

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



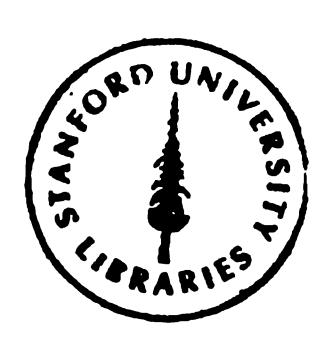

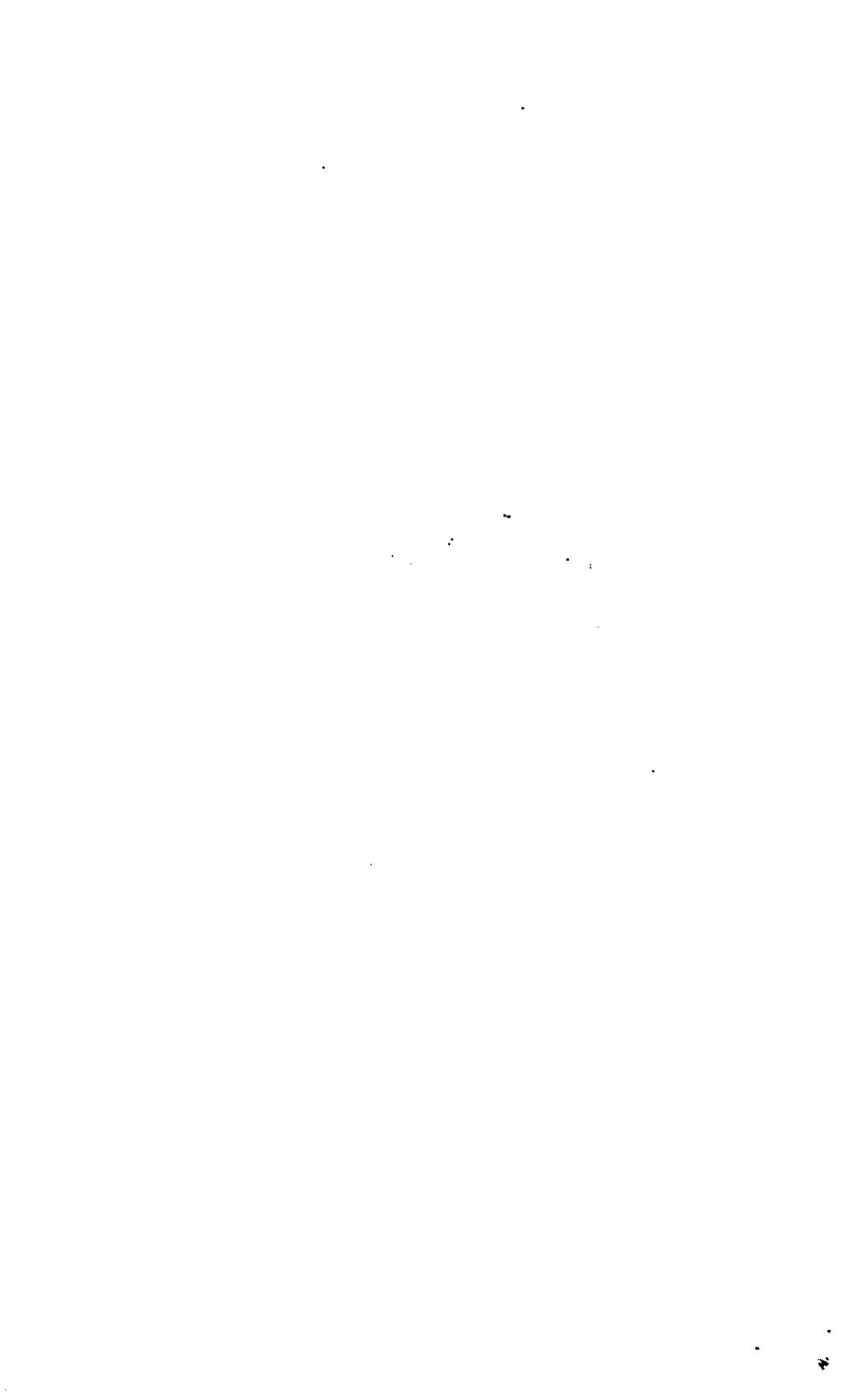



#### Der

# Winter-Feldzug

1848 - 1849

# in Ungarn.

Unter bem Oberkommando des Feldmarschalls

Fürsten zu Windisch-Gräß.

Im Auftrage Sr. Durchlaucht des Feldmarschalls nach ofstziellen Quellen bearbeitet und herausgegeben.

Mit zwei Uebersichtstarten bes Kriegsschauplatzes.

Wien, 1851.

Gebruckt bei Leopold Sommer.

C. e.53.

DB 436 W5



1017/912.

Ich richte diese Worte an die Armee, ber ich nahe an 50 Jahre meines Lebens gewidmet, deren Geschichte mein Schickssal, deren Glieder meine Freunde sind, und beren Zukunft in den Ereignissen der letzten Jahre, in den Tagen von Prag, Wien, Kapolna und Isaszeg durch ein blutig Band an mich geschlungen.

Es lag in meiner Absicht, die Darstellung des Winterfeldzuges in Ungarn, da derselbe einer so nahen Epoche angehört, einer späteren Zeit aufzubewahren, allein die zahllosen
in ihrer Tendenz und der Aufzählung der Thatsachen salschen,
Berichte, haben mich zu dem Entschlusse gedrängt, eine wahrbeitgetreue und genaue Schilderung desselben, jest schon der
Dessentlichkeit zu übergeben; damit der Armee, die so Großes
unter mir geleistet, die ihr gebührende Anerkennung für alle
kommenden Zeiten gesichert bleibe.

Der Armee übergebe ich die folgenden Blätter als Erinnerungen an die Mühseligkeiten, die wir erlitten, und an die Thaten, die wir in einem beschwerlichen Winterseldzuge, gegen überlegene Feinde vollführt, als ein Element zur Vervollkommnung der Kriegswissenschaft, zu welcher die genaue Renntniß eines so eigenthümlichen Feldzuges Manches beitragen kann.

Die Fehler Einzelner, die darin gerügt werden, können Euern Ruhm nicht schmälern; berlei kamen in jeder Campagne vor, die uns die Geschichte ausbewahrt hat, und sind durch glänzende Wassenthaten, durch seltene Beweise von Tapferkeit und Ausdauer vielsach ausgewogen.

Die Zeit des Kampses kann wieder kommen, aber so lange die Armee in ihrem Geist und in ihren Instituzionen sich gleich bleibt, in so lange steht die Sache unseres allergnäbigsten Monarchen und der gesellschaftlichen Ordnung auf unumstößlichen Säulen.

Liesto im September 1851.

Alfred Fürst Windisch = Grät, Feldmarschall.

## Vorwort.

In der nachstehenden Schilderung des Winterfeldzuges 182 in Ungarn, haben wir die Rriegsereignisse so viel als möglich in der Reihenfolge aufgezeichnet, in welcher sie zur Kenntniß des Feldsmarschalls kamen, desgleichen die eingelangten Berichte und Rundsschafts-Rachrichten, so wie die hiernach getroffenen Verfügungen meist wörtlich aufgenommen, um einerseits den Leser auf den Standpunkt zu stellen, auf welchem sich der Feldmarschall im Augenblicke des Erlassens seiner Disposizionen befand, anderseits jede spätere, willkührliche Auslegung oder Deutung der Besehle und Rapporte zu vermeiden.

Wir haben ferner geglaubt, uns jeder Polemit und jeder Ausschmückung der Begebenheiten enthalten zu sollen; weil derlei nachträgliche Raisonnements und Ausstattungen in der Regel nicht geeignet sind, ein getreues Bild der wirklichen Sachlage zu geben.

Diese Darstellungsweise — die wir übrigens mit Worbedacht gewählt haben — ist allerdings wenig anziehend und schwungreich, sie führt häufig zu Wiederholungen, ermüdenden Details, u. dgl.; allein sie scheint uns die geeignetste, um den Leser in den Stand zu setzen, ein unbefangenes, selbstständiges Urtheil über die so eigensthümlichen und ungewöhnlichen Verhältnisse jener Spoche zu fällen. Für den denkenden Soldaten, namentlich für Diesenigen, welche an diesem denkwürdigen Feldzuge Theil genommen haben, dürfte sie baher lehrreich und von Interesse seyn.

Die uns zu Gebote gestandenen Quellen waren: eine bereits vollendete, of fizielle Darstellung des Feldzuges, theils die Operazions-Alten selbst, welch' Lettere jedoch — wie dies bei dem wiederholten Wechsel im Armee-Rommando und der im Haupt-quartiere verwendeten Personen kaum anders seyn kann — nicht so vollständig vorg funden wurden, als es zu wünschen gewesen wäre; namentlich gilt dies von den Standes-Ausweisen, Berlust-Eingaben und Sesechts-Relazionen. Sollten daher einige Lücken oder Irrungen vorkommen, einzelne Wassenthaten nur oberstächlich berührt, der Rame mancher Ausgezeichneten, oder auf dem Schlachtselbe Sesbliebenen nicht erwähnt worden seyn, so wolle man dieses dem obbemerkten Umstande zuschreiben.

Die Daten über die Operazionen des ungarischen Heeres sind wie begreislich noch unvollständiger. Erst von Ende März 1849 angefangen sind uns hierüber einige interessante Details zugekomen, während aus der früheren Periode nichts Verläßliches vorliegt.

Die Wirksamkeit ber auf entfernten Punkten bes ausgebehnten

Rriegsschauplates verwendeten Armee-Abtheilungen: wie 3. B. jener in Siebenburgen, an der unteren Theiß, u. s. w., konnte hier nur ganz oberstächlich berührt werden, da und hierüber die offiziellen Rachweisungen mangeln. Dasselbe gilt von der ruhms vollen Vertheibigung der Festungen Temesvar, Arad und Karls-burg, dann dem Angriff auf Esseg, Peterwardein und Komorn, Denkwürdigkeiten, die einer späteren, besonderen Schilderung vorsbehalten bleiben mussen.

Was endlich die politischen und administrativen Berwicklungen jener Epoche anbelangt, so sind biese, - wenngleich sie einen entschiedenen Ginfluß auf ben Gang ber Operazionen geubt haben, — hier nicht erwähnt worden; da man sich ausschließlich die Darstellung ber militärischen Begebenheiten zur Aufgabe gemacht hat. Rur so viel sey hier gesagt, daß der Worwurf, »man habe sich mit ber Pazisizirung und Administrirung bes Landes beschäftigt, bevor noch die feindliche Armee besiegt war- kein billiger ift. Der Feldmarschall mußte für die Erhaltung und Werpflegung seiner Armee sorgen. Bei allem Reichthum, den Ungarn an Berpflegsmitteln jeder Art besitt, sind biese doch nicht wie in anderen, dicht bevolkerten, mit guten Straßen versehenen Ländern auf bestimmten Bertehrs- ober Handelsplagen, großen Städten, u. bgl., tonzentrirt. Sie find vielmehr über bas ganze Land vertheilt, und muffen aus großer Ferne erst auf die Bebarfsplage geschafft werben. Hieraus schon ergibt sich bie Rothwendigkeit, fortwährend Herr eines ausgedehnten Landstriches zu bleiben, was nur burch bas Einsegen abministrativer Behörden unter militarischem Ochuge möglich war, wollte man nicht von vornherein sich aller Ressourçen beraubt sehen, und das ganze Land der unermüdeten nur zu erfolgsreichen Agitazion der Revoluzions Agenten, Emissäre und Parteigänger ungestört preisgeben. Daß dies zu mancher Detachirung, somit zur Schwächung der operirenden Armee geführt hat, ist nicht zu läugnen, allein es ist dies einer jener Übelstände, die nach der Hand leichter gerügt, als zur Zeit des Handelns vermieden werden.

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                     | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| fter Abschnitt. Aufstellung der Armee. — Ereigr<br>vom Beginne der Operazionen bis zu dem E<br>rücken der f. f. Truppen in Ofen = Besth.<br>Zeitraum vom 1. November 1848 bis zum<br>Jänner 1849                    | iin=<br><br>5.   |
| eiter Abschnitt. Begebenheiten von der Besitznah<br>von Ofen=Pesth bis nach der Schlacht bei Rapol<br>— Zeitraum vom 6. Jänner bis Anfangs W                                                                        | na.              |
| 1849                                                                                                                                                                                                                |                  |
| itter Abschnitt. Bom Beginne der Konzentriru<br>der Armee an der mittleren Theiß, zwisch<br>Szolnof und Pesth, bis zur Abberufung beldmarschalls Fürsten zu Windisch-Grätz von Armee-Oberkommando. — Zeitraum vom A | Hen<br>bes<br>om |
| fange bes Marz bis 14. April 1849                                                                                                                                                                                   | 339—512          |

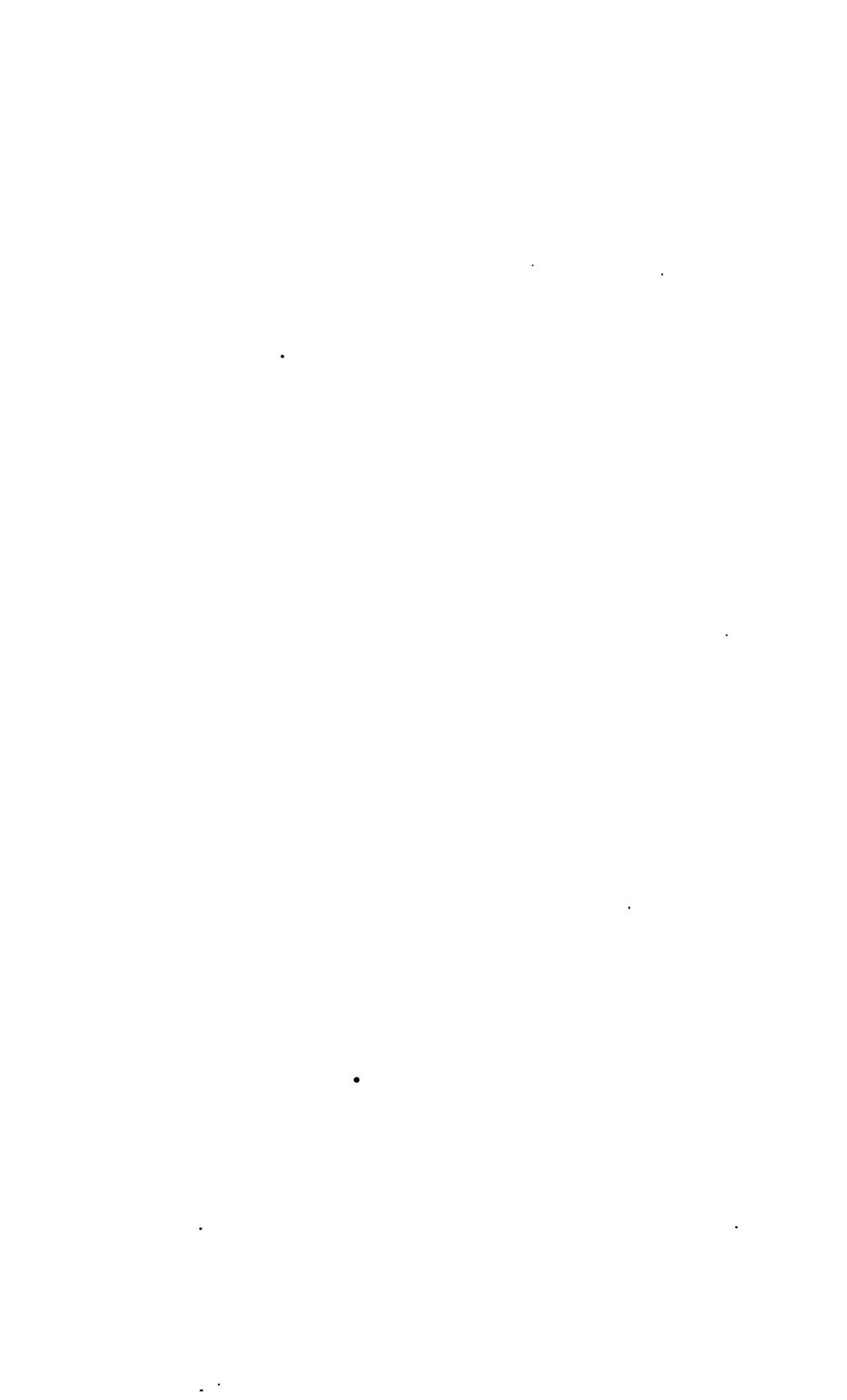

# Der

# Winter-Feldzug

1848 - 1849

in Ungarn.

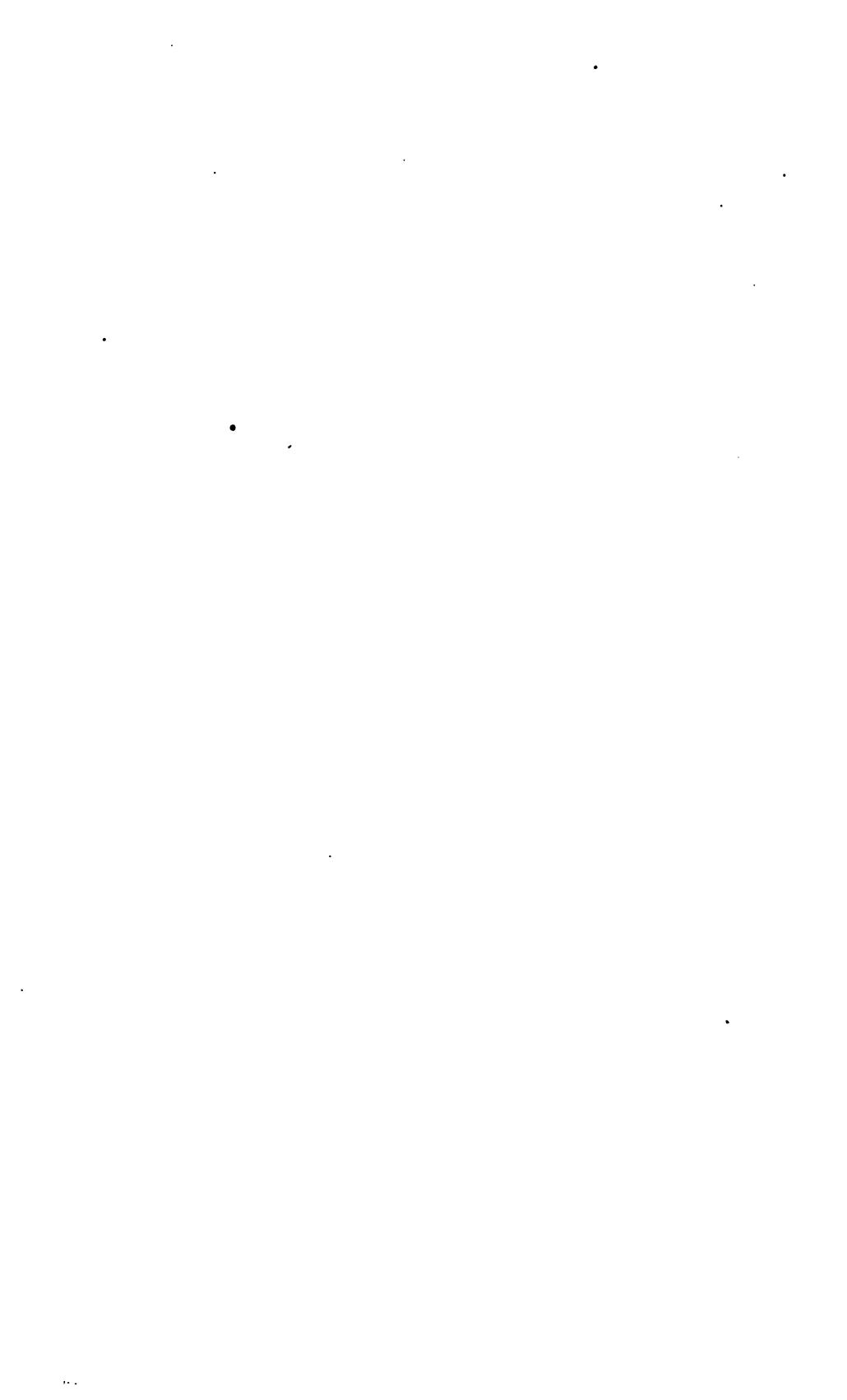

# Erster Abschnitt.

Aufstellung der Armee. — Ereignisse vom Beginne der Operasjonen bis zu dem Einrücken der k. k. Truppen in Ofen pesth.

## Beitranm

vom 1. November 1848 bis zum 5. Janner 1849.

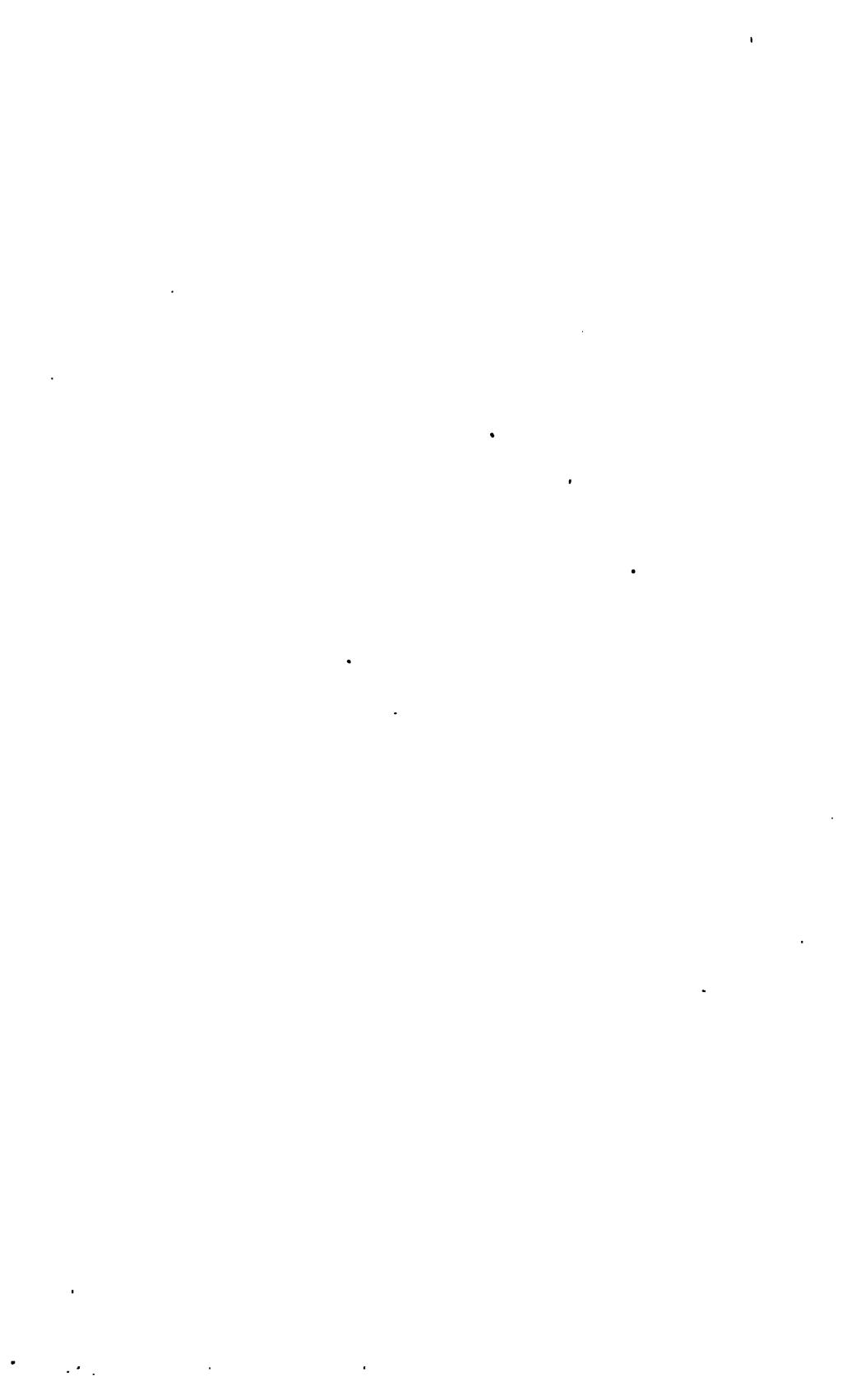

Nach der Unterwerfung Wiens und dem gleichzeitig bei Schweschat erfolgten Zurückweisen des von dem ungarischen Rebellenschere zur Unterstützung der aufrührerischen Residenzstadt unternommenen Angrisses unterlag es keinem Zweisel mehr, daß die Hersstellung der gesetzlichen Ordnung in Ungarn nicht anders als mit Waffen gewalt werde geschehen können.

Es handelte sich demnach vor Allem zu erwägen, ob dies sogleich, nämlich noch im Laufe des Winters erfolgen solle, oder bis auf Weiteres verschoben bleiben könne.

Ein so fortiges Einschreiten gewährte jedenfalls den Borstheil, daß hierdurch dem mit jedem Tage zunehmenden Umsichgreifen der Revoluzions-Partei, so wie deren mit außerordentlicher Thästigkeit betrebenen militärischen Rüstungen, Schranken gesetzt wers den konnten.

Man war überdies der Ansicht, daß man es in Ungarn vor der Hand blos mit einer, obgleich starken, Partei zu thun has ben werde, der Kern des Volkes noch gesund, dem Treiben der Revoluzions-Männer abhold sep, und beim ersten Erscheinen der k. k. Armee der durch Terrorismus niedergehaltene, gutgesinnte Theil der Bevölkerung sich kräftig erheben und zur Unterdrückung der Rebellion im ganzen Lande mitwirken werde.

Endlich durfte man hoffen, daß es noch gelingen werbe, die irregeleiteten k. k. ungarischen Regimenter zur Erkenntniß ber wahren Sachlage und hierdurch zu ihrer Pflicht zurückzuführen.

Anderseits war nicht zu verkennen, daß der Revoluzionsparstei sehr bedeutende Vertheidigungsmittel zu Gebote standen, wähsend die zur Eröffnung der Operazionen verfügbare Truppenzahl verhältnismäßig sehr gering und für einen Feldzug gar nicht, oder doch nur sehr unvollkommen, ausgerüstet war.

Bon den der k. k. Armee angehörigen, ungarisch en und siebenbürgisch en Regimentern befanden sich schon seit dem Sommer in Ungarn:

26 Bataillone Infanterie,

59 Estadronen Husaren,

im Ganzen 41,769 Mann und 9198 Pferde, die sammtlich auf die Seite der Empörung getreten waren.

Am 11. Juli hatte das ungarische Repräsentanten-Haus die Stellung von 200,000 Mann defretirt, und dem sogenannten Landesvertheidigungsausschuße, an dessen Spize sich Kossuth befand, vorläusig 42 Millionen Gulden zur Berfügung gestellt. Die Ausshebung der Mannschaft wurde durch die vielen, über das ganze Land verbreiteten, Agenten der Revoluzionspartei mit außerordentslicher Thätigkeit betrieben. Desgleichen hatte die Organisirung der Honved-Bataillone einen raschen Fortgang; da die Cadres zum großen Theil aus im Lande besindlichen, meineidigen Offizieren und aus altgebienten Unteroffizieren und Gemeinen gebildet wurden.

Die Husaren = Regimenter wurden durch die Errichtung der Regimenter Lehel, Boczkay, Karoly, Kossuth, u. s. w., nach und nach bis auf 18 Regimenter, zu 8 Eskadronen, vermehrt.

An Artillerie hatten die Rebellen keinen Mangel, da alle beim Ausbruche der Revoluzion im Lande besindlichen Gesschüße, deren Jahl sich auf 2402 Piegen belief, worunter 672 Feldgeschüße waren, in ihre Hände sielen. — Sie wurden mit vortrefflichen Pferden, die der Adel freiwillig oder gezwungen abgab, bespannt, und theils durch die Leute des in Pest garnissonirenden 5. Artillerie-Regimentes und Mannschaft der Festungs-

Artillerie, theils durch Studenten, Techniker und Ausländer, welche in der Artillerie schon irgendwo gedient hatten, bemannt.

Alle Festungen des Landes, mit alleiniger Ausnahme von Temes var und Arad und der Feste Karlsburg in Siebens bürgen, waren mit ihrem unermeßlichen Material an Geschützen und Munizion in der Gewalt der Rebellen.

Der Übertritt mehrerer Artillerie- und Genie-Offiziere aus ber k. k. Armee setzte sie in den Stand, auch technische Truppen zu formiren, und leistete überhaupt den Rüstungen einen gewichtigen Borschub.

Dem Mangel an friegsersahrenen Führern suchten sie durch die Berufung Fremder, wie z. B. der expolnischen Generale Bem, Dembinsky, Wysozky, Poninsky, u. A., abzuhelsen. Endlich ward auch die Bildung einer polnischen, deutschen und italienischen Legion, in welchen sich übrigens Abentheurer aus allen Ländern einreihen ließen, verfügt.

Waren die hier angegebenen Rüstungen und Vertheidigungs-Anstalten im Monate Rovember auch noch nicht vollständig ins Leben getreten, so war doch schon Vieles geschehen, und man hatte an dem Fehlenden mit einer rastlosen, einer besseren Sache würdigen, Thätigkeit gearbeitet.

Das Einzige, woran die Rebellen anfänglich einen fühlbaren Mangel litten, waren Feuergewehre.

Kossuth hatte zwar schon gegen Ende April 1848 mit der Pesther Maschinen-Fabrik einen Vertrag zur Lieferung von 100,000 Gewehren, angeblich zur Bewassnung der Nazionalgarde, abgesschlossen gehabt, und überdies sehr belangreiche Bestellungen in England und Belgien gemacht. Allein die Erzeugung der Gewehre konnte mit dem Bedarf und der Aushebung der Mannschaft nicht gleichen Schritt halten, um so weniger, als von den im Auslande bestellten Gewehren mehrere Sendungen an der Grenze angehalten und mit Beschlag belegt wurden. — Dagegen lieferten die in

Oberungarn befindlichen, zahlreichen Eisengießereien und Pulversmühlen hinreichende Munizion, die in den großen Artillerie-Etasblissements zu Pesth, Großwardein und Ragys Banya für den Feldsund Festungsgebrauch laborirt wurde.

Der Feldmarschall Fürst Binbisch-Grät, bem von Seiner Majestät dem Raiser die schwierige Aufgabe überwiesen worden, die ungarischen Wirren auf eine, dem Wohle der Gesammimonarchie und der Würde des Thrones entsprechende Weise zu Ende zu führen, verhehlte fich keineswegs die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, und den Grad der Berantwortlichkeit, den er hierbei übernahm. Denn in jenem Augenblide war die Stimmung nicht allein in Wien, sondern in den meisten Provinzen, noch sehr aufgeregt. — Die Bestrebungen der Umsturzpartei mußten überall mit militärischer Kraftentwickelung niedergehalten werden'; biese aber fehlte, oder wurde ungenügend, wenn die Operazionen gegen Ungarn mit nur halbwegs ausreichenden Streitfraften unternommen werden sollten, unter welchen Umständen auch noch ber Ruden und die Flanken der Armee, nebst ihrem Rachschub an Erganzung, Berpflegung, Ausruftungsgegenständen, u dgl., bedroht und unsicher waren. — Man wird daher das Gewagte dieses Unternehmens, namentlich in einem Binterfelbzuge, leicht erkennen. — Ungeachtet dessen entschloß sich ber Feldmarschall für das fo fortige Einschreiten, benn ein Hinausschieben der Operazionen hätte die wenigen, eingangs ermähnten, gunftigen Chancen in Frage gestellt, und der durch Zuwarten ermöglichte Vortheil einer Berftartung ber Armee mare burch bie Fortschritte, welche die Rriegerüftungen ber Rebellen mittlerweile machen konnten, vielfach aufgewogen worden; da diese hierin eine Energie entwis delten, und überhaupt Mittel und Rrafte in Anwendung brachten, die nur im Revoluzions-Bustande, aber nicht in einem geregelten Staate, aufgeboten werben fonnen.

Die erste Sorge des Feldmarschalls war nun, die Streitkräfte, zu bestimmen und zu ordnen, welche zu den Offensivoperazionen gegen Ungarn verwendet werden sollten.

Aus den vor Wien versammelten Truppen wurden — nach Abschlag von 16 Bataillons, 10 Estadronen und 36 Geschüßen, welche als Besatung in Wien zurückleiben mußten — drei Armeekorps gebildet, deren Ordro do Bataille folgende war:

## I. Armeetorps.

Kommandant: F. M. L. und Banus Baron Jellacic.

Chef bes Generalstabes: G. M. Zeisberg.

Artillerie-Direktor: Major Mosmüller.

## Division des F. M. L. Kempen. Brigade des Oberst Baron Grammont.

|                                 |      | Ging.<br>Komp. |     | Ge≠<br>foüşe. |
|---------------------------------|------|----------------|-----|---------------|
| 5. Jäger . Bataillon            | 1    | • •            | • • | • •           |
| 3. Bataillon Liccaner           | 1    | • •            | • • | • •           |
| 2. Srabiscaner                  | 1    | • •            | • • | • •           |
| 2. Wallachen                    | • •  | 2              | • • | • •           |
| E. H. Franz Josef Dragoner      | • •  | • •            | 2   | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 2 | • •  | • •            | • • | 6             |
| Brigade des G. M. Baron N       | enst | ldter          | •   |               |
| 1. Bataillon Ottochaner         | 1    | • •            | • • | • •           |
| 3. Compon. Bat. Ogulin-Szluiner | 1    | • •            | • • | • •           |
| 3. Bataillon Erstes Banal       | 1    | • •            | • • | • •           |
| 3. Bataillon E. H. Ludwig       | 1    | • •            | • • | • •           |
| E. H. Franz Josef Dragoner      | • •  | • •            | 2   | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 1 | • •  | • •            | • • | 6             |

#### Division des F. M. L. Ritter v. Hartlieb. Brigade des S. M. von Karger.

| _                                                            | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. | Esfa=<br>bron. | Ge=<br>∫düşe. |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3. Bataillon Zweites Banal                                   | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 2. » Brooder                                                 | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 2 » Latour                                                   | 1                | • •            | • •            | • •           |
| . 3 Earl                                                     | 1                | • •            | • •            | • •           |
| E. H. Franz Joseph Dragoner                                  | • •              | • •            | 2              | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 5                              | • •              | • •            | • •            | 6             |
| Brigade des G. M. von !                                      | Rrieg            | ern.           |                |               |
| 3. Bataillon Warasbiner - Krenzer                            | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 3. » Warasbiner St. Georger                                  | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 3. Dttochaner                                                | 1                | • •            | • •            | •             |
| Wiener Freiwillige                                           |                  | 2              | • •            | • •           |
| Turopolier (sind nicht ausmarschirt)                         | • •              | 1              | • •            | • •           |
| König von Sachsen Kuraffiere                                 | •                | • •            | 2              | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 3                              |                  | • •            | ••             | 6             |
| Brigade des G. M. Ot                                         | ting             | t r.           |                |               |
| Wallmoden Kuraffiere                                         |                  |                | 6              | • •           |
| Heinrich Harbegg Küraffiere                                  |                  | • •            | 6              | • •           |
| Sechspfündige Kavalleriebatterie Rr. 1.                      |                  |                | • •            | 6             |
| Rorps : Reserveartil                                         | lerie.           |                |                |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 4 und 6                        | • •              |                | • •            | 12            |
| Zwölfpfündige Fußbatterie Nr. 1 und 2.                       | • •              | • •            | • •            | 12            |
| Unterstützungs-Munizione-Reserve                             | • •              | • •            | • •            | • •           |
| Anmerkung: Banderial-Husaren und sizion des Korps-Kommandos. | Sereffa          | iner fin       | d zur 🤉        | Dispo-        |

#### Starte des 1. Armeetorps.

14 Bataillone, 5 einzelne Kompagnieen, 20 Estadronen, 54 Geschütze, 1 Pionnier-Kompagnie und 1 Brūcken-Equipage.

## II. Armeetorps.

#### Kommandant: F. M. L. Graf Wrbna.

Chef des Generalstades: Oberst von Pott. Artillerie = Direktor: Major Scherpon.

#### Division des F. M. L. Baron Csorich.

#### Brigade des G. M. von By &.

|                                         | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. |       | Ge=<br>schüte. |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|
| 2. Jäger = Bataillon                    | 1                | • •            | • • . | • •            |
| 1. Bataillon Schönhals                  | 1                | • •            | • •   | • •            |
| 3. * Fürstenwärther                     | 1                |                |       | . •            |
| 1. Landwehr=Bataillon Reisinger         | 1                | • •            | • •   | • •            |
| Sappeure                                | • •              | 1              | • •   | • •            |
| E. H. Karl Chevaurlegers                | • •              | • •            | 2     | •              |
| Civallart Uhlanen                       | • •              | • •            | 2     | • •            |
| Sechspfündige Kavalleriebatterie Nr. 2. | • •              | • •            | • •   | 6              |
| Raketenbatterie Nr. 14                  | • •              | • •            | • •   | 6              |
| Brigade bes Oberst Fürst Ja             | 6101             | 1 0 W S        | fŋ.   |                |
| 1. Bataillon Nassau                     | 1                | • •            | • •   | • •            |
| 2. Raffau                               | 1                | • •            | • •   | • •            |
| 1. Landwehr-Bataillon Rassau            | 1                | • •            | • •   | • •            |
| 2. Bataillon Ceccopieri                 | 1                | • •            | • •   | • •            |
| Kreß Chevauxlegers                      | • •              | • •            | 1     | • •            |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 7         | • •              | • •            | • •   | 6              |

## Division des F. M. L. von Ramberg. Brigade des G. M. Fürst Colloredo.

| •                                       | Batail-<br>lone. | Einz.<br>Romp. | Esfa=<br>bron. | Ges<br>folke. |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 12. Jäger = Bataillon                   |                  | •              | • •            | ,             |
| 1. Bataillon E. H. Stefan               | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 2 E. H Stefan                           | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 1. Landwehr = Bataillon Baumgarten      | 1                | • •            | • •            | • •           |
| Aref Chevaurlegers                      | • •              | • •            | ţ              | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 8         | • •              | • •            | • •            | 6             |
| Brigade'des G. M. Baron A               | arl L            | eber           | e r.           |               |
| 1. Bataillon Rhevenhüller               | 1                | • •            |                | • •           |
| 2. Rhevenhüller                         | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 3. • Heß                                | 1                | • •            | • •            | • •           |
| 1 Landwehr - Bataillon Heß              |                  | 2              | • •            | • •           |
| Ares Chevaurlegers                      | • •              | • •            | 1              | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 9         | • •              | • •            | • •            | 6             |
| Rorps-Reserveartill                     | erie.            |                |                |               |
| Sechspfündige Fußbatterie Rr. 10 und 11 | • •              | • •            | • •            | 12            |
| 3wölfpfündige Fußbatterie Rr. 3 und 4   | • •              | • •            | • •            | 12            |
| Unterstützungs-Munizions-Reserve        | • •              | • •            | • •            | • •           |

#### Stärte des 2. Armeeforps.

15 Bataillone, 3 einzelne Kompagnieen, 7 Estadronen, 54 Geschütze, 1 Pionnier-Kompagnie und 1 Brücken-Equipage.

# Armee = Reservetorps.

|                       |               |        | •        |         | •                |                |                |               |
|-----------------------|---------------|--------|----------|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Kommandant:           | ₹.            | M.     | 8.       | Duc     | a Se             | rbel           | lon            | i.            |
| Chef des Generalsta   | bes:          | Dbe    | rfili    | eutena  | nt He            | rbņ.           |                |               |
| Direktor der Artiller | ie-Ha         | uptr   | eserr    | e: D    | berfilien        | itenant        | H al           | nbl.          |
| . Divisio             | n <b>s-</b> R | eserv  | earti    | Uerie : | : <b>M</b> ajo   | r S ch         | m i d t        | •             |
|                       |               | ~ "    | <b>.</b> | <b></b> |                  | •              |                |               |
| Division des F. D     | <b>₹. ¥.</b>  | Fü     | rft (    | Edmu    | ind Si           | h w a r        | genl           | berg          |
| Brigabi               | e des         | 6.     | M.       | DOH     | <b>S</b> Å ü     | tte.           |                |               |
|                       |               |        |          |         | Batail=<br>lone. | Ginz.<br>Romp. | Gsfa=<br>dron. | Ge=<br>schüte |
| Grenadier-Bataillon   | Rat           | tay.   |          | • • • • | . 1              |                | • •            | • •           |
| , <b>*</b>            | Chn           | iielni | zky.     |         | 1                |                |                | • •           |
|                       | ~             |        |          |         |                  |                |                |               |

|                                         |                                                                                                                                | A44 101 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••••                                                                                                                                               | 1-2-4-6                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rattay                                  | 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | • •                                                     |
| Chmielnizky                             | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | • •                                                     |
| Ferrari                                 | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | • •                                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                         |
| atterie Nr. 12                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 6                                                       |
| e bes G. M. von S                       | e i e b                                                                                                                        | ler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                         |
| Strastil                                | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | • •                                                     |
| Martini                                 | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | • •                                                     |
| Richter                                 | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | • •                                                     |
| eri                                     | 1                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | • •                                                     |
| atterie <b>Nr.</b> 13                   | • •                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | 6                                                       |
| ivisions-Reservearti                    | llerie                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                         |
| 23                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                | 6                                                       |
| atterie Nr. 5                           | • •                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                | 6                                                       |
|                                         | Chmielnizh Ferrari  Atterie Nr. 12  bes S. W. von S  Strastil  Wartini  Richter  eri  atterie Nr. 13  ivisions-Reservearti  23 | Chmielnizh 1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 bes G. M. von Lieb Strastil 1 1 Martini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Chmielnizh 1 Ferrari 1 1 1 titerie Nr. 12  bes S. W. von Liebler.  Strastil 1 Wartini 1 Richter 1 eri 1 atterie Nr. 13 ivisions-Reserveartillerie. | Strastil 1  Martini 1  Richter 1  eri 1  atterie Rr. 13 |

#### Division des G. M. Fürst Franz Liechtenstein.

#### Brigate des G. M. von Parrot.

|                                            | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. | Esfa=<br>tron. | Ge=<br>foute. |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Civallart Uhlanen                          | • •              | • •            | 4              | • •           |
| Kreß Chevaurlegers                         | • •              | • •            | 5              | • •           |
| Ficquelmont Dragoner                       | • •              | • •            | 4              | • •           |
| Sechspfündige Kavalleriebatterie Rr. 3.    | • •              | • •            | , •            | 6             |
| Brigade des G. M. Graf &                   | Belle            | gard           | e.             |               |
| Karl Auersperg Kürassiere                  | • •              | • •            | 6              | • •           |
| Max Auersperg Küraffiere                   | • •              | • •            | 6              | • •           |
| Sechspfündige Kavalleriebatterie Rr. 4.    | • •              | • •            | • •            | 6             |
| Divisions-Reservearti                      | Uerie.           |                |                |               |
| Rafetenbatterie Rr. 13                     | • •              | • •            | • •            | 6             |
| Unterstützungs-Munizions-Reserve           | • •              | • •            | • •            | • •           |
| Artillerie-Hauptrese                       | rve.             |                |                |               |
| Zwölfpfündige Fußbatterie Ar. 6, 7 und 8   | • •              | • •            |                | 18            |
| Sechspf. Kavalleriebatt. Rr. 5, 6, 7 und 8 | • •              | • •            |                | 24            |
| Rafetenbatteric Rr. 15, 16, 17 und 18      | • •              | • •            | • •            | 24            |
| Munizions-Hauptreserve                     | • •              | • •            | • •            | • •           |
| Sappeure                                   | • •              | 1              |                | • •           |
| Pionniere                                  |                  |                |                |               |

#### Stärke des Armee-Refervekorps.

8 Bataillone, 1 Sappeur= und 4 Pionnierkompagnieen, 25 Eskadronen, 108 Geschüße und 8 Brücken-Equipagen.

#### Rekapitulazion:

|                    | Batail=<br>lone. | Einz.<br>Komp. | <b>Est</b> a= bron. | Ges<br>schüte. | Brü=<br>Genequ. |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| I. Armeekorps      | 14               | 6              | 20                  | <b>54</b>      | 1               |
| II. Armeetorps     | 15               | 4              | 7                   | <b>54</b>      | 1               |
| Reserve:Armeekorps | 8                | 5              | 25                  | 108            | 8               |
| Zusammen           | 37               | 15             | <b>52</b>           | 216            | 10              |

December 1848 mit 36911 Mann In fanterie und 6202 Mann Ravallerie, bann an Extrakorps (Sappeuren und Pionnieren), mit 802 Mann ausgewiesen, aber balb durch den starken Krankensstand, Errichtung von Feldspitälern, Sanitäts-Abtheilungen, Botenstorps, u. s. w., bedeutend vermindert wurde.

Ferner waren für die Offensiv-Operazionen noch disponibel:

- 1. Die seit Anfang Rovember bei Göding, an der March, aufgestellten Truppen unter den Beschlen des F. M. L. Simunich, und zwar:
  - 5 Bataillone Infanterie,
  - 2 Eskadronen Kavallerie, und
  - 12 Geschüße, deren dienstbarer Stand sich auf 4273 Mann Infanterie und 223 Mann Kavallerie belief.
- 2. Die bei Teschen unter dem Oberstlieutenant Frischeis sen stehenden 4 Kompagnieen Infanterie, ½ Eskadron und ½ Raketenbatterie. Zusammen: etwa 800 Mann Infanterie und 60 Pferde, endlich:
- 3. Die in Galizien, in der Gegend von Dufla, sich konzentrirende Division des F. M. L. Grafen Schlick, bestehend aus:
  - 8 Bataillonen Infanterie,
  - 6 Estadronen,
  - 27 Beschüßen,

deren dienstharer Stand zu 7134 Mann Infanterie, 751 Mann Ravallerie angegeben wurde.

Das Totale bes bienstbaren Standes der für den Beginn der Offensiv-Operazionen verfügbaren Streitmacht belief sich demnach auf:

49118 Mann Infanterie, 7236 Mann Kavallerie, 258 Geschüße,

von welchen die Hauptmacht mit 43915 Mann, unter dem unsmittelbaren Befehle des Feldmarschalls Fürsten Windisch-Grät — wie gesagt — bei Wien stand, zwei Rebenkolonnen, jede in der Stärfe von 5 bis 6000 Mann, bei Göding und Dukla, eine schwache Abtheilung von 8 bis 900 Mann aber bei Tesch en ausgestellt waren.

Ferner konnte auf die baldige Mitwirkung der zum Schute ber kroatischen und steierischen Grenze, in der Mur.In sel, aufgestellten 5442 Mann Infanterie, 973 Mann Kavallerie, unter dem 8.3. M. Graf Rugent, insoferne gerechnet werden, als gleich bei dem ersten Vorrüden der Donau-Armee, die jenen Truppen gegenüber stehenden, überlegenen Rebellen-Abtheilungen bedroht und zum Rückzuge gezwungen wurden; F. J. M. Graf Rugent somit einige Freiheit in seinen Bewegungen erlangen konnte.

Auf ein direktes, erfolgreiches Mitwirken aller übrigen, in den Provinzen vertheilten Truppen durfte gar nicht, oder doch nur sehr bedingt gerechnet werden. Ihr Borhandenseyn war nur insoferne von Ruben, als sich ber Feind veranlaßt sinden konnte, eine entsprechende Truppenmacht ihnen gegenüber aufgestellt zu belassen.

So z. B. hatten die in Sieben burgen, unter dem F. D. E. Bar. Puch ner Rehenden, 7 bis 8000 Mann mit dem Riederhalten der Revoluzionspartei im eigenen Lande vollauf zu thun.

Die im Banate, in Slavonien und in Rroagien be-

findlichen, in den Stands und Verpflegsliften allerdings als zahls reich ausgewiesenen Truppen bestanden größtentheils aus ganz neu geworbenen Leuten, die — unvollständig ausgerüstet und beswassnet — saum geeignet waren, die Landesgrenze gegen die Einfälle der Magyaren zu schüßen, für den Felddienst aber erst in einigen Monaten — wenn ihre vielen Bedürsnisse gedeckt — brauch bar werden konnten. Alles Kriegstüchtige war aus diesen Ländern, mit Ausnahme von ein Paar Bataillonen, früher schon nach Italien entsendet, das übrige, halbwegs Taugliche vom Banus auf seinem Zuge gegen Ofen mitgenommen worden.

Die unter dem F. M. L. Bar. Hammerstein in Galizien dislozirten Truppen reichten — nach Abschlag der dem F.M. L. Graf Schlick zugewiesenen Streitfräste — kaum aus, um die Hauptstädte Lemberg und Krakau im Zaume zu halten, die Ruhe in der Provinz zu sichern, und kleine mobile Kolonnen in die Bustowina und an die siebenbürgische Grenze zu entsenden.

Der Zustand der zu den Offenstv-Operazionen gegen Ungarn bestimmten Truppen war nach der Besitznahme von Wien nichts weniger als schlag fertig. Es sehlte im Gegentheile beinahe an Alem, und der Feldmarschall mußte sich — so zu sagen — seine Armee erst schaffen.

Zuförderst nahm das Armeekorps des Banus die regste Sorge in Anspruch. Wer dessen Truppen bei ihrem Eintressen vor Wien am 10. Oktober gesehen hat, muß gestehen, daß es ihnen, außer an gutem Willen und Hingebung für Thron und Baterland, an Allem sehlte.

Auch die vom Feldmarschall in Person aus Böhmen gegen Wien geführten Truppen, welche vier und zwanzig Stunden nach erhaltenem Marschbesehl aus ihren Stazionen ausbrechen mußten, konnten nicht als seldmäßig ausgerüstet angesehen werden. Selbst die kaum 5000 Mann starke, vormalige Garnison von

Wien hatte im Oktober-Aufstande beinahe Alles verloren, was zur Feldausrüstung gehörte.

An eine ordentliche, durchgreifende Mobilistrung der Armee konnte man erst gehen, als der Feldmarschall gegen die Mitte Rosvembers sein Hauptquartier vervollständiget, und sich mit allen jesnen Organen umgeben hatte, die nothwendig waren, um seine Absichten ohne Störung rasch in Vollzug zu setzen.

An der Errichtung von Feldspitälern, so wie an der Herbeisschaffung von Schlachtvieh, Brods und Fourrages Vorräthen wurde mit aller Thätigkeit gearbeitet.

Jur nothdürftigsten Bekleidung der bei dem Korps des Banus eingetheilten 10 bis 12000 Grenzer mußten die deutschen Infanterie-Regimenter ihre zweiten Monturen abgeben, während man andererseits für die Herbeischaffung von Mänteln und Schuhen sorgte. Bon den durch die Entwassnung Wiens eingebrachten Geswehren wurden 12000 Stücke der Besten ausgewählt, und zur Bewassnung der Grenzer verwendet.

Die meist aus Dreipfündern zusammengesette, nur spärslich mit Munizion versehene, mit schwachen Landespferden bestpannte Artillerie des Banus erlitt eine, von Grund aus veränsderte Organisirung. Man tauschte die leichten Kaliber gegen Sechspfünder um, und stellte eine verhältnismäßige Zahl von Tuß- und Kavalleriebatterieen auf. Ueberhaupt machte die Nubrukung der Artillerie, der es an Pferden, Mannschaft und Munizion gebrach, die meisten Sorgen. Den Abgang an Artillerie- Mannschaft suchte man durch geeignete Leute der Infanterie, die schon früher den nöthigsten, praktischen Unterricht in Bediesung der Ceschüse erhalten hatten und noch ferner geübt wurden, und Möglichkeit zu ersehen.

Die Bespannungen, zu beren Kompletirung allein über 6000 Wierde erforderlich waren, mußten eiligst aufgekauft werden. Auch die Fuhrwesens-Mannschaft bestand aus Refruten, so, daß die Abrichtung von Mann und Pferd im Geschützbienste gleichzeitig erfolgen mußte.

Die Beistellung ber Geschütz- und Taschen-Munizion auf die seldmäßige Dotazion war ungemein zeitraubend; denn bei dem großen Munizionsverbrauche vor Wien und zum Theile bei Schwe- dat, mußte beinahe der ganze Bedarf neu laborirt werden.

Es waren aber nicht die Bedürsnisse der Donau-Armee allein zu berückschigen, benn mit nicht minder dringlichen Begehren wendeten sich auch die in Kroazien, Slavonien, im Banate und in Siebenbürgen stehenden Truppen um das für ihre Mobilistrung Ersorderliche an den Feldmarschall.

Für die Errichtung eines slovakischen Freikorps, welches unter den Führern Hurban, Stur, Janitschek u. A., sich beim Einrücken in Ungarn an die Truppen des F. M. L. Simunich anschließen sollte, mußten Gewehre und überhaupt alle Ausrüstungs-Gegenstände herbeigeschasst werden.

Daß bei den so umfassenden Ausrüftungs. Bedürfnissen der Armee für den Feldgebrauch zahllose Anstände und Verzögerungen vorkamen, wird man leicht begreisen.

Alles, was an Ergänzung, Verkärfungen und Kriegsmitteln jeder Art nur immer aufgebracht werden konnte, war schon im Lause des Sommers, sogar noch kurz vor der Oktober-Revoluzion, nach Italien entsendet worden, um unsere dort für Oesterreichs gutes Recht und den Ruhm des Heeres sechtende Armee möglichst zu unterstüßen.

Hierdurch waren aber die Berlegenheiten der obersten Militair-Berwaltung wesentlich gesteigert, wie sehr auch alle Erabliss sements in Thätigkeit gesetzt wurden.

Während mit möglichster Anstrengung an der Feldausrüstung der Armee gearbeitet wurde, war zur Bewachung der ungarischen Winterstidzug in Ungaru. Grenze ein Theil des I. Armeekorps, nebst der Ravallerie-Division Liechtenstein an die Leitha vorgeschoben, und zwei Brigaden des II. Armeekorps, nämlich die Brigaden Wys und Jablonovsky längs der March — Erstere bei Angern, Lettere bei Schloßhof und Marched, als den wichtigsten Uebergangspunkten, ausgestellt worden. Eben so war zur Sicherung des Artillerie-Depots auf dem Steinfeld, bei Reustadt, der Oberst Baron Horvath mit 8 Rompagnieen und 2 Eskadronen detachirt worden, welcher von dort seine Posten bis an die Debenburger Straße und die daselbst die Grenze bildende Leitha vorschob.

Zwischen allen diesen, längs der Grenze vertheilten, Trupspen und den ihnen gegenüber stehenden Vorposten der Rebellen hatten schon im Laufe des Monats November zahlreiche Plänkeleien Statt gefunden.

F.M. L. Simunich war, auf Aufforderung des Feldmarschalls, am 10. November von Göding wieder bis nach Szenicz und Jablonicz, am Fuße des weißen Gebirges vorgerückt, und bestant dort gleichfalls mehrere kleine Gefechte mit den auf dem Gesbirgerücken in einer verschanzten Stellung postirten Rebellen.

Den ganzen Rovember hindurch legten diese eine große Thästigkeit in Anhäufung der Kriegsmittel und Bermehrung ihrer bei Preßburg ftehenden, sogenannten soberen Donau-Armees an den Tag. Bei Preßburg wurden alle Vorbereitungen zu einem hartnädigen Widerstande getroffen, die nächsten Höhen mit Bersschanzungen gekrönt, Berhaue angelegt, der Brückenkopf erweistert, ein Dampsschiff armirt und zur Beherrschung der Donau besreit gehalten, u. s. w. — Ebenso wurde bei Raab und bei Dsen-Pesth schon seit Monaten an der Aussührung ausgedehnster Verschanzungen gearbeitet, und bei Komorn ein verschanztes Lager vorbereitet.

Jeber, ber aus Ungarn Lebensmittel nach Defterreich zu

bringen versuchte, ward mit dem standrechtlichen Versahren bestroht; dagegen wurden alle Vorräthe von der Grenze weg, gegen das Innere des Landes geschafft und größtentheils für die Verproviantirung der Festungen verwendet.

Am 24. Rovember trat endlich die vollständige Absperrung der Grenze ein. — Ungarn verkehrte nicht mehr mit Desterreich. — Diese Grenzsperre erschwerte wesentlich das Einziehen von verläßelichen Kundschaftsnachrichten.

Bei der allgemeinen Aufregung der Gemüther in Ungarn und der offenen Abneigung gegen alles Deutsche, bei dem Terrorismus, den die dortigen revoluzionären Regierungsorgane entwickelten, war es doppelt schwierig, Leute zu finden, welche zur Einziehung grundhältiger Daten geeignet gewesen wären.

Daher kam es auch, daß man über die Stärke und Bertheislung der Truppen der Rebellen, über den Geist der vormaligen k. k. Regimenter, so wie über die vorbereiteten Bertheidigungs-anstalten im Allgemeinen sehr unvollständige — meist sich widers sprechende Rachrichten hatte; obgleich weder Mühe noch Geld gestpart wurde, um hierüber Berläßliches zu erfahren.

Bereits am 17. Oktober hatte der Feldmarschall einen Aufs ruf an den F. M. E. Moga, welcher seit der Schlacht bei Schwes chat die bei Preßburg versammelten Truppen der Rebellen besehligte, so wie an sammtliche in Ungarn befindliche k. k. Generale, Stabs- und Oberoffiziere erlassen, worin er sie besehligte, sich unverweilt, sammt ihren untersiehenden Truppen, unter sein Kommando zu stellen. Dieser Aufruf wurde am 12. Rovember erneuert, und die Frist zu ihrer freiwilligen Rückehr unter die k. k. Fahnen bis zum 26. Rovember ausgedehnt. Rach dem Verstreichen dieses Termins sollte Jeder als Verräther und Rehell angesehen und nach der Strenge der Kriegsgesehe behandelt werden. Der Anfruf hatte nicht die gehoffte Wirkung, ebensowenig die von Seiner Majestät dem Kaiser aus Olmütz erlassenen Proklamazionen; da die Häupter der Revoluzion, namentlich aber Kossuth, welcher sich zu jener Zeit gerade bei der oberen Donau-Armee in Presburg befand, alles ausboten, um die Truppen durch unrichtige Darstellung der Berhältnisse, durch trügerische Lehren und Schlüsse, in dem Wahne zu bestärken: daß sie sich auf gesetlichem Wege befänden, und zur Bertheidisgung der bedrohten ungarischen Konstituzion bei Eid, Ehre und Pflicht verbunden sehen. Wo diese Irrslehren keinen Anslang sanden, wurde durch Terrorismus oder durch Geld, Aussicht auf Besörderung, und dergleichen Berführungsmittel eingewirft.

Im ersten Drittheil des Monats Dezember 1848, also kaum sechs Wochen nach der Unterwerfung Wiens, war die Feldausrüsstung der Armee wenigstens so weit gediehen, daß der Feldmarsschall die Marschbereitschaftsbesehle erlassen und den Tag sestschen konnte, an welchem die OffensivsOperazionen gegen Unsgarn beginnen sollten.

Bur gänzlichen Mobilistrung des Heeres und zufriedenstellender Bersorgung mit allem Röthigen sehlte übrigens noch Manches, wo nicht Vieles, was bei aller Thätigkeit bis dahin nicht hatte aufgesbracht werden können, und den Truppen nachgesendet werden mußte.

So, 1. B., war die Armee blos mit einer Munizions-Unterstützungs- aber mit keiner eigentlichen Munizions- Haupt- Reserve versehen, die Brücken-Equipagen waren noch gar nicht — die Regiments-Fuhrwerke nur theilweise bespannt; das Rochgeschirr der Truppen mußte größtentheils mittels Vorspann sortgebracht werden; die für die Sicherung und Regelung der Berspsegung so nöthigen Transports-Divisionen waren noch gar nicht ausgestellt, u. s. w.

Demungeachtet fußte ber Feldmarschall ben Entschluß, mit bem Beginne ber Operazionen keinen Augenblick mehr zu zögern; benn jeder Tag des Aufschubes kam nur den mit beispielloser Energie und Thätigkeit betriebenen Bertheidigungs-Anstalten der Rehellen zu Statten, und hätte die Lösung der ohnedies schwierigen, mit ungenügenden Kräften übernommenen Aufgabe, nur noch mehr erschwert.

Der Operazionsplan, ben sich der Feldmarschall vorgessest hatte, war in Kürze folgender:

Die Entscheidung des Feldzugs mußte nothwendigerweise durch die bei Wien versammelte Armee herbeigeführt werden, diese daher so lange als möglich vereint bleiben.

Auf ein erfolgreiches Mitwirfen ber betachirten, von mehr ober weniger entfernten Punften in Ungarn eindringenden, schwachen Rebenabtheilungen fonnte man für's Erste nur wenig rechnen; mindestens für so lange, bis es nicht gelingen werde, dieselben in größeren Armeeabtheilungen zu vereinigen. Überdies mußten die Offenstwe Bewegungen dieser Rebenabtheilungen unbedingt von den Punkten ausgehen, wo sie sich zur Zeit der Eröffnung der Operazionen konzentrirt befanden, wollte man nicht von ihrer Mitwirtung ganzlich absehen. So z. B. konnte die Borrückung der unter dem FMP. Graf Schlick dei Dukla versammelten Truppen nur auf der Laschauer-Straße statisinden, weil sie hierdurch den Eingang ans Ungarn nach Galizien decken, somit diesem ernstlich bedrohten, durch ihren Abmarsch aber gänzlich von Truppen entblößten Landesstriche inderett zu Guten kamen.

Eben so konnte die Borrückung des FIM. Graf Rugent, ohne die steirisches und kroatische Grenze bloszustellen, nur von der Mur-Insel aus erfolgen.

Die ausgedehnten Bertheibigungs-Anstalten, welche die Rebellen bei Preßburg, Raab, Komorn und Osen-Pesth getroffen hatten, berechtigten zu der Annahme, daß es auf einem dieser Punkte, mithin noch vor dem Eintressen der Armee in ber Hauptstadt Ungarns, zu einer das Schickfal des Landes entsschiedenben Schlacht kommen musse.

Ein solcher Zusammenstoß ware nur erwünscht gewesen.

Die numerische Überlegenheit des Gegners war durch den trefflichen Geist der k. k. Armee vielsach aufgewogen, und bei dem Mangel an Disziplin, der in den Reihen der Rebellen herrschte, war an ein Zusammenhalten und Ausharren nach einer verlorenen Schlacht kaum zu denken.

Die Offensiv=Operazionen der bei Wien versammel= ten Armee sollten mit dem Angriff auf die verschanzte Stellung vor Preßburg beginnen, nach deren Besitznahme aber alle Truppen auf das rechte Donau-User gezogen werden, um auf die sem Ufer vereint weiter zegen Raab und Ofen vorzubringen.

So lange die Armee nur auf einer Straße vorzurücken gesnöthiget war, wie z. B. zwischen Preßburg und Raab, sollten die Korps einander echellonirt, auf höchstens Einen Marsch Abstand, folgen. Eine Trennung auf größere Abstände, oder ein Vorauseilen einzelner Abtheilungen, sollte unbedingt vermieden werden; da es dieselben der Gesahr blosgestellt hätte, vereinzelt angegriffen und geschlagen zu werden. Ein Beisammenbleiben in größeren Armeeabtheilungen als Korps war aber, abgesehen von der Schwierigkeit der Verpstegung, in der vorgerückten Jahreszeit, wo man die Truppen ohne großen Rachtheil nicht bivouaquiren lassen konnte, unthunlich.

Von Raab, welches nach Presburg das nächste Operazions-Objekt bildet, und wo man, nach den großartigen Vertheidigungsanstalten der Rebellen, einen nachhaltigen Widerstand erwarten mußte, sollte die Armee auf der fürzest en Linie, also, statt auf der gewöhnlichen Poststraße, auf der sogenannten Fleisch hader-Straße gegen Ofen vorrüden. Ob gleichzeitig eine Detachirung rechts, auf der Stuhlweißenburger-Straße, geschehen follte, blieb, als von Umständen abhängig, vorbehalten; doch war schon bei Feststellung der Ordre de Bataille hierauf Bedacht genommen worden; da dem I. Armee korps, welches eventuell diese Bestimmung erhalten und überhaupt immer den rechten Flüsgel der Armee bilden sollte, 20 Eskadronen Kavallerie zugewiessen wurden, während das II. Armeekorps, das bestimmt war, stets mit dem Reservekorps und dessen zahlreicher Kavallerie verzeint zu bleiben, deren nur 7 zählte.

Komorn sollte zur Übergabe aufgefordert, im Weigerungsfalle aber leicht zernirt werden. Ein Stehenbleiben vor Komorn war nur in dem Falle denkbar, wenn die Rebellen sich mit ihrer ganzen Macht in das dortige verschanzte Lager geworfen hätten.

Die Division Simunich, welche bei Jablonicz — also noch im nahen strategischen Berciche ber Armee stand, sollte über das weiße Gebirge vordringen, dadurch die Stellung des Feindes bei Preßburg umgehen, dann an die Waag rücken, diese Linie vorläusig zu halten suchen, und das kleine Lopoldsstadt unterwerfen; was man in wenigen Tagen mittels Feldgesschütz zu bewirken hoffte.

Die weitere Bestimmung dieser Diviston, so wie der von Tesch en über Jablunka und Silein vorrüdenden kleinen Rolonne, unter Oberstlieutenant Frischeisen, war, nebst Bestreiung der slovakischen Bevölkerung von magyarischem Drucke und Förderung ihrer Erhebung, über die Bergstädte in Obersuns garn vorzudringen, um sich mit der von Dukla über Rasch an hereinbrechenden Division des F. M. L. Gs. Schlick in Berbinsdung zu sehen. Mit diesen beiden Divisionen, von welchen Lehtere 14 bis 15000 Mann zählen sollte, im lehten Augenblicke aber auf die Hälfte reduzirt wurde, hosste man, herr von Obersung arn zu werden, was nebst der Besehung von Ofens Pest vor Allem angestrebt werden mußte, und um so

ausstührbarer schien, als die Rebellen in jenem ausgedehnten Lawbesstriche nur wenig Truppen aufgestellt hatten, die dortige, meist
aus Slovaken bestehende, besser gesinnte Bevölkerung leicht niebergehalten, ja selbst zu einer Schilderhebung gegen die magyartschen Umtriebe angeregt werden konnte.

Die Division bes F. M. L. Gs. Schlid sollte vor Allem und sobald als thunlich Kaschau zu erreichen suchen, da der Besit bieses Punktes für die Unterwerfung Ober ungarns sowohl als zur Dedung Galiziens von hoher Wichtigkeit war. Über die Mögslichkeit, diese Division durch bestimmte Direktive zu leiten, machte man sich keine Junston; denn es war klar, daß alle Besehle an dieselbe, selbst nach dem Einrüden der Armee in Osen, nicht anders, als über Wien, Dimüs, Dukla, u. s. w., also auf einem Umwege von 120 dentschen Meilen, besördert werden konnten, mithin an ein rechtzeitiges Eintressen derselben nicht zu benken war.

Überdies war gar nicht abzusehen, auf welche hindernisse dieselbe stoßen werde. Sie konnte in ihrem Vorrücken nicht allein durch die ihr gegenüber stehenden seindlichen Streitkräfte, sondern auch durch die Ungangbarkeit der Wege aufgehalten werden; ein Umstand, der bei der vorgerückten Jahreszeit, namentlich aber in einem Gebirgslande, nicht unberücksichtigt bleiben durfte.

Deshalb beschränkte man sich darauf, den F. M. 2. Gf. Schlid anzuweisen, nach der Besitznahme von Kaschau den Weg über Losonez nach Waißen als den zur weiteren Borrüdung entsprechendsten zu bezeichnen; weil er einen durch Slovaken beswohnten Landstrich durchzieht, und auf demselben eine Bereinigung mit den von der westlichen Grenze Ungarns gegen Reutra und die Bergstädte vordringen den Truppenabtheilungen am schnellsten erreicht werden konnte. Bei der Möglichkeit, das diese Gebirgs-Kommunikazion, namentlich die Passage über den Agtelet, durch Schneesall unpraktikabel geworden, mußte ihm

der Weg über Miskolcz nach Pesth als der bessere, b. h. in jeder Jahreszeit fahrbare, angedeutet werden.

An die Truppen-Rommandanien der anderen, an Ungarn grenzenden Provinzen, so wie an den kommandirenden General in Siebenburgen, F. M. L. Bar. Puchner, erging die Mittheis tung über die bevorstehende Eröffnung der Offensto - Operazionen. Letterer befand sich bazumal in ber Gegend von Rlausenburg, und konnte, falls die Rebellen in Folge der Fortschritte der Donau-Armee alle ihre Krafte gegen diese konzentriren follten, gegen Großwarbein vorruden. Bei ber schlechten Stimmung, bie in Siebenburgen herrschte, und die nur durch Militärgewalt niebergehalten werben konnte, war jedoch hierauf kaum zu rechnen, noch weniger aber auf ein entschiedenes tombinirtes Eingreifen in den Gang der Operazionen. — Hierzu kam noch, daß alle Besehle, Instruktionen u. d. gl., an diese entfernte Armee = Abtheilung nur über Wien, Gray, Agram, Semlin, also auf einem Umwege von mehr als 150 deutschen Meilen, an ihre Be-Rimmung gelangen konnten.

Dasselbe galt auch von den im Banate, in Slavonien und Arvazien stehenden, schwachen Truppenabtheilungen, welche vor der Hand mit der Sicherung der Grenze und des eigenen Perdes vollauf zu ihn hatten.

Dem Feldzeugmeister Graf Rugent, welcher mit 5 bis 6000 Mann in der Mur-Infel stand, wurde gleichfalls das Vor-rüden der Donau-Armee mitgetheilt, und berselbe aufgefordert, anzuzeigen, ob er seiner Zeit auf dem nördlichen oder südlichen User des Plattensee's vorgehen werde, da dies von der Rückzugs-Richtung der ihm gegenüber stehenden seindlichen Abtheilungen, der Stimmung der Landesbevölkerung, der Beschaffenheit der Wege und anderen Rücksichten abhing, die man nicht vorauszusehen vermochte.

Enblich wurden alle Truppen-Kommandanten angewiesen, nach Maß, als sie in Ungarn eindrängen, die von der Revoluzions-Partei eingesehten Behörden abzusetzen, durch loyal gesinnte, das öffentliche Bertrauen genießende Männer zu ersetzen, das Bolk durch Bertheilung von Proklamazionen über die wahre Sachlage auszuklären, ihm Schut und Sicherheit der Person und des Eigenthums zuzusichern; kurz in jeder Weise auf die Beruhigung und Reorganistrung des Landes einzuwirken; da hiervon die Sicherung der Rommunikazion im Rücken der Armee, so wie die Möglichkeit, dieselbe zu verpstegen, hauptsächlich abhing.

Dies war im Wesentlichen der Plan, den sich der Feldemarschall bei Eröffnung des Feldzuges sestgestellt hatte; und den er, ungeachtet manche Erwartung und Boraussehung nicht eingestroffen, manches Vorhaben durch zusällige Ereignisse oder unerswartete Bewegungen des Feindes durchfreuzt worden, konsequent verfolgte. Über das, mas nach dem Einrücken der Armee in der Hauptstadt Ungarns geschehen sollte, ward vorläusig kein Beschluß gesaßt, da dies von zu vielen, gar nicht abzusehenden Rücksichten abhing, und man überdies so ziemlich allgemein der Ansicht war, daß hiermit der Feldzug zu Ende seyn werde.

Ein ganz eigenthümlicher, jeden erschöpfenden Operazions-Entwurf wesentlich erschwerender Umstand war übrigens der, daß man, wie bereits gesagt, über die Stärke und Bertheilung der Truppen der Rebellen gar keine, oder doch nur sehr unverläßliche Nachrichten hatte. Bei jedem Kriege mit einem äußeren Feinde kennt man bis auf einen gewissen Grad dessen Militär Drganisirung und Dislokazion, die Namen der Regimenter und der Generale, die Punkte, auf welchen Magazine angelegt werden, u. bgl., und kann hieraus mit ziemlicher Gewisheit auf dessen Stärke, Stellung, Eintheilung in Korps; Divisionen und Brigaden u. s. schließen. Solche Anhaltspunkte sehlten aber hier ganz-

lich. Man wußte, daß bas gange Land so zu sagen, ein gro-Bes Feldlager bilbete, in welchem allenthalben Refruten gepreßt, Bataillone errichtet, Pferbe requirirt, Ausruftungsgegenstände angefertigt wurden; aber wo fich biese zerstreuten Streitfrafte sammeln, unter weffen Befehlen fie fteben murden, wie weit die Rüftungen überhaupt gediehen schen, darüber wußte man nichts; benn schon lange vor den Oftobertagen hatte sich bas ungarische Kriegsministerium so selbstständig gestellt, daß es über die im Lande befindlichen Truppen ganz ungebunden verfügte, und späterhin war es außerst schwierig, hierüber Raheres zu erfahren. So, zum Beispiel, erhielt man die ersten glaubwürdigen Daten über die Stärke und Zusammensesung der bei Pregburg, also im nachsten Bereiche, aufgestellten Streitkrafte der Rebellen erst durch den Oberlieutenant Orosz von Alexans der Husaren, welcher Mittel fand, von Pregburg auf einem Um= wege nach Wien zu gelangen, und sich am 3. Dezember, also kurz vor Eröffnung der Operazionen, beim Feldmarschall Fürsten Binbifch - Grat zu melben.

Rach Aussage dieses Offiziers war F. M. L. Moga in Folge eines Sturzes vom Pferde in der Schlacht bei Schwechat undienstdar geworden, und das Kommando der oberen Donausumee an Arthur Görgey übergegangen. Dieses Korps bestand dazumal angeblich aus 8 Brigaden, von welchen eine bei Radas dem F. M. L. Simunich gegenüber, zwei Brigaden in Presburg, die fünf anderen aber auf dem rechten Donausufer, zwischen Kittsee und dem Reusiedler-See aufgestellt waren. Die Stärke der Brigaden wurde durchschnittlich auf 3 bis 4000 Mann, die Gesammtmacht somit auf 28000 Mann, mit 70 bis 80 Geschüsen, angegeben. Überdies sollten noch namhaste Truppen-Abtheilungen in Raab, Komorn und Ofen stehen.

Auf obige Daten wurde die Disposizion zum Angriff auf

Prefiburg baster, und die Vorrüdung für den 16. Dezember sestgesett.

Der leitende Gebanke hierbei war folgender:

Die Offensive sollte von der Division Simunich ergriffen werden, welche durch:

- bas 2. Bataillon Ceccopieri-Infanterie,
  - 2. Comp. vom 12. Jäger Bataillon,
  - 2 Comp. 2. 2B. Heß Infanterie,
  - 2 Estadronen Rreß Chevauxlegers,
  - 1 Rafeten Batterie

verstärft worden war.

Diese Division soute schon am 14., also zwei Tage vor dem Angriff auf Preßburg, den ihr gegenüberstehenden Feind aus seiner Stellung zu vertreiben suchen, das weiße Gebirg übersehen, auf Radas vorrücken, und sodann über Modern die Berbindung mit dem mittlerweile von Angern gegen Preßburg verdringenden II. Armeetorps aussuchen.

Durch diese, dem Vorrüden der Armee unmittelbar vorangeschende Diversion wollte man die Aufmerksamkeit des Feindes von Presburg ablenken, und benselben zu Detachirungen verleiten.

Bon der bei Wien, unter dem unmittelbaren Befehle des Feldmarschalls stehenden Armee sollten 3 Brigaden (13000 Mann) des II. Armeekorps auf dem linken Donan-Ufer die an die March rücken, bei Angern und Marcheck Stellung nehmen, am 16. sich blos de fen siv verhalten, oder höchstens eine Abtheilung die Malaczka vorschieben, am 17. aber, und zwar eventuell nach erhaltener Verstärkung, zum Angriff übergehen.

Der Rest der Armee, 10 Brigaden (31000 Mann), sollte bagegen schon am 16. auf dem rechten Donau-User über Prellentirchen und Bruck a. d. L. zu einer Retognoszirung vorrücken und aus dieser eventuell zum wirklichen Angriff übergehen, die ausgestehnte Stellung des Feindes, welche den Aundschaftsnachrichten gemäß von Kittsee bis an den Neusiedler-See reichte, in der Witte durch brechen und den Gegner sodann lebhaft verfolgen.

Durch das — wie gesagt — befensive Berhalten der auf dem linken Donau-Ufer aufgestellten schwächeren Armees Abtheilung, während das Gros auf dem rechten Ufer fraftig die Offensive ergriff, war man in der Lage, salls der Gegner seine Stellung plöblich veränderte, nämlich die Hamptmacht zur Bertheidigung von Preßburg auf das linke Donau-Ufer gezogen hätte, am solgenden Tag auch. dort mit überlegenen Kräften auszutreten; da eine bei Deutsch-Altenburg über die Donau geschlagene Kriegsbrücke das Mittel bot, die nöthigen Berstärkungen schnell auf das jenseitige Ufer zu wersen.

Die in Reustadt stehende Abtheilung unter dem Obersten Horvath endlich, sollte am 15. gegen Debenburg vorrücken, und von dort nach Umständen längs dem Reustedler-See gegen Gois streisen, um die Verbindung mit der am 16. über Bruck vordringenden Kolonne herzustellen.

Am 15. Dezember waren die Truppen der Donau-Armee wie folgt dislozirt:

Auf dem linken Ufer der Donau: unter F.M.L. Graf Wrbna, die Division Csorich (Brigade Wyß und Jablonowsky) bei Angern.

Die Brigade Colloredo in Marchel.

Auf dem rechten Ufer der Donau: Die Brigade Lederer an der Kriegsbrucke bei Deutsch-Altenburg.

Die Brigade Reuftäbter bei Haimburg und Wolfsthal.

Die Brigaden Dttinger und Gramont bei Prellenkirchen. Die Division Hartlieb (Brigade Kriegern und Karger) bei Bruck a. d. L.

Die Ravallerie-Reserve-Division Franz Liecht en stein (Brisgade Bellegarde und Parrot), nebst 2 Kavallerie-Bat. ber Artillerie-Hauptreserve, hinter Bruck an der Leitha.

Die Infant. Reserve. Division Edmund Schwarzenberg (Brigade Schütte und Liebler) nebst ber Geschütz-Hamptreserve, hinter Prellenkirchen.

Zum Schutze ber Kriegsbrude waren an einer geeigneten Stelle 4 3wölfpfünder aufgesahren.

Der Feldmarschall hatte sein Hauptquartier am 14. von Schönbrunn nach Fischament, am 15. nach Petronell verlegt, und unternahm noch an diesem Tage eine Rekognoszistung vorwärts Prellenkirchen.

F. M. L. Graf Wrbna, welcher die drei Brigaden auf dem linken Donau-Ufer befehligte, bat schon am 15. um Verstärkung, da er sich für die ihm überwiesene Aufgabe zu schwach fühle; ein Gesuch, dem in Rücksicht der bereits hinausgegebenen Disposizion und darauf bezüglichen Truppenvertheilung keine Folge gegeben werden konnte.

Am 16., Früh Acht Uhr, sollten sich die auf dem rechten Donau-User konzentrirten Truppen, der Disposizion gemäß, in drei Kolonnen in Bewegung setzen.

### Die 1. Kolonne

# Brigade Reuftäbter (5500 Mann)

hatte die Weisung, nach Zurücklassung einer Abtheilung zur Bessehung von Haimburg, bis über das Desilée von Wolfsthal vorzurücken, den Feind zu verhindern in dasselbe einzudringen, und sich überhaupt mehr defensiv zu verhalten.

Hinter dieser Kolonne stand die Brigade Karl Lederer zur Bewachung ber Kriegsbrude bei Deutsch-Altenburg.

Beide Brigaden (Reustädter und Lederer) waren dem F. M. L. Kempen untergeordnet.

# Die 2. Kolonne

unter den Befehlen des F.M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg (14,000 Mann), bestehend aus:

der Kavallerie = Brigade Ottinger, Infanterie = Brigade Grasmont, Infanterie = Brigade Schütte, Infanterie = Brigade Liebler, nebst der Artillerie - Hauptreserve und einer Brückense Equipage, sollte von den Höhen von Prellenkirchen herab offenstv vorgehen, die ausgedehnte Stellung des Feindes in der Mitte durchbrechen, und nöthigenfalls über Gattendorf die dritte Kolonne unterstüßen.

### Die 3. Kolonne

unter Kommando des F.M. L. und Banus Bar. Jellacic: (11,500 Mann)

Infanterie - Division Hartlieb, Kavallerie - Division Franz Liechtenstein, die Artillerie-Korps-Reserve, nebst 2 Kavallerie-Batterien der Hauptreserve und eine halbe Brücken-Equipage.

Diese Kolonne war angewiesen, von Bruck a. d. L. gegen Parendorf vorzubringen, die Bertreibung und Verfolgung bes Feindes auf der dortigen, ausgedehnten Heide hauptsächlich der Kavallerie zu überlassen, für den Fall aber, als sie nur auf schwache feindliche Abtheilungen stoßen sollte, gegen Gattendorf zu rücken, um dort mit der zweiten Kolonne in Verbindung zu treten.

Der Feldmarschall hatte beschlossen, fich bei der mitt-

leren (2.) Rolonne aufzuhalten; wohin bemnach alle Melbungen befördert werden follten.

Um acht Uhr Morgens überschritt die dritte Kolonne, der Disposizion gemäß, bei Bruck und Pakfurth die Leitha.

Die Infanterie Division Hartlieb, nebst der Kavalleries Brigade Parrot, marschirte von Bruck über die im Harrach'schen Parke besindliche Brücke, und brang auf der Hauptstraße gegen Parendorf vor, während F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein mit der Kavallerie-Brigade Bellegarde und der Artillerie-Reserve (2 Zwölspfünder- und 2 Kavallerie-Batterien) über Pakkurth debouchirte.

Inr Erhaltung der Berbindung mit der zweiten Kolonne, so wie zur Deckung der linken Flanke, hatte der Banus aus den in der Ordre de Bataille bei den Infanterie-Brigaden seines Korps eingetheilten Eskadronen eine eigene Brigade zusammengesetzt und diese unter den Besehl seines Chess vom Generalstade, General Zeisberg, gestellt.

Mit dem Übergange über die Leitha und der Ordnung der Truppen verstrich einige Zeit, so daß die Kolonnen erst um eilf Uhr die sanst ansteigenden Höhen von Parendorf, auf welchen der Feind Stellung genommen hatte, erreichten.

Die hier postirten seindlichen Abtheilungen (Brigade Rarger, Szegedy und Zichy) gehörten zur Division Schweidel. Parendorf war von 1 Bataillon des Infanterieregiments Nr. 60, 2 Bataillons Honved und 12 Geschügen, von welch Letzteren einige in einer Schanze standen, besetzt.

Die Division Hartlieb hatte sich unter dem Schupe eines lebhaften Artillerie-Feuers kaum zum Angrisse von Parendorf angeschickt, als der Feind schon seinen Auchng in zwei Kolonnen, nämlich über Zurendorf gegen Rickelsdorf und gegen Reufiedel antrat, da er bestärchten mußte, durch die vesche Bor-

rückung der mittlerweile wieder vereinten Kavallerie-Division Franz Liechtenstein umgangen und von seiner Rückzugslinie abgeschnitzen zu werden In Parendorf fand man 20 Todte, eben so viel Blessirte, und machte 1 Offizier und 25 Mann, welche sich beim Rückzuge im Dorfe verspätet hatten, zu Gefangenen.

Die Kavallerie unter G. M. Zeisberg hatte während dieser Zeit Reudorf rechts umgangen, und rückte zwischen diesem Orte und Parendorf rasch vor.

Man gewahrte nun die feindlichen Kolonnen auf allen Punkten im Rüczuge, doch konnte die Verfolgung nicht schnell genug stattsinden, weil tiefe Gräben, die man erst mit Faschinen ausfüllen mußte, um den Uebergang der Artillerie zu ermöglichen — Aufenthalt bereiteten.

Gegen vier Uhr Nachmittags erreichte G. M. Zeisberg mit seiner Kavallerie die Gegend von Wittmanshof und Sz. Kaszimir, stieß aber dort auf starke seindliche Kolonnen, die bei seinem Erscheinen sogleich die genannten Dörfer besetzten.

Wegen Mangel an Infanterie konnte kein Angriff unternommen werden, daher man sich auf das Beschießen der Dörfer beschränken mußte.

Die mittlerweile eingebrochene Dunkelheit verhinderte überdies jede weitere Verfolgung, und die bei Sz. Kaszimir aufgestellt gewesenen seindlichen Abtheilungen, welche besorgten, von der direkten Straße nach Wieselburg abgedrängt zu werden, besnützen die Racht, um auf einer Seitenstraße, über Frauenstirchen und Sz. André, abzuziehen.

Der Banus war währenddem bis Halbthurn und Ridelsdorf nachgerückt, woselbst seine Truppen die Racht zubrachten. Ihm gegenüber, in Straß-Sommerein, stand der Divisionair Schweidel mit der Brisade Szegedy, welche Binterseldzug in Ungarn. sich jedoch am 17. Früh Morgens nach Ungarisch-Altenburg zurückzog.

Ein aufgefangenes Schreiben Schweidels, vom 16. (1/2, 7 Uhr Abends), aus Straß-Sommerein an die Brigaden Karsger und Zichn, zeigt, daß er von benselben gar nichts wußte.

Er bezeichnete ihnen Altenburg als die einzuhaltende Rückzugsrichtung, und beklagte sich: über den Gang des Gesechtes während des ganzen Tages keine Meldung erhalten zu haben.

Unter Denjenigen, welche sich bei der Borrückung gegen Parendorf besonders verdient gemacht haben, nennt der Banus den
Obersten Bar. Simschen von Ficquelmont-Oragoner, den Major
Graf Mensborf, Flügeladjutanten Seiner Majestät des Kaisers, den Hauptmann Orechsler des Generalstades, und den
Batterie-Kommandanten Obersieutenant Haug.

Die zweite Kolonne rudte fast um dieselbe Zeit, wo bei Parendorf das Gefecht begann, von den Höhen bei Prellenkirchen gegen die sich weit ausbreitende Ebene herab.

Die Brigade Ottinger jagte die vorgeschobenen Husaren-Posten bis hinter Baumern zurud.

Die Brigade Gramont wurde, da man keine starken seindslichen Abtheilungen vor sich hatte, gleich rechts auf Popneussiedel und von da gegen Reudorf dirigirt, und vertrieb nach einem kurzen Gesechte den etwa 800 Mann Infanterie, 400 Reister und 12 Geschüße starken Feind darans, wodurch die Berbinsbung mit der Kolonne des Banus hergestellt war.

Die mittlerweile herangezogene Brigade Schütte nahm nun, im Vereine mit der Brigade Gramont, Besitz von dem durch den Feind bereits geräumten Gattendorf, während die Brigade Liebler auf den rückwärtigen Höhen als Reserve ste- hen blieb.

Das 5. Jäger Bataillon der Brigade Gramont hatte

sich bei dem Angrisse auf Reudorf besonders hervorgethan, ebenso die vom Oberstlieutenant Gf. Sternberg kommandirte Division von Wallmoden Kürassiren.

Die 1. Kolonne (Brigade Reuftädter) hatte unter ber Leitung bes &. M. L. Kempen, welcher 2 Kompagnieen ber Brisgade Lederer zur Besetzung von Haimburg beorderte, ihre Borrückung über das Defilee von Wolfsthal unbeanständet bewirft, und die Höhen des Grenzdorfes AmsBerg entspreschend besetzt. Dieselbe sollte, der Disposizion gemäß, blos den Feind hindern, in das Defilee von Wolfsthal vorzudringen, so wie die östlichen Abhänge des Hundsheimer Berges zu gewinnen.
— Als aber der Feind, durch das Borrücken der 2. Kolonne über Baumern bedroht, bald Kittsee aufgab, und auch die Besatzung des Brückensopfes sich zum Theil auf das linke Donaus Ufer zurückzog, besetzte die Brigade Reustädter noch an demselben Abend beide eben genannte Punkte.

Ein Bersuch, die Schiffbrude bei Preßburg durch mit Steinen beladene, dem Strome überlassene Schiffe zu zerstören, und hiedurch die Berbindung zwischen den beiden Usern zu unterstrechen, war mißlungen; da die Steinschiffe noch vor dem Erreischen der Brücke sich am User sestsenten. Dagegen hatte der Feind bald nach der Räumung des Brückenkopfes die Schiffbrücke selbst abgebrochen, und die Brückenglieder meist dem Strome überlassen.

Die Reserve-Brigade Leder er kam zu keiner Berwendung, nur wurde sie von der um Ein Uhr Nachmittags schon vollstäns dig hergestellten Kriegsbrücke bei Deutsch=Altenburg etzwas weg, nämlich näher an das Plateau von Prellen kirchen gezogen, um nöthigenfalls auch dort verwendet werden zu können.

Um die durch den Gang des Gesechtes außer Zusammenhang gekommenen, überdies durch die Leitha getrennten Kolonnen wieder einigermaßen zu ordnen, und für den folgenden Tag in schlag1

fertige Bereitschaft zu setzen, fand sich der Feldmarschall veranslaßt, bei einbrechender Dunkelheit den Truppen für die Racht gewisse Sammelpläße anzuweisen. So wurden der Kolonne des Banus die Ortschaften Rickelsdorf, Kaszimir, Halbsthurn und Frauenkirchen als vorderste Linie bezeichnet. Die Brigade Ottinger wurde die Jarendorf und Karlburg vorgeschoben. Die Infanterie-Reserve-Division Edmund Schwarzen berg besetze Jarendorf und Gattendorf, die Brigade Liebler mit der Artillerie-Hauptreserve blieb in Prellenkirchen. Die Brigade Reustädter übernachtete in Kittsee und im Brückenkopse von Preßburg. Die Brigade Leberer bei Deutschaften burg.

Der Feldmarschall kehrte spät Abends in sein Hauptquartier nach Petronell zurück, und erließ von dort den Besehl an die Brigade Lederer: am solgenden Tag, früh morgens (17.), über die Brücke bei Deutsch-Altenburg nach Schloßhof zu marsschiren, die dort stehenden Abtheilungen der Brigade Colloredo abzulösen, und sich nunmehr wieder dem II. Armeekorps, zu welschem diese Brigade gehörte, anzuschließen.

Aus den eingelaufenen Gefechts-Rapporten ergab sich, daß der Verlust am 16. ein unerheblicher war.

Dagegen hatte der Feind, namentlich durch das Artilleries Feuer, ziemlichen Schaden erlitten.

Bei der Brigade Gramont melbeten sich 7 Mann vom 5. Arstillerie-Regimente, die seither beim Feinde gewaltsam zurückgehalsten worden waren. Sie versicherten, daß noch viele ihrer Kamesraden den ersten günstigen Augenblick benühen würden, ihn ein Gleiches zu thun. Auch von den in Preßburg gestandenen 2 Bastaillonen des Infanteries Regimentes Rr. 2 kamen 2 Offiziere Abends nach Petronell und melbeten: daß noch 25 andere Offis

ziere dieses Regimentes bort zurückgeblieben sepen, um unser Einrücken abzuwarten.

Am 17., um halb vier Uhr Morgens erfolgte, der Dispossizion gemäß, die Vorrückung des auf dem linken DonausUser, an der March, aufgestellten II. Armeekorps.

Die Brigade Wyß war schon am 16. von Angern bis Malaczka vorgeschoben worden, und rückte mit der ihr am 17. früh nachgefolgten Brigade Jablonowsky bis Stampfen vor, woselbst beide Brigaden (Division Esorich) Stellung nahmen.

Während die Brigade Jablonowsky die March bei Angern übersetze, hatte die Brigade Collore do diesen Fluß auf einer, bei Marched geschlagenen Kriegsbrücke passirt, und sich bei Stampe en mit der Division Esorich vereiniget. Die Brigade Karl Lederer blieb jedoch an diesem Tage zur Bewachung der unteren March-Uebergänge noch bei Schloßhof stehen.

Die in Stampfen aufgestellt gewesene feindliche Abtheilung (7—800 Mann) hatte sich schon früh Morgens nach Preßburg zus rückgezogen, daher es hier zu keinem Gesechte kam.

Am 18. sette das II. Armeekorps seinen Marsch gegen Preßburg fort.

General Wyß ward mit den Jägern und einer Raketen-Batterie links über Marienthal detachirt, um sich in Besitz der bewaldeten Höhen zu setzen, welche die nach Presburg führende Straße
dominiren. Allein der Feind hatte sich bereits auf allen Punkten
zurückgezogen, auch die Stadt geräumt, so, daß diese um drei
Uhr Rachmittags ohne Widerstand von unseren Truppen
besetzt wurde.

Der Feldmarschall, welcher von Petronellzeitlich früh über die Deutsch-Altenburger Brücke auf das linke Donau-Ufer geeilt war, übersetze, von der Brigade Lederer gefolgt, die March an der Eisenbahnbrude, und langte noch zu rechter Zeit an, um an der Spiße der Truppen in Preßburg einzurücken.

Die erste Sorge desselben ging nun dahin, die durch Zerstöstung der Brücke unterbrochene Berbindung zwischen den beiden Dosnau-Usern möglichst schnell wieder herzustellen. Zu diesem Ende erging an den Pionnier-Oberst Schön der Besehl: die Altenbursger-Brücke schleunigst abzubrechen, und am solgenden Tag (19.) nach Presburg zu übertragen.

Der Feld-Artilleriedirektor G. M. Dietrich und der Felds Geniedirektor Oberst v. Trattnern, wurden angewiesen, ein Gutachten über die Armirung des Schloßberges von Presburg abzugeben.

Rach diesen Anordnungen, und nachdem der Feldmarschall die Autoritäten der Stadt und mehrere in Preßburg zurückgebliesbene, theils pensionirte, theils aktive Offiziere, unter welch' Letzteren sich auch die bereits erwähnten vom Infanteries Regimente Rr. 2 befanden, empfangen hatte, übersetzte er mittels einer in Eile bereiteten Fähre die Donau, und begab sich nach Karlburg, wohin auch das Hauptquartier verlegt wurde.

Während das II. Armeekorps auf dem linken Donau ulfer vorgerückt war und Preßburg besetzt hatte, unternahm der Banus am 18. um 9 Uhr Bormittags mit 6 Eskadronen und 12 Kavallerie-Geschüßen eine Rekognoszirung gegen Ungarisch-Altenburg und Wieselburg.

Da beide Städte vom Feinde noch stark besett waren, so umsging er selbe rechts. Die Rebellen zundeten nun die Brucke über die Leitha und zwei große Schüttkasten an, und zogen sich auf der Straße gegen Raab zuruck.

Eine halbe Stunde hinter Wieselburg nahmen ste wieder Stellung und entwickelten im ersten Treffen 2 Bataillone Linien-

Infanterie, 10 Estadronen Husaren, 2 3wölfpfünder= und 2 sechspfündige Batterien.

Mittlerweile war der F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein mit 2 Estadronen und 1 Kavallerie Batterie von Ricelsdorf nachgerückt, worauf der Feind nach einer ziemlich lebhaften Kano-nade das Gefecht abbrach, mehrere Heuschober zu beiden Seiten der Straße in Brand steckte, und seinen Rückzug gegen Raab fortsetzte.

Unser Berlust bestand in diesem Gefechte aus 2 Blessirten und 7 tobten Pferden.

F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein belobt das Benehmen des Rittmeisters Göttmann von Ficquelmont-Dragoner, welcher ohne Besehl Ungarisch-Altenburg sogleich besetht hatte.

Abends kamen 2 Bataillone dahin, und 2 Eskadronen wursten bis Wieselburg vorgeschoben.

Am 19. rudte die Division Hartlieb, nebst 9 Estadronen und 36 Geschützen, bis Ungarisch-Altenburg und Bieselsburg vor, in welch' ersterem Orte der Banus sein Korps-Duartier nahm.

Raab vorgedrungen ware, und hierzu die Ermächtigung widerholt nachgesucht hatte, so beharrte der Feldmarschall doch sest bei seinem ursprünglichen Borhaben, die weitere Borrüdung erst dann zu bezeinnen, wenn die Armee auf dem rechten Donau-User wieder vereint worden; denn, hatte man auch in dem Gesechte bei Parendorf die Ueberzeugung geschöpft, dem Gegner überlegen zu sepn, so könnte sich derselbe doch in Raab ansehnlich verstärft, selbst Truppen aus dem nahen Komorn an sich gezogen haben, und in der durch die Ratur begünstigten, und wie man wußte, durch Feldschanzen verstärften Stellung vor Raab — einen er n sten Wisderstand bereiten.

Es ware also unter den damaligen Berhältnissen durchaus nicht rathsam gewesen, mit 18 Bataillonen — denn nur so viele standen auf dem rechten Donau-User zur augenblicklichen Borrückung disponibel, gegen die verschanzte Stellung von Raab vorzudringen, da man hossen durste, in ein Paar Tagen, nämlich nach dem Heranziehen des II. Armeekorps, mit 33 Bataillonen zum Angrisse derselben schreiten, dann aber auch ohne weiteren Ausenthalt dis Ofen vorrücken zu können.

Der Feldmarschall trug daher dem Banus auf: vor der Hand nicht weiter vorzudrängen und seine Truppen bei der rauhen Jahreszeit möglichst unter Dach zu bringen.

Den kurzen Zeitraum, welchen der Feldmarschall bis zur Bollendung des, die weitere Vorrüdung bedingenden Brüdenschlasges bei Preßdurg in Karlburg verweilen mußt e, benütte derselbe zu vielsachen Anordnungen. F. M. L. Kempen wurde zum Zivilund Militär-Kommandanten von Preßburg ernannt. Als Garnisson dahin kamen Ein Bataillon Szluiner der Brigade Reustäder ter und Ein Bataillon der Wiener Garnison, um dessen Beistellung man den F. M. L. Bar. Welden für so lange, die zwei aus Galizien über Wien erwartete Bataillone eingetroffen seyn würden — angegangen hatte. Zur Armirung des Schloßbersges in Preßdurg wurde vom Wiener Feldzeugamte das erfordersliche Festungsgeschüß, sammt Munizion und Bedienungsmannschaft begehrt. Major Wurmb vom Ingenieursorps, dem eine Sappeurskompagnie zugewiesen wurde, ward mit der Instandsetzung des

Da die in den Reihen der Rebellen kämpfenden regulären Truppen an ihrer Bekleidung schwer von den diesseitigen zu unterscheiden waren, so wurde angeordnet, daß sich die Truppen mit einem, aus einem breiten weißen Bande bestehenden Abzeichen, welches von den beiden Enden des Czakoschirmes bis an die Rose desselben reichte, zu versehen haben. Aehnliche Embleme wurden auf den Grenadier-Müßen und Jägerhüten angebracht.

In den bereits offupirten Romitaten wurden neue, dem Throne ergebene, geschliche Behörden eingesett; wodurch es allein mögslich ward, bei der weiteren Borrüdung das rüdwärtige Land mit verhältnismäßig geringen Kräften in Ordnung zu erhalten. Auch wurde aller Orten die Entwassnung des Bolses, Austösung der Razionalgarden, u. dgl., angeordnet.

An Seine Majestät den Kaiser erstattete der Feldmarschall unterm 19. und 23. Berichte über den Fortgang der Operazionen. Er verhehlte schon damals nicht, daß das Ausstellen gutgesinnter Behörden, von Einstuß und Energie, grossen Schwierigkeiten unterliege, und den raschen Gang der Bewegungen theilweise beirre; weil es Grundsat bleiben musse, die Kräfte nicht zu zersplittern, — doch seh er sest entschlossen, die Offensive sortzuseten, sobald die politischen Berhältnisse in den offupirten Komitaten nur einigermaßen geordnet sehn würden.

Ueber die Operazionen, welche mittlerweile bei der Kolonne des F. M. L. Simunich stattsanden, erhielt man die ersten Nach-richten durch den Rittmeister Grasen Alberti von Kreß Che-vaurlegers, welcher von Tyrnau über Preßburg in das Haupt-quartier nach Karlburg geeilt war.

Der allgemeinen Disposizion gemäß, war genannter Feldmarschall-Lieutenant am 14. zum Angriffe ber ihm gegenüber liegenden feindlichen Stellung vorgerückt.

Rach der ihm zugegangenen Verstärkung hatte derselbe seine Truppen in zwei Brigaden eingetheilt.

#### Brigade Lobkowit.

- 1. Bataillon Hartmann,
- 1. 2. W. Bataillon Rugent,
- 3. Bataillon Hannau,
- 2 Kompagnieen vom 12. Jäger-Bataillon,
- 2 Estadronen Rreß Chevaurlegers, (2. M. D.)
- 2 Eskabronen E. H. Karl Chevauxlegers, (1. M. D.) Fußbatterie Nr. 15,

Rafetenbatterie Rr. 14.

Zusammen: 3% Bataillon, 4 Esfadronen, 12 Geschüte.

#### Brigade Sossay.

- 1. L. W. Bataillon E. H. Wilhelm,
- 3. Bataillon Hohenegg,
- 2. Bataillon Ceccopieri,
- 2 Kompagnieen L. W., Heß, Fußbatterie Rr. 16.

Busammen: 33/4 Bataillone, 6 Geschüte.

Mithin im Ganzen 6% Bataislone, 4 Eskadronen und 18 Geschütze.

Die ihm damals entgegenstehenden seindlichen Streitkräfte betrugen, ungerechnet die Razionalgarden und den Landsturm, nicht viel über 3000 Mann, mit 8 bis 12 Geschützen, und zwar: 1 Bataillon vom Infanterie=Regimente Rr. 48, 1 Bataillon vom Infanterie=Regimente Rr. 48, 1 Bataillon vom Infanterie=Regimente Rr. 34, das 1. Honved= und das 2. und 3. Pesther Bataillon, 1 Division des Husaren=Regimentes, Rr. 6.

Die Vorrückung erfolgte am 14. um sieben Uhr Früh in drei Kolonnen, von welchen die mittlere auf der von Jablonicz nach Radas führenden Hauptstraße, die rechte Flüz gelkolonne über Birard gegen die Stellung des Feindes am weißen Gebirge, die linke Flügelkolonne aber links von der Straße vordrang.

Rach kurzem Widerstande zogen sich die Rebellen gegen Radas und von da weiter gegen Tyrnau zurück, wobei sie sich durch mehrerlei vorgelegte Hindernisse der raschen Berfolgung zu entziehen wußten.

Die Truppen des F. M. L. Simunich, welche in diesem Gesechte nur einige leicht Blessirte und 2 Pferde verloren hatten, bezogen Abends vorwärts Radas, und zwar zwischen diesem Orte und Binpocz, ein Lager.

Am 15. machten die Truppen einen Rasttag, während welschem die verdorbenen Wege hergestellt, für die Verpflegung gesorgt, und gegen Jökö rekognoszirt wurde.

Die Rebellen setzten mittlerweile ihren Rückzug über Tyrnau bis Szered an der Waag fort.

Als ihnen aber aus Preßburg Berstärfungen zukamen, kehrten sie in der Racht vom 15. auf den 16. unter Gupons Führung wieder nach. Tyrnau zurück, und besetzten diese Stadt mit 8 bis 9000 Mann.

Am 16. sette F. M. L. Simunich seinen Marsch gegen Tyrnau fort, und traf bei einem starten Rebel, zwischen drei und vier Uhr Rachmittag, vor dieser Stadt ein. Die Kavallerie mit der Raketenbatterie bildete die Borhut. Ihr folgte die Brigade Sossay und dieser die Brigade Lobsowis. — Rach einigen, im Bereiche der seindlichen Stellung gewechselten Kanonenschüssen somierten sich die Truppen der Brigade Sossay in Sturmkolonnen, während die Brigade Lobsowis unmittelbar als Reserve nach rückte. Das Bataillon Hohen egg drang auf der Straße vor, rechts von demselben das Bataillon E. H. Wilhelm, links die beiden Kompagnieen von Hes. Es war halb fünf Uhr, also die Dunkelheit beinahe hereingebrochen, als der Angriff erfolgte.

Im Ru waren brei Kanonen erobert.

Das Bataillon Hartmann, nebst einem Zuge Jäger brangen in die Hauptgasse von Tyrnau ein, wohin ihnen die Bataillone E. H. Wilhelm und Hohenegg folgten.

Der Unterlieutenant Franz Prysak vom 12. Jäger-Bataillon und der Hauptmann De Rin von Hart mann-Infanterie mit seiner an der Tett des Bataillons befindlichen Division, waren die Ersten, welche die am Eingange aufgeführte Barrisade erstürmten, und 30 Gefangene machten. — Hier wurden abermals zwei Kanonen erobert, der Ring und der Domplatz gänzlich vom Feinde gesäubert, 133 Rebellen gesangen genommen, und 14 Pserde erbeutet.

Mit Ausnahme der Bataillone Hannau und Rugent, welche in Reserve stehen blieben, kamen nach und nach alle Truppen ins Gesecht.

G. M. Soffay entsandte das Z. Bataillon von Ceccopieri, nachdem er einige begeisternde Worte an dasselbe gerichtet hatte—
zum Sturm auf den wohlbesetzten Eisenbahnhof.

Im heftigsten Flintenseuer ruckte dieses Bataillon mit dem Bajonet vor, drang in den Bahnhof ein und machte, außer vielen Honveds, auch einen Zug Husaren zu Gefangenen.

Gegen halb sieben Uhr Abends war man vollständig Herr der Stadt, und der Feind, durch die Dunkelheit der Racht beganstiget, in regelloser Flucht gegen Szered und Cziffer.

Die Truppen bivouaquirten die Racht über auf den Pläten und in den Gassen der Stadt, nachdem Vorposten und Patrouillen auf den Straßen nach Szered und Preßburg vorgeschoben waren.

F. M. 2. Simunich belobte im Allgemeinen das tapfere Benehmen seiner Truppen, so wie jenes seiner beiden Briga-

diere und des Hauptmann Gaftgeb vom Generalquartiermeisterftabe, welch' Letterer bleffirt worden.

Es wurden in diesem Gesechte 5 Kanonen und die Fahne bes meineidigen Bataillons vom Infanterie-Regimente Rr. 48 erobert, bann sielen an Gesangenen 8 Oberossisiere und 790 Unterossisiere und Gemeine, 5 Munizionskarren, 43 Pferde, viele Wassen, 2c. in unsere Hände.

Aus den eroberten Geschüßen wurde unter Lieutenant Hussaret eine Batterie gebildet.

Der Berlust an diesem Tage bestand in: 1 Tobten und 38 Blessirten, unter Letteren der Oberlieutenant Bar. Fahnenberg von E. H. Carl Chevaurlegers und Unterlieutenant Mück von E. H. Wilhelm Infanterie. Weit beträchtlicher war der Verlust des Feinsdes, welcher, nachdem er Szered erreicht hatte, die Waag überssette und hinter sich die Brücke abbrannte.

Am 17. ließ F. M. L. Simunich die Feste Leopoldstadt, obwohl vergeblich, zur Uebergabe auffordern. Man hoffte, derselben mit Feldwurfgeschütz Herr zu werden, da dieser Platz schon seit Jahren sehr vernachlässiget worden war, überdies' keine Kassematten besaß; eine Erwartung, die jedoch nicht in Erfüllung ging.

Bei einem in der Racht vom 16. auf den 17. unweit Tyrnau aufgefangenen feindlichen Kurier fand man ein Befehlschreiben Görge p's aus Preßburg vom 15. Dezember (also den Tag vor dem Angriff auf Parendors), in welchem dem Kommandanten der ersten Brigade befohlen wird:

"Gleich nach Erhalt ber Weisung Reuhäusel zu beseßen, und diese Stellung um jeden Preis bis zum Anlangen des Gros der Armee zu behaupten." Der Brigadier ward für den Bollzug persönlich verantwortlich gemacht.

Es scheint also, daß Görgey am 15. noch Willens war, seinen Rückzug auf dem linken Donau-Ufer hinter die Waag zu

nehmen, woran er aber durch den schon am 16. erfolgten unerwarteten Angriff verhindert worden sepn mag. Daß die Rebellen
durch den Angriff überrascht worden, unterliegt keinem Zweisel,
da einige Abtheilungen derselben eben Musterung hielten, als die Borrückung erfolgte.

Durch ben zum F. M. L. Simunich nach Tyrnau zurucktehrenden Rittmeister Alberti wurde derselbe angewiesen: seine
weiteren Operazionen vor der Hand auf das Festhalten der Baaglinie zu beschränken, somit Tyrnau als Zentralpunkt, Szered
und Freistadl als vorgeschobene Posten zu betrachten. Ferner
ward ihm aufgetragen, die Feste Leopoldstadt baldigst zu unterwersen, und die Berbindung mit dem Oberstlieutenant Frischeisen im oberen Baagthale, so wie jene über Bartberg und
Luipersdorf in die große Schütt, in welche man die Brigade
Reustädter vorzuschieben beabsichtigte, herzustellen.

Endlich wurden ihm zwei Kriegsbrücken-Equipagen zur Berfügung gestellt, welche am 22. in Tyrnau eintrafen.

Bu den Operazionen der Donau-Armee zurückehrend, muß vor Allem erwähnt werden, daß Oberst Schön des Pionnierkorps, dem Befehle des Feldmarschalls gemäß, die bei Deutsch-Altenburg ausgestellte Kriegsbrücke am 19. abgebrochen, nach Preßburg herabgesührt und deren Herstellung dort mit solchem Eiser betries ben hatte, daß dieselbe am Abend des 20. ihrer Bollendung schon nahe war, als sich plößlich, in Folge der seit zwei Tagen eingestretenen großen Kälte (10—15°) starkes Treibeis auf der Donau einstellte! — Ohne Gesahr, und ohne die Pontons einer gänzlischen Zerkörung bloszustellen, war die Brücke nicht mehr länger haltbar. Dieselbe mußte im Lause der Racht vom 20. auf den 21.

schleunigst abgebrochen werden, was übrigens nicht ohne Beschädigung und selbst Berlust mancher Bestandtheile ablief.

Dieses unerwartete Ereigniß war um so bedauerlicher, als hierdurch der Uebergang des II. Armeekorps, welcher unmittelbar nach Beendigung der Brude erfolgen sollte, wieder verschoben blieb.

Es wurde nun Alles aufgeboten, um die Preßburger städtische Schiffbrude, deren Material den Eisschollen beffer zu widerstehen geeignet war, so schnell als möglich wieder herzustellen. Diese war, wie bereits erwähnt, von den Rebellen vor ihrem. Abzuge abgefahren und die Brudenglieder meift dem Strome überlaffen worden; allein diese hatten fich größtentheils am nahen Ufer ober an den nächsten Inseln festgesett, so daß es, wenn auch mit großer Anstrengung, gelang, sie wieder heraufzuschaffen und zum Brudenbaue zu verwenden. Dies wurde nach Anordnung bes F. M. L. Graf Brbna von der Pionnier - Mannschaft, den Breßburger Schiffleuten und Magistratsbehörden mit solch' anerkennenswerther Thatigkeit betrieben, daß die Brude am 22. vor Tagesanbruch vollen det war, und das II. Armeeforps den Uebergang sofort beginnen konnte. Um vier Uhr Rachmittag war aber ber Eisgang so fart geworden, daß bie Brüde gerris, wodurch das 2. Bataillon E. H. Stefan, 3 Kompagnieen Rhevenhuller und eine halbe Batterie am linken Ufer zuruchlieben, und erft am 23. auf Schiffen vollständig herüber geschafft werden fonnten.

Um für die Unterkunft des II. Armeekorps auf dem rechten Donau-Ufer den nöthigen Raum zu gewinnen, war das Reservestorps und ein Theil des I. Armeekorps schon am 21. weiter vorgeschoben worden, wodurch die Armee am 22. wie folget auf der Raaberstraße echellonirt stand.

----

Das I. Armeekorps nebst der Reserve-Ravallerie in Ungarisch-Altenburg, Wieselburg, Zajning, Straß-Sommerein, Rickelsdorf.

Die Reserves Infanteries Division, nebst der Artilleries Hauptreserve

in Ragendorf, Palleredorf, Karlburg, u. s. w.

#### Das II. Armeetorps

in der von der Infanterie-Reserve-Division verlassenen Kantonnirung zu Gattendorf, Baumern, Jarendorf, u. s. w.

Die Brigade Reuftabter des I. Armeeforps endlich, welche noch in dem Brüdenkopfe vor Preßburg stand, wurde angewiesen, nach Zurüdlassung eines Bataillons (Szluiner) als Besatung in Preßburg, in der großen Schütt, ungefähr in gleicher Höhe mit der Armee, gegen Komorn, vorerst aber nur bis Luipersdorf und Sommerein vorzugehen, die umsliegenden Ortschaften zu entwassnen, und die Verbindung mit dem F. M. L. Simunich über Wartberg herzustellen.

Seit dem letten Gefechte bei Wieselburg verhielt sich ber Feind vollfommen ruhig. Er hatte sich bis Hoch fir aß und Raab zurüdgezogen.

Die Ortschaften Baromhaz, Leyben und Sz. Miklos, wo sich große Fruchtspeicher befanden, waren unbesetzt.

An dem Uebergange der Rabnit bei Abda (Brückel) war eine feindliche Abtheilung mit vier Kanonen aufgestellt.

Der Feldmarschall ertheilte dem Banus den Befehl, am 23. mit seinem Armeekorps dis Leyden, Baromház und Sz. Miklos, nach Umständen selbst dis Hochstraß, vorzugehen; denn es war durch den an diesem Tage (23.) vollständig erfolgten Uebersgang des II. Armeekorps der Moment gekommen, wo die ganze Armee vereint und mit voller Sicherheit auf Erfolg die Offens

five wieder ergreifen konnte. Das II. Armeekorps war bereits angewiesen worden, in einem forcirten Marsch über das Reservekorps hinaus in die vom I. Armeekorps zu räumende Kantonnirung von Altenburg und Wieselburg zu marschiren, wodurch die Korps in das für den Angriff auf Raab ontsprechende
Ausstellungs-Berhältniß versett wurden.

Den Angriff auf die verschanzte Stellung von Raab hatte der Feldmarschall nach folgender Idee festgesett:

In der Fronte war diese Stellung sehr schwer anzugreifen, man mußte die Rabnit, beren Bruden, wie vorauszusehen mar, abgebrannt worden, im Angesichte bes Feindes überschreiten, die vorliegenden Verschanzungen nehmen, und konnte endlich in Raab selbst in einen Straßenkampf verwickelt werden. Eine Umgehung rechts - namlich des feindlichen linken Flügels, bedingte den Uebergang breier Baffer, b. i. der Rabnig, Raab und Marcal; was leicht Stockungen und Zeitverlust bereiten konnte, jebenfalls aber vom Feinde sehr frühzeitig entbedt werben mußte. Im gunftigsten Falle hätte man aber durch diese Umgehung ben Begner, wenn er bie Schlacht annahm, nach Romorn gebrangt, also gerade das herbeigeführt, mas verhinbert werden mußte; da ein Zusammendrängen der feindlichen Streitfrafte in diesem großen, à cheval ber Donau liegenden Baffenplate, die Armee dort festgehalten, an der Fortsetzung der Offenstve gegen Dfen gehindert, auch die auf dem linken Donau-Ufer operirenden Abtheilungen blosgestellt hatte, weil der Feind in Romorn Ufer wech seln konnte, was die eigene Armee, seit bie Pregburger Brude burch ben Gisgang zerstört worben, nur in Bien ober Dfen zu bewirken im Stande war. Endlich konnte man ben Feind in jeder Rudzugerichtung wirksam verfolgen, nur in ber über Komorn nicht.

Diesemnach beschloß ber Feldmarschall, den Gegner mit dem Binterfeldung in Ungarn.

I. Rorps und dem Reservetorps in der Fronte zu beschäftigen und sestzuhalten, mahrend das II. Armeetorps nebst der Resserve-Ravallerie-Division Franz Liechtenstein, zu dessen Umgehung in der kleinen Schütt vordringen, mindestens anderthalb oder zwei Stunden hinter Raab den kleinen Donau-Arm übersschreiten, die seindliche Stellung im Rücken nehmen, und den Gegner von Komorn ganzlich ab drängen sollte.

Wesentliche Bedingungen für das Gelingen dieser Umgehung waren:

- 1. Daß die kleine Schütt früher von den Bortruppen des Feindes gereiniget, und diese bis in die Stellung von Raab zurückgedrängt werden, um dem Gegner die Anhäufung größerer Truppenmassen in der Schütt zu verbergen;
- 2. daß das II. Armeekorps den ausersehenen Uebergangspunkt am kleinen Donau-Arm möglichst unbemerkt, also in einem Rachtmarsche, erreiche, um den Brückenschlag mit Tagesanbruch beginnen zu können; endlich
- 3. daß der Feind durch die Bewegungen des I. und des Reservestorps nicht vor der Zeit allarmirt und auf den bevorstehenden Ansgriff aufmerksam gemacht werde.

Da der Uebergangspunkt des II. Armeekorps beinahe zwei Stunden weit im Rücken der seindlichen Stellung lag, in einem Rachtmarsche, also unbemerkt, jedenfalls aber früher erreicht werden konnte, als es dem Feinde möglich war, dort einen ernsten Widerstand zu bereiten, so waren alle Chancen für tas Gelingen dieses Unternehmens vorhanden; ja diese mußten sogar in dem Waße zunehmen, als es dem Feinde Ernst war, Raab zu halten, also dort seine Streitkräfte und seine ganze Ausmerksamkeit zu konzentriren.

Ueber die Stärke des Feindes wußte man nichts Bestimmtes. Es war anzunehmen, daß jedensalls die fünf Brigaden, welche am 16. zwischen Parendorf und Kittsee standen, sich bei Raab konzentrirt hatten, ferner, daß der Feind dort auf Verstärkungen gestoßen seh, wohl auch Truppen aus dem nahen Komorn an sich gezogen habe; wodurch dessen Streitmacht auf 20 bis 25,000 Mann geschätzt werden konnte.

Die weitere Borrückung der Armee erfolgte am 24., und zwar mit Rücksicht auf obige allgemeine Angriss-Disposizionen.

Die Division Ramberg des II. Armeeforps ward schon an diesem Tage zur Räumung der kleinen Schütt von seindlichen Parztelen nach Arak und Hebervar vorgeschoben, und trieb die dort anfgestellten seindlichen Posten und Patrouillen vor sich her. Um 25. hatte ihre Borhut bei Zamoly einen Zusammenstoß mit drei Zügen Husaren, welche durch eine Abtheilung Kreß Chezwarlegers, unter Rittmeister Rukstatscher, rasch angegriffen und geworfen wurden, wobei ein schwer verwundeter Husaren. Offizier und 9 Mann gefangen, 4 Pferde erbeutet wurden.

Das Rachruden bes Restes des II. Armeeforps, namlich der Division Csorich und der Artillerie-Korpsreserve erlitt insoserne einigen Aufenthalt, als es bei Wieselburg auf zwei schmalen Rothbruden über den Douau-Arm in die kleine Schütt marschiren mußte; doch hatte dasselbe am 26., vier Uhr Rachmittags, bereits Dunaszeg, nämlich den Punkt erreicht, von welchem am folgenden Tage die Umgehung Raabs ausgehen sollte.

Die Borhut der Division Ramberg war am 26. schon bis Uifalu vorgedrungen, und hatte alle seindlichen Abtheilungen aus der kleinen Schütt bis nach Raab zurückgebrängt.

Bom Reservekorps war die Infanterie-Division am 26. in Hochstraß und Lepben, die Kavallerie-Division in Lepsben, Baromhaz, Meczer, 1c.

Die Artillerie-Hauptreserve in Hochstraß und Dteveny-Sziget.

Der stattgehabten Vorrückung der Armee entsprechend, wurde auch die Brigade Reustädter in der großen Schütt angewiesen, weiter gegen Komorn vorzugehen, die Orte Ryarasd und Deutsch-Bogna, vorwärts Megner, zu besetzen, gegen Komorn zu patrouilliren, jede etwaige Offensiv-Bewegung der Garnison im Auge zu behalten, und den F. M. L. Simunich so wie den F. M. L. Kempen von einer solchen Absicht des Gegners schleunigst zu verständigen.

Der Feldmarschall hatte sein Hauptquartier am 24. von Karlburg nach Altenburg, am 26. nach Sz. Miklos verlegt. Aus letzeterem Orte erging die Detail = Disposizion zu dem, für den 27. sestgesesten Angriff auf Raab.

Jur Herstellung einer nahen direkten Berbindung zwischen dem in der kleinen Schütt vordringenden U. Armeekorps und dem Reste der Armee wurde der Bau einer Brücke über ben kleinen Donau-Arm bei Zamoly angeordnet, und dieser am 26. Abends vollendet.

Die Korpstommandanten, nebst ihren Chefs vom Generalsstabe, hatte der Feldmarschall für den 26. zu sich nach Sz. Mitlos beschieden, um mit ihnen die erlassene Angriss-Disposizion näher zu besprechen.

Der Banus und sein Chef des Generalstades waren durch die Voreinleitungen für den nächsten Tag von dieser Vorbespreschung abgehalten worden.

Der erlassenen Detail-Disposizion gemäß, sollte ein Theil des I. Armeeforps sich am 26. des Ueberganges über die Rabnis bei Börcs, oder in dessen Rähe, versichern, das Korps selbst aber erst am 27. vor Tagesanbruch nachfolgen, die Rabnis passiren und dann auswärts gegen die Preßburg-Raaber Chausse rücken, um dem Reservesorps, welches auf dies

ser Straße vorgehen mußte, den Brückenschlag bei Abda, dessen Brücke vom Feinde abgebrannt worden war, zu ermöglichen.

Das I Armeekorps war von der Disposizion abgewichen. Ein Theil desselben hatte die Rabnit schon am 25. übersett, das Korps felbst die Racht vom 26. auf den 27. in der Rahe der Raab, bei Csecsen, zugebracht, und vor seinem Abrücken alle vor Hochkraß, auf der Raaber-Straße, aufgestellten Vorposten einzezogen.

Am 27. um sieben Uhr Morgens hatte sich die Infanteries Reserves Division Schwarzenberg, (von welcher 1 Bataillon mit einer halben Batterie zur Bewachung der Brücke nach Zasmoly detachirt worden war) nebst der Artilleries Hauptresse segen Raab in Bewegung gesetzt, während das II. Armeekorps und die Reserves Aavallerie, unter F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein, welche die Umgeshung durch die kleine Schütt vollführen sollten, schon um Ein Uhr Rachts ausgebrochen waren.

Der Feldmarschall begab sich zu der Kolonne des F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, an deren Spize er in dem Angenblicke eintraf, als solche bei Abda an die Rabniz stieß.

Am jenseitigen, ziemlich bebeckten Ufer war nichts Feindliches zu sehen. Die Brücke war abgebrannt. Diese herzustellen, hatte zu viel Zeit gefordert. Man zog es daher vor, gleich oberhalb berselsben eine Bockbrücke zu schlagen, wozu jedoch der festgefrorne Wassersspiegel an den betreffenden Stellen erst aufgeeiset werden mußte. Bahrend dies geschah, gingen die Jäger einzeln über das Eis, auf das jenseitige Ufer. Der Versuch der zuerst Hinübergesgangenen spornte zur Nachahmung. Man brachte aus den nashen Hausern Schilf und Stroh, womit das Eis belegt wurde. Run gingen von der Vrigade Schütte ganze Kompagnieen und Bataillone hinüber. Ihnen folgten endlich sechspfündige Ses

schütze. Sogar ein Zwölspfünder wurde mit Borsicht hinüber geschafft. Mittlerweile ward auch die Bockbrücke vollendet, auf welcher die Kavallerie und der Rest der Truppen und Geschütze die Rabnitz passirten. Weit hinab, hinter Raab, in der Richtung der kleinen Schütt, vernahm man einige Kanonenschüsse. — Es war dies beim II. Armeeforps.

Dberstlieutenant Bar. Langenau, Flügeladjutant des Feldmarschalls, welcher zuerst mit seinem Pferde die Eisdecke übersetzt hatte, wurde beauftragt, das I. Armeekorps, welches nach der Disposizion schon längst hier eingetroffen seyn sollte, aufzusuchen, was ihm aber nicht gelang, da dasselbe eine, von der Disposizion abweichende Warschrichtung eingeschlagen hatte.

Während die Brigade des G. M. Schütte, nebst der Arstillerieshauptreserve, die Rabnis, theils auf der Eisdede, theils auf der Bockbrude überschritt, war F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg mit der Brigade Liebler links von der Straße in den eingehenden Winkel, welchen die Rabnis mit dem kleinen DonausArme bildet, vorgegangen, in die Vorstadt Sziget eingedrungen, dort über eine zum Theil noch stehende, schnell hergestellte, Brücke über die Rabnis gesett, und in das vom Feinde bereits gänzlich geräumte Raab eingerückt.

Görgen hatte nämlich diese Staot mit der letten Brigade um 9 Uhr früh verlassen.

Als der Feldmarschall mit der Brigade Schütte von der Abda-Brücke weiter gegen Raab vorrückte, gewahrte man die vor der Stadt, à cheval der Straße angelegten, sehr ausgedehnsten, vom Feinde verlassenen Verschanzungen, vor welchen sich, wie man später erfuhr, auch Flatterminen, eine sogar schon geladen, befanden. Alle Bäume längs der Straße waren umgehauen, überhaupt Alles zu einer hartnäckigen Vertheidigung vorgerichtet.

Durch einen dem Feldmarschall aus Raab entgegen kommenden Offizier erhielt derselbe die Weldung: daß die Stadt bereits von unseren Truppen besetzt sen.

Bald barauf kam auch eine Deputazion des Raaber Magistrates dem Feldmarschall mit den Schlüsseln der Stadt entgegen,
welche durch den Major Grafen Moriz Palfsp Seiner Majestät
dem Kaiser nach Olmüß übersendet wurden. Abends war die
Stadt sestlich erleuchtet.

Die Bevölkerung schien theils verblüfft über den schnellen Umschwung der Dinge, theils erfreut über den Sieg der gerechten Sache.

Der Feldmarschall nahm sein Hauptquartier zu Raab.

Es erübriget nun noch Dasjenige zu schildern, was sich mittlerweile beim I. und II. Armeekorps zugetragen hatte, und worüber man erst in Raab Nachricht erhielt.

Letteres Korps war um Ein Uhr Nachts aufgebrochen. Bei dem Rachtmarsche in unbekannter Gegend kamen allerlei Kreuzungen und Stockungen vor, so, daß die Kolonne, statt, wie befohlen, vor Tagesanbruch, erst nach acht Uhr Morgens den Punkt erreichte, wo der Brückenschlag über den kleinen Donausum erfolgen sollte.

Die Geschüße, welche bestimmt waren, nöthigenfalls ben Brüdenschlag zu schüßen, waren zu weit von der Tête der Roslonne entsernt. Eine Batterie wurde erst vorgebracht, als eine eben vorübersahrende feindliche Batterie nach einigen sehr wirksam angebrachten Schüssen, durch welche 5 Mann und einige Pferde eingebüßt, auch 3 Pontonswägen angeschossen wurden, ihren Rückzug wieder weiter fortgesetzt hatte.

Die Eisdecke hatte erlaubt, wenigstens Infanterie und Raketengeschütze an das jenseitige Ufer zu schaffen, auch eilten viele Jäger bes 2. Bataillons wirklich hinüber und machten auf die Borüberziehenden Jagd, allein sie wurden wieder zurückgerufen.

Der Brückenschlag wurde zu spät begonnen, und ging überbies sehr langsam vor sich, da die Eisbecke zum Einbau der Bocke erst aufgehauen werden mußte, was viel Zeit in Anspruch nahm. Kurz, der Feind konnte seinen Rückzug unbeiert vollführen.

Gegen halb vier Uhr Nachmittags ward endlich die Brude hergestellt, worauf das II. Armeekorps, nebst der Kavallerie-Division Franz Liechten stein, auf das jenseitige Ufer nach Sz. Ivany marschirte.

Der F. M. L. Ramberg war mit der Brigade Karl Lester zur Deckung der Vorrückung des II. Korps in der kleinen Schütt bei Bacsa stehen geblieben; als er aber vor sich nichts Feindliches gewahrte, rückte er nach Raab vor, und traf dort beinahe gleichzeitig mit der Brigade Liebler, unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, ein.

Das I. Armeeforps war am 27. um brei Uhr Morgens von Csecsen und Konkurrenz aufgebrochen, hatte bei Raab a-Sz. Mih aly die Raab, dann weiter auch die Marczal übersett, und langte über Koronczó, ohne auf den Feind zu stoßen, gegen zwölf Uhr Mittags hinter Raab, bei Szabadhegy, an. Der müshevolle Uebergang über die Raab und Marczal hatte in der Racht Trennungen verursacht, so daß sich die Brigaden erst mit Tagessanbruch wieder fanden, und in einem ziemlich erschöpften Zustande bei Raab anlangten.

Es war somit eine Umgehung beider Flügel der feindlichen Stellung erfolgt, — ein Unternehmen, das gar nicht beabsichtiget und zu dem die Armee überhaupt nicht stark genug war.

Der Feldmarschall hatte sich für die Umgehung des rechten

Flügels entschlossen, weil diese die strategisch richtige, die wirtsamste war. Bor Raab mußten aber mittlerweile hinlangliche Streitkräfte aufgestellt bleiben, um einer etwaigen Offensiv-Bewegung des Feindes die Spise bieten zu können; was nur durch das Beisammenbleiben des Reserves und I. Armeekorps möglich war. Das Abgehen des I. Armeekorps von der erlassenen Disposition hatte aber zur Folge, daß statt: 18 Bataillonen, 21 Ekabronen und 144 Geschüßen, nur 8 Bataillonen, lone, 1 Eskabron und 96 Geschüßen, was offenbar zu wenig war, um einem etwaigen Hervorbrechen des Gegners aus Raab gewachsen zu seyn.

Daß die Räumung der Stellung von Raab übrigens wirklich durch die Umgehungs-Bewegung des II. Armeekorps herbeigeführt worden ist, geht unläugdar aus der nach dem Rückzuge der Rebellen aus Pesth vorgefundenen Proklamazion Görgey's an die Obere-Donau-Armees hervor, in welcher es wörtzlich heißt:

»Rachde m das Armeekorps an der » oberen Donau « auf die Berordnung des Landesvertheidigungs Ausschuffes die Grenze 11/2 Monate lang mit seltener Selbstverläugnung durch den anges sprengtesten Borpostens-Dienst geschütt hatte, nachdem es in dem Befechte bei Wicselburg den bedeutend stärkern Feind siegreich zus rüdgedrängt (?), nachdem es sich in der trostlosen Raaber posision unerschroden dis zu jenem Augenblide hielt, wo ses dereits von der feindlichen Uebermacht in der rechten Flanke umgangen war, und seinen zur Sicherung der Hautstädte nöthigen Rüczug nur mehr durch ein hartnäckses Gescht mit der seindlichen Umgehungs-Rolonne möglich maschen konnte; u. s. w.

Am Abend des 27. war die Stellung der Armee bei Raab folgende:

### Das I. Armeekorps

stand von Szabadhegy bis an die Papaer-Straße, in welcher Richtung fleißig patrouillirt wurde; weil das feindliche Korps unter Perczel in jener Gegend vermuthet wurde.

### Nom II. Armeeforps

waren die Brigaden Wyß, Jablonowsky und Colloredo in Sz. Ivany, die Brigade Leberer in Raab.

#### Die Reserve-Kavallerie-Division

stand gleichfalls in Sz. Ivany. Dieser Ort war daher so überfüllt, daß die Truppen nicht alle unter Dach gebracht werden konnten. Ein Theil mußte in der strengen Kälte bivouaquiren.

Eine Division von Ficquelmont Dragoner war als Borposten nach Gönyö, eine Division von Civallart Uhlanen nach Ober Sz. Inos vorgeschoben worden.

An der Pontonsbrude blieb das Bataillon von Paums garten zurud.

Die Infanterie - Reserve - Division nebst der ArtiAeries Sauptreserve standen in Raab.

In Raab fand man noch viele Borrathe, welche die Rebellen fortzuschaffen nicht mehr Zeit hatten. Mehrere mit Getreide belastene Schiffe waren vor ihrem Abzehen versenkt worden, doch geslang es, die Ladung größtentheils zu retten.

Ueber die Stärke und Rucqugerichtung bes Feindes konnte man nichts Bestimmtes ersahren. Görgep war angeblich mit bem Gros nach Babolna, eine Rebenkolonne nach Roworn — ein schwaches Detachement gegen Moor gezogen. Bon Perczel hieß es, er habe sich von Papa gegen Stuhl weißenburg gewendet; worüber man übrigens baldigst bestimmte Rachrichten durch den Obersten Horväth, der bei Egyed und Teth stehen mußte, erwartete.

Der Feldmarschall verlor nach seinem Einrücken in Raab auch nicht eine Minute, um vorzukehren, was zum möglichsten Abbruche des Gegners noch geschehen konnte.

Der Banus wurde angewiesen, die Kavallerie-Brigade Ottinger bergestalt aufbrechen zu lassen, damit dieselbe um zwei Uhr früh (28.) bei Babolna eintressen, und den dort lagernden Feind überfallen könne.

In gleicher Richtung, und mit berselben Bestimmung, wurde auch die in Sz. Ivany stehende Kavallerie-Brigade Belle-garde beordert; allein F. M. L. Graf Wrbna, unter dessen Bessehlen diese Brigade stand, sand, daß die Pferde derselben zu sehr ermüdet seyen, dager die angeordnete Expedizion blos von der Brisgade Otting er vollführt wurde.

Die Anstrengungen, welchen sich biese Brigade schon am Tage zuvor unterziehen mußte, so wie der Nachtmarsch nach Básbolna, welcher nicht unter drei Meilen betrug, und auf dem sich 2 Divisionen Hardeg Kürasstere verspäteten, waren Ursache, daß diese Brigade — der sich auch eine Division Civallart Uhlanen angeschlossen hatte, erst um halb sechs Uhr früh Bábolna erreichte, und nur noch die seindliche Nachhut, d. i., 1 Batails lon des Infanterie-Regimentes Rr. 34, — 4 Honsved-Bataillone, nebst 1 Batterie fanden, die sich eben zum Abmarsche anschieden, während das Gros schon früher abgezogen war.

G. M. Ottinger griff die Rebellen unverzüglich an. Das erwähnte abtrünige Bataillon, etwa 600 Mann stark, bildete

schnell eine Bataillons-Massa, gab auf 20 Schritte gegen die anreitenden 2 Divisionen Wallmoden Kürassiere und 1 Division Civallart Uhlanen Feuer, wurde aber demungeachtet im Rugesprengt.

Die Rieberlage ber Rebellen war nun vollständig. Die Rieraffiere und Uhlanen machten außer dem erwähnten Infanterie-Bastaillon viele Husaren und Honveds zu Gefangenen; eroberten eine Fahne so wie einen Munizionskarren, und sendeten 7 Offiziere und 700 Mann, darunter 200 Berwundete, nach Raab. Die Husaren und Geschüße hatten sich bei Zeiten gestüchtet.

G. M. Ottinger rühmt bei bieser Gelegenheit bas ausgeszeichnete, entschlossene Benehmen bes Oberklieutenant Graf Roskig, Rittmeisters Graf Wallis und Lieutenant Bar. Dankelsmann von Civallart Uhlanen.

Die Brigade blieb an diesem Tage in Babolna stehen, stieß aber am folgenden in Mezo. Eors schon wieder zu dem mittlerweile von Raab abmarschirten I. Armeekorps.

Die Rebellen batten vor ihrem Ruchzuge aus Babolna 103 ber schönften und ebelften Pferde und 139 Jugechsen aus bem bortigen Militär Geftüte weggeführt.

An bemielben Tage (28.) an welchem bie Brigabe Ottinger bie obbeschriebene glanzente Baffentbat rollführte, war die
Karallerie Brigate Parret bie Ace, bie Karallerie Brigabe
Bellegarbe bie Genre vergerückt. Alle anderen Truppen
blieben in ber vor Raab innebabenden Ausstellung stehen, ba sie durch die statigebabten Nachtmariche außerst erschöpft waren, auch
für ihre Berrstegung gesorgt werden mußte. Schlachwich und Kocklessel, namentlich jene bes II. Armeeforps, waren während best Ilmgebungsmariches in ber fleinen Schin weit zurückzehlieben. In St. Iran, wo bas Korps spat Abende einrückte, war — Richts zu finden; so daß die Truppen am 27. gar nicht, erst am 28. Fleisch fassen und abkochen konnten.

Demungeachtet erfolgte die weitere Borrudung der Armee gegen Dfen-Pesth schon am 29., und wurde bis dorthin ohne Unsterbrechung fortgesest.

Der Feldmarschall hatte hierzu folgende Anordnung getroffen: Bon Raab führen drei Straßen nach Ofen-Pesth:

- 1. Die Poststraße über Gönyö, bei dem Brudenkopse von Romorn vorbei, nach Almas, Dorog, u. s. w.
- 2. Die sogenannte Fleischhaderstraße, über Babolna, Roce, Bicete, u. s. w.
- 3. endlich die Straße über Moor, Stuhlweißenburg, u. s. w., oder, mit Vermeidung des letteren Ortes, auf einem Quer-wege, von Moor über Lovas-Bereny, welcher Weg jedoch in der vorgerückten Jahredzeit nicht als unbedingt praktikabel angenommen werden konnte.

Der Feldmarschall beschloß, mit dem Gros ber Armee, nämlich mit dem II. Armeekorps, dem Reservekorps und der Artillerie-Hauptreserve auf der kürzesten Linie, d. i., auf der Fleisch haderstraße vorzurüden, das I. Armeekorps, zur Dedung seiner rechten Flanke, gegen das in jener Richtung vermuthete Korps Perczel's, über Moor zu dirigiren, die in seiner linken Flanke ziehende Poststraße aber — insoferne unbeachtet zu lassen, als blos Komorn zur Uebergabe ausgesordert, im Beigerungsfall aber eine starke Brigade zur Zernirung des Brüschenkopfes dort stehen bleiben sollte.

Die nähere Marsch-Eintheilung mußte nothwendigerweise so geregelt werden, daß die Kolonnen vor Ofen gleichzeitig einträfen, die Armee somit dort wieder vereint stehe.

Da nun das I. Armeekorps auf der angewiesenen Marschlinie über Moor sieben bis acht Märsche, das Gros der Armee aber

beren nur sechs zu hinterlegen hatte, um vor Ofen anzulangen, so mußte ersterem Korps ein Borsprung von mindestens Einem Marsche gelassen werden.

Dieser Umstand wurde dazu benütt, um das II. Armeetorps, statt gleich auf der Fleischhaderstraße, ansänglich auf der Komorner-Positiraße vorzuschieben, von der es erst nach bewirkter Ausstorderung Komorns zur Uebergabe, in seine eigentliche Marschlinie nach Kocs einbiegen sollte; wodurch das entsprechende Marschliwerhältniß zwischen den beiden Kolonnen wieder hergestellt, auch der Gegner über die beabsichtigte Marschrichtung eine Zeit lang gestäuscht wurde. Das Erscheinen eines ganzen Armee korps vor Komorn, dessen Besahung wie man wußte, meist aus Restruten bestand, konnte überdies einschückternd auf dieselbe einwirken, und dem damaligen Festungskommandanten Maithen zith en p, ehemaligen Husaren-Rittmeister in der k. k. Armee, welcher nicht zu den Ultra-Magyaren gehörte, bei etwa vorhandener, nach seisnen Antecedenzien immerhin anzunehmenden persönlichen Geneigts heit, die Uebergabe der Festung erleichtern.

Diesemnach wurde am 28. folgender eventuell einzuhaltens der Marschplan denen Korpskommandanten hinausgegeben:

# I. Armeetorps

marschirt am 29. Dezember 1848 nach Mezo-Eörs, am 30. nach Ris-Ber, am 31. nach Moor, am 1. Janner 1849 nach Lovas-Bereny, am 2. nach Marton-Basar, am 3. nach Teteny, vier Stunden von Osen.

II. Armeekorps nebst ber Ravallerie-Reserve-Division marschirt am 29. Dezember 1848 nach Ace, am 30. vor Ko-morn, am 31. nach Koce, am 1. Janner 1849 nach Ober-

Galla, am 2. nach Biceke, am 3. nach Bia, am 4. nach Buda-Ore, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Stunden vor Ofen.

# Infanterie Reserve Division, Artillerie : Hauptreserve und Hauptquartier

marschirt am 31. Dezember 1848 nach Bana und Babolna, am 1. Jänner 1849 nach Kocs, am 2. nach Ober-Galla, am 3. nach Bicske, am 4. nach Bia, am 5. nach Buda-Ors.

Für den Fall, als der Weg von Moor nach Lovas-Bereny und Marton-Basar nicht praktikabel seyn sollte, war das I. Korps angewiesen von Moor über Stuhlweißenburg, Belencze und Marton-Basar zu marschiren, somit statt den 3., erst am 4. Jan-ner in Teteny einzutreffen.

Da die angewiesenen Marschstazionen viel zu beschränkt wasten, um den nöthigen Raum für die Unterkunft so großer Trupspenmassen zu bieten, die Mannschaft aber bei der eingetretenen Kälte (10 bis 20 Grad) nicht lagern konnte, so war vorauszuseschen, daß alle Ortschaften im Bereiche der Marschstazionen für die Bequartierung benütt werden mußten; wodurch der Marschstlerschen den zwischen dem II. Korps und dem Reservetorps von selbst verschwand.

Bevor wir den Bewegungen der Armee gegen D fen folgen, muß Dassenige erwähnt werden, was sich mittlerweile bei den in den Flanken und im Rücken der Armee operirenden Abtheilungen, unter dem Oberstlieutenant Frischeisen, F. M. L. Simunich, Oberst Horvath, u. s. w. zugetragen hat, so wie was der Feldmarschall sonst in Raab verfügte.

Jum Stadtsommandanten in Raab wurde Oberst Graf Appony ernannt, und die Instandsetzung der Stadt gegen einen Handstreich angeordnet. Sappeur-Hauptmann Bar. Rüstel ward mit seiner Kompagnie mit den dahin einschlagenden Arbeiten beauftragt.

Das Bataillon Reisinger ber Brigade Wyß blieb, nebst einer halben sechspfündigen Batterie, vor ber Hand als Garnison in Raab zurück.

Die Entwassnung des Landvolkes ward allenthalben ans geordnet.

Die Kolonne unter Oberftlieutenant Frisch eifen: 4 Kompagnieen Palombini, eine halbe Estadron E. H. Karl Chevaurlegers und eine halbe Raketen-Batterie hatte geringe Fortschritte gemacht. Sie war von ihrem Sammelplate Teschen gegen die unsgarische Grenze gerück, und hatte schon am 4. Dezember 1848 ben Jablunka-Paß überschritten, nachdem Tags zuvor eine Kompagnie, nebst zwölf Chevaurlegers, unter dem Hauptmann Bar. Lewartowsky, welcher dem genannten Oberftlieutenant als Generalstabs-Offizier beigegeben worden, den Paß besetz, und die dort angebrachte Verrammlung weggeräumt hatten.

Einige tausend Rebellen, meist Razional-Garden und Landsturm, die sich unter dem berüchtigten Kossuth'schen Kommissär Ballogh in Csacza gesammelt, auch das zur Vertheidigung sehr günstig gelegene Wirthshaus in Swrczinowecz mit 120 Honved besetht hatten, zogen sich beim Erscheinen unserer Trupspen eiligst nach Reustabl zurück.

Csacza wurde besett, viele Wassen, selbst eine Fahne, welche die Rebellen bort zurückließen, erbeutet. Auch ein bedeutenster Transport Schuhe, welche aus Preußen kamen und für die Rebellen bestimmt waren, siel unseren Truppen in die Hände.

Oberftlieutenant Frischeisen blieb in Csacza fteben.

Als der Feind aber Reuftadl geräumt, und sich in die sehr vortheilhafte Stellung von Bubet in zurückgezogen hatte, besetzte
er ersteren Ort, und rückte endlich am 11., bei einem sehr ftarken
Rebel, gegen die oberwähnte Posizion vor.

Der Feind mochte ungefähr 3000 Mann mit 6 Geschüßen gablen. In der Fronte war die Stellung schwer anzugreifen, das her solche von 2 Kompagnieen und 220 flovakischen Freiwilligen, unter ihren Führern Blaubet und Bach, in der rechten Flanke umgangen wurde; worauf sich ber Feind bald hinter bie Baag jurudjog und die Brude abbrach. — Zwischen bem jenseits bes Flusses postirten Feinde und unseren Truppen dauerte das Feuer bis spat Abends fort. Besonders heftig war es gegen das dem Gras fen Czaky gehörige Schloß von Bubetin, an beffen Fenftern man einige Raketen aufgestellt hatte. Als die Racht hereingebrochen, und das Feuer eingestellt war, erhielt Oberklieutenant Frischeisen die Meldung: daß sich in seinem Rucken der Landsturm sammle, die Bruden abgeworfen werden, und daß der Feind Ans Ralt treffe, um in seiner Flanke die Baag zu übersetzen und die Offensive zu ergreifen. Dies veranlaßte den Oberstlieutenant Frisch eisen, seinen Rudzug noch in ber Racht anzutreten.

Am 12. hatte er bereits Jablunka wieder erreicht.

Dieser Rückzug erweckte Besorgnisse in den Provinzen Schlessen und Mähren. Es wurden daher von dem dortigen Interimssommandirenden F. M. L. Bar. Böhm schleunigst Ein Bataillon Deutschmeister und Eine Division von Schönhals, nebst einer halben KavalleriesBatterie, nach Teschen disponirt, um nothigenfalls als erste Unterstützung zu dienen, überdies mobile Rolonnen längs der Grenze entsendet, und andere Sicherheitsmaßeregeln getrossen, zu welchen auch der Militar Rommandant in Krakau, F. M. L. Legedics, hilfreiche Hand bot.

Als der Feldmarschall hiervon die Meldung erhielt, ward Binterfeldzug in Ungarn.

von Bielitz gleich nach Jablunka zu marschiren, und fich den Truppen des Oberstlicutenant Frischeisen anzuschließen. Eben dahin wurde auch eine nach Galizien bestimmte sechspfündige Batterie dirigirt. Das Kommando dieser Truppen wurde nunmehr dem eben aus Italien zurückgekehrten G. M. Got übertragen, mit der Weisung: nach vollständig erfolgter Konzentrirung derselben wieder die Offensive zu ergreisen; was dieser General, wie im weiteren Versolge zu ersehen seyn wird, auch am 31. Deze mber demirkte.

Durch die zugegangenen Verstärkungen beliefen sich die dem G. M. Götz zur Verfügung gestellten Truppen auf drei Batailslone, eine halbe Eskadron, zwölf Geschütze und eine schnell improvisirte Brücken-Equipage. Im Detail:

- 3. Bataillon S. v. Raffau,
- 3. Bataillon Bianchi,
- 1. Bataillon Palombini,
- 1/2 Eskadron E. H. Karl Chevauxlegers,
- 1/2 Ravallerie-, 1/2 Raketen-, 1 sechspfündige Batterie.
  Als die entsprechendste Richtung zur Vorrückung wurden ihm die Bergstädt e bezeichnet.
- F. M. E. Simunich hatte am 20. Dezember ein Streiftommando von: Einem Bataillon E. H. Wilhelm, Einer Rompagnie Iager, einer halben Gefadron Chevauxlegers, einer halben Batterie und Iwei Raketen Seschüßen, unter dem Major Grafen Ervin Reipperg, von Tyrnau ins obere Waag-Thal entsendet, um dieses zu saubern, und die Berbindung mit dem Oberstlieutenant Frischeisen aufzusuchen. Major Graf Reipperg kam am 23. mit der Meldung zurück: er sey zwar auf nichts Feindliches gestoßen, habe aber erfahren, daß sich Oberstlieutenant Frischeisen bis Jablunka

;

rüden gebenke — Mittlerweile waren die Uebergange an der Baag, bei Freistadel und Szered, besetz, auch die kleine Feste Leopoldstadt, welche unter Ordody eine Besahung von mehr als 1000 Mann zählte, vergeblich zur Uebergabe aufgefordert worden.

Am 20. wurde zu beren vollständiger Ginschließung geschritten, und die nothigen Borarbeiten gur Beschicfung getrof. fen. Die hierzu vorhandenen Mittel bestanden aus: 4 breißigpfunbigen, weittreibenden Mörsern, 1 zwölfpfündigen, schweren Ras feten-Batterie, 2 eisernen Posizions-3wölfpfunbern und mehreren Feldgeschüten. Major Wurmb vom Ingenieurkorps und Hauptmann Ambrosi von ter Artillerie waren bestimmt, ben Angriff zu leiten. Da ber Boben fest gefroren mar, mußte ber Batterie-Ban meift mit Sand- und Wollsäcken vollführt werden; doch wurde derselbe mit solcher Thatigkeit betrieben, baß am 29. Abends fünf Batterien vollständig erbaut und armirt waren, die Beschießung somit am folgenden Tage beginnen konnte. Leider war aber das Artillerie-Laboratorium zu Drahovcze mit der laborirten Munizion am 29. Nachmittags in die Luft geflogen, wobei Bombardier-Oberlieutenant Lechner, nebst 4 Mann, das Leben einbüßten. Rur 200 Bomben waren noch erhalten worben, mit welchen man, nach abermaliger, vergeblicher Aufforderung zur Uebergabe, die Beschießung von Leopolostadt ohne Erfolg unternahm. Um vier Uhr war die wenige, noch brauchbare, Munizion ganglich verschoffen, daher die Geschütze in ter Racht ans ben Batterien jurudgezogen wurden. Man hatte einigen Berluft an Mann= schaft und Pferden erlitten. An eine Erneuerung bes Angriffes war nicht zu benken, bis man sich nicht wieder Munizion aus Wien verschafft hatte. F. M. L. Simunich suchte bah'r mittlerweile seine Truppen, so viel es mit ter Zernirung vereinbar mar, unter Dach zu bringen; was auch durch die eingetretene ftrenge Ratte höchft nothwendig geworden.

Der durch die eben angeführten Ungludofalle hinausgeschebene Fall von Leopoldstadt übte, wie man später erkennen wird, einen außerst nachtheiligen Ginfluß auf ben Gang ber Operazionen. Dieser Plat besit allerdinge nur eine untergeordnete ftrategische Wichtigkeit; nämlich insoferne, als er im Bereiche bes llebergangspunftes über die Waag bei Freistadl liegt. Unter ben damaligen Verhältniffen durfte er aber nicht unbeachtet bleiben, benn er bildete einen Stup- und Sammelplat für den im oberen Bag Thale sich organisirenden Landsturm, beherrschte Tyrnau und die Waag-llebergange, und war überhaupt ein Herb, von welchem die gange Gegend in Aufregung erhalten, und ber von Truppen entblößte Ruden ber Armee fortwährend beunruhiget werden konnte. Die langwierige Bertheibigung Leopold Rabi's hatte jur Folge, baß F. DR. L. Simunich über alle Gebühr lang bort festgehalten murde, bei ben Operazionen in Dherellngarn nicht, wie es in ber Abficht lag, mitwirfen tonnte, endlich die Möglichkeit jedes Unternehmens auf Romern bis zum Monate Februar hinauszeschoben bleiben mußte.

lieber bie Bewegungen bes Streiffommantes unter bem Oberk ihr er at b erbielt ber Feldmarschall in Raab durch ben Rittmeister Eicher ich nabere Meldung. Derselbe war, wie besohlen worzen, am 13. Dezember von W. Reuft abt und den Grengorten gegen Debenburg vorgerudt. Zur Unterflühung tieser Bewesgung batte f. M. L. Bar. Welben aus eigenem Antriebe von ber Wiener Marnisen eine Seiten Aelenne, brei Lompagniern Cyuliner und eine Diriffen Wrbna Chevaurlegers, unter dem Major Mrai Schafige tiche gebilder, welche von Gben surth und Große heile in verdrang, somit die linke Flanke ber auf ber Chanker vorgebenden Kolonne bes Obernden Hervalb beete.

Rach einem vom 15. auf den 16. vollführten Rachtmarsche standen beide Kolonnen um eilf Uhr Bormittags vor Dedenburg. Masjor Graf Schaffgotsche hatte während des Borrüdens, mit Tages-Andruch, in Bulfa Bordany 2 Offiziere und 26 Husaren gefangen genommen, und warf bei einem späteren Zusammenstoß eine andere Husaren-Abtheilung; wo es beiderseits etliche Todte und Berwundete gab. Eine Dguliner Kompagnie, unter Hauptmann Kossanovich, und eine Abtheilung Werdna Chesvanrlegers, unter Oberlieutenant Moldovany, hatten sich hiersbei hervorgethan. — Die Rebellen, deren Jahl nicht über 400 Mann betrug, worunter bei 80 Mann der sogenannten deutssche Rapuvär gesichen, nachdem sie 53,000 fl. aus der Komitatösassa geraubt, die Dedenburg Neustädter Eisenbahn verdorben, und alle Brüden hinter sich abgeworfen hatten.

Das Einrüden ber f. f. Truppen in Debenburg ersfolgte unter bem Jubel ber Bevölferung. Die nöthigen Einleitunsgen zur Einsehung tüchtiger, ber gesehlichen Regierung vollfommen ergebenen Behörden, so wie die Herstellung ber verdorbenen Komsmunikazionen hielten ben Obersten Horvath einige Tage in Debenburg auf. Ohnehin war derselbe mittels Befehlschreibens vom 17., aus Betronell, vom Feldmarschall angewiesen worden: vor der Hand in Debenburg zu bleiben, die Segend zwischen bem Leitha-Gebirge und dem Reustedler-See gänzlich vom Feinde zu säubern, die Razionalgarden aller Orten zu entwassen, dann aber gleichzeitig mit der Borrüdung der Armee, über Kapuvär, gegen Raab vorzugehen; was ihm mittelst Besehlschreibens vom 21., aus Karlburg, desinitiv anbesohlen wurde. Oberst Horspublich aus eine Avantgarden Biener Freiwillige und 2 Kompagnieen Ros

manen, am 24. bis Rapuvar vorpoussirt, folgte berselben mit bem Reste seiner Truppen aber erst am 25. bis Sz. Mitlos.

Durch einen Befehl bes Feldmarschalls vom 25., welcher ihn schon weiter vorgerückt wähnte, wurde er angewiesen, am 26. — als den Tag vor dem Angriff auf Raab — in Egyed einzutreffen und am 27. gegen Toth und Sz. Marton zu poussiren, welchem Besehle er sedoch nicht nachkommen konnte, da er Egyed erst am 28. — Teth am 29. erreichte. Oberst Horvath wurde nun beaustragt: bei ber weiteren Borrückung gegen Ofen die rechte Flanke der Kolonne des Banus, in der Richtung über Bedzprim und Stuhlweißenburg zu eclairiren.

Durch Rittmeister Eicherich, welcher mit biefem Auftrage gum Derften horvath jurudeilte, hatte man bie erften glaubmurbigen Nachrichten über bie Bewegungen bes Rebellenforps, unter Moris Perczel, erhalten. Dasselbe gablie angeblich bei 15,000 Mann, ale ed, vem &. 3. M. Graf Rugent gefolgt, seine Stellung an ber Mur verließ, und nördlich gegen Guns jog. Die Borbut, angeblich 5 bie 6000 Mann, mit 18 Kauenen, traf am 21. in Kormenb ein, und batte fich fur ben 22. in Guns angesagt. Allein bie Nadricht von bem minterweite erfolgten Rudjuge Gorgev's nach Raab mag Peregel veranlaßt baben, feine Marichrichtung aufjugeben, und nach Burudlaffung von 9 bie 10,000 Mann gegenüber rem fr. 3. 24. Graf Rugent, nat idnell gegen Raab ju wenden. Demnach maridiree er am 23. nach Rum, am 24. nach Janob busa, von mo er noch !1", Meilen bie Raab zu hinterlegen batte. Dort erhielt er ben Befehl : id'eunigft nach Bapa ju maridiren, um ben entblogten linfen flügel ber bei Raab ftebenben Gaupiarmer ju Seden. Giernach rudte er am 25. bie Devecfer und erreichte Bana erft am 26. Ben bert batte er ned brei Boften dle "75 mu hilliemen votre ma: von bei eine Phillippe am 27., als den Lage bee Angeiffet auf Raab, ben rechtzenig einzureffen.

Aus Borftehendem mag hervorgehen, baß Gorgey allerdings Die Absicht hatte, die Stellung von Raab zu halten, dabei auf die Mitwirkung Perczel's gezählt haben mag, den Ruckzug aber antrat, als er die Hoffnung auf dessen rechtzeitiges Eintreffen aufgeben mußte, und sich in seiner rechten Flanke umgangen sah. Auf die Rachricht der Räumung Raab's marschirte Perczel am 27. nach Tamási, am 28. nach Kis-Ber, wo er ein von Gorgey auf dieser Straße entsendetes Detachement: Ein Befther Bataillon, 3mei Eskadronen bes Husaren-Regimentes Rr. 9 und eine Kavallerie-Batterie an sich zog. Dort erhielt er ben Befehl: von nun an den linken Flügel der Armee zu becken, am 30. hinter Riss Ber die sehr vortheilhafte Posizion von Sarkany zu besetzen und bas Gefecht bort anzunehmen; ba Görgen mit ber Hauptmacht die Linie von Nesmeln, Dotis, Banhida und Kömlöd zu halten angewiesen war. Für den Fall eines weis teren Rückzuges war ihm ber Weg über Lovas-Bereny gegen Marton-Basar bezeichnet, und die Besetzung der Posizion auf ben Sohen hinter Baracska angebeutet worden.

Wie diese Details sind, wie begreislich, erst späterhin befannt worden. Daß Perczel am 26. in Papa stand und sich von dort ins Gebirge gegen die Stuhlweißenburger. Straße gezogen habe, ersuhr man in Raab erst am 28., durch den Oberst Horväth, also unmittelbar, bevor die Armee ihre weitere Vorrückung gegen Ofen antrat. lieber dessen Stärke wußte man nichts Bestimmtes, ebensowenig, wo er sich vor seinem Eintressen in Papa herumgestrieben hatte; da man ihn bisher noch immer dem F. 3. M. Sf Rusgent gegenüber stehend, in der Gegend von Körmend, Särzvär oder Iänoshäza vermuthete. Jedensalls konnte man darauf rechnen, eine etwaige Bewegung desselben gegen Raab durch den Obersten Horväth frühzeitig genug zu erfahren.

Um ben, durch die weitere Borrudung horvath's gegen

Raab entblößten Landesstrich wieder zu besetzen, die Gegend von Dedenburg, Güns, Steinamanger vor aufrührerischen Bersuchen zu wahren, die Grenze Steiermarks und Desterreichs zu beden, das Land zu entwassnen, und die Berbindung mit der Armee und den Truppen des F. J. M. Gf. Rugent zu erhalten, hatte F. M. L. Bar. Welden, welcher überhaupt eine sehr anerkennenswerthe, erfolgreiche Thätigkeit entwickelte, und mit ausgedehnter Bollmacht nach eigenem Ermessen zu handeln, vom Feldmarschall versiehen worden war — schon am 19. unter dem Obersten Klehe von Wrbna Chevaurlegers:

- 1 Bataillon Szluiner,
- 1 Bataillon Dguliner,
- 1 Divinon Boder,
- 4 Edfabronen Brbna Chevaurlegers,
- 2 Raferen-Beiduse,

theils nach Biener-Reuftabt, theils in die bortigen Grentberfer vorgeicheben, welche später in mobilen Kolonnen die Gegent von Debenburg, Eisenstabt, Güns, Körmend
burchkreisten. Auch ein jur Biener Garnison gehöriges, aber in Grüp betachirtes, Bataillon Liccaner war zu biesem Iwede bestimmt, aber mittlerweite vom &. 3. M. Gi. Rugent au sich gezogen, und anderweitig verwendet worden.

Am 25. mart nech eine weitere Berftarfung von 2 Bataillenen, nebit 1 Gelabren Brbna Cheraurlegere und 1 Banerie nach Debenburg gefender, und bas Kommande fammtlicher Truppen ging nun, nachdem Oberft Klebe abberufen worten — an ben Oberftlieutenant (Araf Aleban von Bedna Cheraurlegere über, welchem ber Major Jungbauer bes Generalftabes beigegeben worden.

Bund mar ichen am 25. durch ! Dreiffen Becher Landweise und ! Dreiffen Webna Chenantlegere beiese. Am 27. was auch Oberstlieutenant Althan mit 4 Kompagnicen Oguliner, 2 Estabronen Wrbna Chevaurlegers und 2 Raketen-Seschüßen bort ein,
und rückte am 28. nach Steinamanger; wodurch er mit dem in
Körmend stehenden F. J. M. Grasen Rugent in Berbindung
trat. Der Stadt Güns ward eine Kontribuzion von 100,000 fl.
auserlegt, als Sühne für die im abgewichenen herbste dort so
schwählich ermordeten fünfzig Kroaten. Als später die Thäter ausgeliesert worden, ermäßigte F. M. L. Bar. Welden diese Summe
auf die Hälste, welche eingehoben, und im März 1849, auf Besehl
des Feldmarschalls, dem Banus zur Bertheilung an die Berwandten der Ermordeten ausgesolgt wurde.

Bahrend die Borrudung gegen Guns und Steinamanger erfolgte, blieb Dedenburg besett, auch die Berbindung mit der Kolonne des Obersten Horvath, über Sz. Miklos und Kapuvar, sortwährend erhalten. Da F. M. L. Bar. Welden vermuthete, F. J. M. Gs. Rugent werde die Steinamanger vorpoussiren, so hatte er für diesen Fall den Oberstlieutenant Althan beaustragt, nach Dedenburg zurückzusehren, Güns jedoch besetzt lassen. Rachdem dies aber nicht geschah, so ertheilte er ihm die Weisung, ein Streiftommando von 4 Kompagnieen Liccaner und 1 Division Wrbna Chevaurlegers unter Major Kraps am 29. in Eilmärschen über Sarvar und Klein-Zell nach Marczaltö zu entsenden, von wo aus die Liccaner nach Raab vorzugehen und allda die Besahung zu bilden hätten, Masjor Kraps aber gegen Pap apatrouilliren, und so lange als mögslich mit dem Obersten Horvath in Berbindung bleiben sollte.

Dberstlieutenant Althan kehrte, nachdem er eine kleine Besapung in Steinamanger und Güns zurückgelassen, auf einem Umwege über Saj Kallund Schüten nach Debenburgzurück.

F. M. L. Bar. Welden hatte sich die Leitung dieser, zur Garnison von Wien gehörigen, fleinen Truppen-Abtheilungen vorbehalten. Bei ber nunmehr stattsindenden, weiteren Borrückung ber Armee forderte der Feldmarschall denselben auf, in gleischer Weise sur die Unterstühung und Leitung der unter dem Generale Göh und F. M. L. Simunich stehenden Truppen zu sorgen; da die Berichte jener Abtheilungen doch nur über Wien, also sehr verspätet, beim Armee Derkommando einlaufen konzten; eine Verfügung, die, an und für sich zwedmäßig, — allersdings einige Male zu voneinander abweichenden Anordnungen Auslaß gegeben hat.

Runmehr wieder zu ben Offensiv-Operazionen der vor Raab gestandenen Armee zurücklehrend, soll hier vor Allem die Borrüschung bes auf ber Modrer. Straße betachirten I. Armeekorps geschildert werben.

Dasselbe war am 29. in Mezo-Cors eingetroffen. Da aber bieser Ort nicht bie genügende Unterkunft bot, und bei der ftrengen Ralte die Truppen nicht bivouaquiren konnten, so wurde die Brigade Gramont, nebst ben Regimentern Kaiser Franz Josses Dragener und Banderial-Husaren, bis Ris-Ber vorgeschosten; wohin auch das Korps-Quartier des Banus verlegt wurde.

Die Kavallerie Brigade Ottinger war trop des erft am 28. dei Babolna bestandenen, ruhmvollen Gesechtes am 29. schon wieder beim I. Armeekorps eingerückt, und kantonnirte in den zwischen Mezie Görs und Kis-Ber liegenden Ortschaften.

Ge lag in ber uriprünglichen Absicht bes Banus, ben Truppen am 30 einen Raft ag zu gennen; allein bei seinem Eintressien in Ride Ber brachte er in Ersabrung, baß Perczel angebelich mit Akh Rann Infanterie, 6 –800 Mann Kavallerie und 24 (Reichtgen an bemselben Worgen von bert nach Woor marsichirt ser. Der Banus saste bemnach ben Entschluß, am 30.,

vor Tagesanbruch, mit allen seinen Streitkräften gegen Moor aufzubrechen. Die Truppen erhielten ben Befehl: um fünf Uhr früh abzumarschiren.

Das Regiment Banderial-Husaren bildete die Borhut, diesem folgte die Brigade Gramont. Die Ravallerie = Brigade Ottinger folgte auf beiläusig eine Meile Entsernung, die Division Hartlieb, mit der Artillerie-Rorpsreserve, auf eine weitere Meile. Der Marsch ward also in der durch die Besquartierung der Truppen sich ergebenden Reihenfolge und Entsernung angetreten. Das jenseits der Straße dislozirte Regiment Raisser Dragoner, welches ebenfalls zur Vorhut bestimmt war, hatte durch eine Irrung den Besehl nicht rechtzeitig erhalten, und rückte erst später nach.

Der vorderste Echellon des Korps war bereits über Sarkann, fortwährend zwischen Waldungen, hinausgerückt, als die äußerste Borhut auf den Feind stieß, und dessen vorgeschobenen Posten bis in die eine halbe Stunde herwärts Moor liegende Stellung zurückorängte.

Im Zentrum des Gegners standen etwa zwei Batterien auf einer sanften Anhöhe, von wo aus die schmale, sehr lange Baldblöße, in welcher unsere Truppen auf der Chaussée vorrückten, vollständig ensilirt war. Der feindliche rechte Flügel dehnte sich auf die mit Weingärten bedeckten Höhen aus, der linke war durch einen ziemlich tiefen Wasserriß gedeckt, und stand dem Waldrande, aus welchem unsere Truppen bebouchiren mußeten, gerade gegenüber.

Bei dem Umstaude, daß blos der vorderste Echellon des I. Armeekorps auf den Feind gestoßen war, und, wie gesagt, nur aus dem Regimente Banderial-Husaren und den drei Bataillonen der Brigade Gramont bestand, der zweite Echellon, die Brigade Ottinger, auf den Abstand einer Meile, der britte, die Division Hartlieb, nebst der Artillerie-Korpsreserve, aber auf zwei Meilen nachfolgte, fand sich der Banus veranlast, vorsläufig eine möglichst gedeckte Aufstellung zu nehmen, und sandte dem G. M. Ottinger sowohl, als dem F. M. L. Hartlieb den Besehl, mit thunlichster Beschleunigung nachzurüden. Rach ersfolgter Bereinigung des Korps sollte die Infanterie in die rechte Flanke des Feindes vordringen, und denselben, wo möglich, von seiner Rückzugslinie abdrängen, die Kavallerie aber den linken Flügel angreisen. Bis dahin sollte der Feind blos in der Fronte besschäftiget und hingehalten werden.

Die Rebellen unterhielten mittlerweile ein auf große Entfernung eröffnetes, unwirksames Feuer auf die Spizen der Kolonne. Um zehn Uhr traf G. M. Ottinger mit seiner Kürassier. Brigade auf dem Kampsplatze ein. Run wurde das 3. Bataillon Liccan er links von der Straße, an den Waldrand entsendet, um etwaige Unternehmungen des Feindes auf dieser Seite zu erspähen. Das 5. Jäger-Bataillon und 2. Bataillon Gradiscaner wurden rechts in den Wald geschoben. Mittlerweile waren die Karallerie-Batterien vorgesahren, und hatten ihr Feuer gegen das Zentrum der seindlichen Stellung eröffnet; wobei sie sich jedoch, ihrer tieseren, ganz unbedeckten Ausstellung wegen, sehr im Rachtheile besanden.

Unter dem Schupe des Geschüßseuers rudte G. M. Ottinger mit dem Regimente Wallmoden Kurassiere rechts von der Chausse, mit dem Regiment Hardegg Kurassiere aber, als
Reserve, links derselben vor. — Der Feind mochte in Folge dieser Borbereitungs. Bewegungen einen ernstlichen Angriff besorgen, und schicke sich zum Ansritte des Rüchzuges an. Es konnte
also nicht mehr länger auf die nech sehr entsernten, rudwärtigen Truppen gewartet werden. G. M. Ottinger schritt taber
zum Angriff.

Die Oberklieutenant Division von Ballmoden Kürassieren attakirte auf die nächste seindliche Batterie, erhielt im wirksamsten Ertrag eine Kartatschenladung und wurde gleichzeitig von einer zur Geschütbededung aufgestellten Husaren-Division angegriffen. Alslein, obgleich Rittmeister Graf Schaffgotsche hierbei siel, Rittmeister Bar. La fert o und der dem Generalquartiermeisterstabe zugetheilte Hauptmann Graf Pimodan schwer verwundet wurden, sich auch ein ziemlicher Berlust an Mannschaft und Pferden ergab, so wurde doch die Batterie erobert, die Kavallerie geworssen, ein nahe stehendes Bataillon gesprengt, und somit das Zenstrum der seindlichen Stellung durch broch en.

Bon nun an hielt ber Feind nirgends mehr Stand. Er floh nach allen Richtungen. Die Kavallerie, mit 15.—16 Geschüben, meist auf der Straße nach Stuhlweißendurg, die Infantezie, welche zwei Kanonen mit sich schleppte, theils durch die nahen Beingärten ins Gebirge, theils gegen Lovas-Beróny. Was uicht schnell genug fortsommen konnte, warf sich nach Roor, und schoß in den Straßen und aus den Fenstern auf die versolgende Kavallerie. Dieser Umstand, so wie die durch angestrengte Märsche, den Uebersall bei Bibolna, und das beschleunigte Heraneilen auf den Kampsplatz erklärliche Erschöpfung der Kavallerie, machte es unmöglich, den flüchtenden Feind noch weiter zu versolgen. Auch war es nicht rathsam, mit den wenigen versügbaren Bataillonen sogleich in das vom Feinde noch start besetzte Moór einzudringen; was erst nach dem endlichen Eintressen der Division Hartlieb erssolgen sonnte, und womit der Kamps aushörte.

Abgesehen von der bedeutenden Anzahl Todter, welche der Feind auf dem Schlachtselde ließ, wurden im Lause des Tages, zum Theil auch noch am folgenden Tage, gegen 2200 Gefangene, worunter 23 Offiziere, eingebracht. — Unser Berlust war nicht bedeutend. Der Rittmeister Graf Schaffgottsche siel — wie

gesagt — an der Spipe seiner Estadron, von zahllosen Säbelbieben bedeckt. Rebst den schon früher genannten Offizieren ward auch der Oberst Feperväry von Wallmoden Kürassier leicht blessirt.

Die Entscheidung, somit der Lorbeer des Tages gebührte der Brigade Ottinger, der es gegönnt ward, in acht und vierzig Stunden auf zwei verschiedenen, bei sechs Meilen von einander entsernten, Schlachtseldern ihre Tapferkeit auf das Glänzendste zu bewähren. — Die Generale Ottinger, Zeisberg und Grasmont wurden vom Banus ganz besonders belobt. Die Truppen hatten durchgehends mit Muth und Ausdauer gekämpst. Oberstlieutenant Graf Sternberg von Wallmoden Kurasster und Hauptmann Graf Pimodan nahmen an der Spite einer Division Wallmoden Kurassiere die erste seindliche Kanone. Die andern 5 Piecen sielen später in unsere Hände. So hatte auch eine Abtheilung vom 5. Jäger-Bataillon eine seindliche Hausdisse erobert.

Rachdem die Rachricht einlief, daß der Rebellen Derft Sekulich angeblich mit 5—6000 Mann in Stuhlweißens durg zu Perczel stoßen werde, glaubte der Banus, seinen Marsch nicht weiter fortsehen zu sollen, sondern in und bei Moor möglicht konzentrirt stehen zu bleiben. Diesemnach verweilte die Division Hartlied, nebst der Artillerie Rorpsreserve, am 30. und 31. in Moor. Die Brigade Ottinger wurde nach Czafs Berenn, die Brigade Gramont, nebst 4 Estadronen Kaisier Tragener und dem Regimente Banderial Husaren, die Bos da if und Sored verpeufirt.

Mittlerweile batte ber Banus rom Feldmaricall sur raiden Berfolgung bes feindess bie Zuweisung ber Reserve-Ravallerie-Division Franz Liechten nein verlangt, und machte sich unter dieser Bedingung andeischig, über Loval-Berenv nach Antion-Basar zu eilen. — Diesem Begebren konnte ber Feldmarschall nicht willsahren. Beim I. Armeeforps befanden sich, außer dem Regimente Banderial-Husaren, ohnedies schon 20 Esetadronen. — Wäre nun auch die Reserve-Ravallerie Division dahin gestoßen, so hätten sich bei dieser Rebenkolonne, welche übers dies durch den Bakonyer Wald und einen meist durchschnittes nen Terrain zog, außer den mehrerwähnten Banderial Husaren, 45 Estadronen befunden, während bei dem, in weit offener Gegend vorrückenden Gros der Armee deren nur 7 verblichen wären. Dr Banus wurde daher auf Fortses dung seines Marsches nach dem erlassenen Warsch-Plane geswiesen.

Wie man aus den ungarischen Original-Aften erst nach Beendigung des Krieges erfahren, bestand die Streitmacht Perczel's
in dem Gesechte bei Moornur aus 5½. Bataillonen Infanterie, 6½. Estadronen Husaren und 24 Geschüßen,
im Ganzen: 5620 Mann, 730 Pferde.

## 3m Detail:

Perczel war, wie bereits erwähnt, am 28. in Ris-Bor eingetrossen, und von Gorgey angewiesen worden, die äußerst vortheilhaste Posizion von Sarkany, welche zwischen dem obgenannten Orte und Moor liegt, zu besetzen und zu halten. Um 29. früh Morgens setzte er sich gegen Moor in Marsch. Statt aber, wie besohlen, bei Sarkany Halt zu machen, und Stellung zu nehmen, marschirte er weiter bis Moor, und quartierte seine Truppen dort ein; wozu er allerdings durch die eingestretene strenge Kälte veranlaßt worden seyn mag.

Die Gegend von Moor bietet keine vortheilhafte Aufftellung. Der Ort ist von den umliegenden Höhen eingeschlossen, kann leicht umgangen werden' und hat auf ungefähr 1000 Schritte einen ausgedehnten Wald vor sich, welcher die Bewegungen des Gegners verbirgt.

Perczel, welcher die Posizion von Sartany anfgegeben hatte, überzeugte sich bald von der Unhaltbarteit Modr's, son auch bereits den Entschluß gefaßt haben, seinen Rudzug fortzussehen, als er durch eine Regierungs. Depesche bestimmt wurde, bas Treffen dort anzunehmen; was, wie wir gesehen, vernichtend für ihn aussiel. Die Reste seines versprengten Korps konnte er, ba von der Berfolgung abgelassen worden war, am 31. wieder sammeln, auch zog er eine Abtheilung von beiläusig 1000 Mann, unster Oberst Sekulich, über Stuhlweißenburg an sich, und seste seinen Rückzug über Marton-Basar gegen Ofen sort.

Der Entschluß des Banus, auf die erhaltene Rachricht von der Anwesenheit Perczel's in Moor sogleich und ohne Rudssicht auf den erlassenen Marschplan dahin auszubrechen, verdient die vollste Anerkennung. Das Resultat des Gesechtes wäre übrisgens noch erheblicher gewesen, hatte der Angriff mit vereinten Krästen geschehen können; wozu aber eine, auf die ausgedehnte,

durch die rauhe Jahreszeit allerdings bedingte, Dislokazion ber Truppen berechnete Marschdisposizion erforberlich gewesen wäre.

Wir kehren nun zu den mittlerweile beim II. Armeekorps und der Reserve-Ravallerie-Division stattgehabten Bewegungen zurück.

Das II. Korps war gleichfalls am 29. aus seiner Aufstellung bei Sz. Ivány aufgebrochen, und erreichte gegen drei Uhr Rachmittags, mit der Division Esorich und der Brigade Colloredo, — Acs, während die Brigade Lederer, die von Raab aufbrach, zur Sicherung der linken Flanke, am Ausstusse des Czonczó-Baches in die Donau, Stellung nahm. Die Ravallerie-Division Liechtenstein stand in Puszta-Harli, Mocsa und Alt-Szöny, und patrouillirte gegen den Brückenkopf von Komorn.

Die vom Feinde seit Monaten mit vielem Auswand an Geld und Mühe erbauten zehn Schanzen, welche ben Sandberg und bas Dorf Reu-Szöny in sich schlossen, und vor dem Brückenstopfe ein ausgedehntes, verschanztes Lager bildeten, waren verlassen. Ein Theil der Brustwehren unvollendet. In einer der Schanzen wehte noch die Trifolore.

Was man dazumal über die Verhältnisse in Komorn in Erfahrung bringen konnte, und sich späterhin auch als richtig bewährte, war im Wesentlichen Folgendes:

Die Besatung zählte 9 bis 10,000 Mann, worunter sehr viele Refruten. An Feldgeschützen waren 35 bespannte Stücke vorshanden. Die Garnison war daher kaum ansreichend, um die ausgedehnten Festungswerke und den Brückenkopf am rechten Donauslifer zu besetzen. An ein Festhalten der Werke des verschanzten Lasgers war nicht zu denken. Geniedirektor war der ehemalige Oberstelieutenant des Ingenieurkorps, Török, Festungs Remmandant, wie bereits erwähnt, der ehemalige Husaren Ritumeister Maje

theny. Diesem zur Seite stand, was man aber bamals nicht wußte, und welches die bis dahin genährte Hossung auf freis millige Unterwerfung der Festung bedeutend herabgestimmt hätte, ein gewisser Meßlenn, ehemaliger k. k. Offizier und Schwasger Kossuth's, welcher zu den eraltirtesten Revoluzionaren geshörte, und als Play-Wajor angewiesen war, Wajtheny zu überswachen.

Am 30. racte F. M. L. Gi. Wrbna mit seinen Truppen gesgen ben Brückenkopf von Romorn vor, und sollte, der erhaltenen Beisung gemäß, außer tem Geschüß-Ertrage desselben eine Stellung nehmen, die es der Besahung möglich machte, die ihm untersstehenden, sehr ansehnlichen Streitfräste zu übersehen; weil hiersauf die beabsichtigte Einschüchterung der Besahung berechnet war. F. M. L. Gs. Wrbna nahm sedoch eine Ausstellung, die zu entsfernt war, um obigem Iwede zu entsprechen.

Major Bach des Generalquartiermeisterstabes wurde nun mit mundlichen Aufträgen und einer schriftlichen Aufforderung zur Uebergabe ber Festung und unbedingten Unterwerfung als Parlamentar zum Festunges-Rommandanten nach Romorn entsendet.

Majthenv, welcher als Rittmeister in bemselben Regimente gebient hatte, in welchem ber nunmehr vor Komorn stehenbe F. M. 2. Graf Wrbna als Oberst stand, ein Umstand, ber immerhin auch als ein Faster zur Erleichterung ber Unterhandlung betrachtet werden sonnte, schien ansänglich unschlüssig und sichtlich besangen, wurde aber durch Mestlenv und denen Genossen bald bestimmt, die schristliche Erklärung abzugeben: daß er die Festung bis zum Ende seines Lebens vertheibigen werde.

Auf diese Erklarung verlegte F. M. L. Gf. Wrbna seine Trups pen mit einbrechender Dunkelheit theils in die verlaffenen Quartiere, theils in Ortschaften, welche ber Fleischhacker-Straße, auf bie er morgen übergehen sollte, näher liegen. F. M. &. Ramsberg erhielt jedoch die Weisung: mit der Brigade Lederer, dem Regimente Ficquelmont Oragoner, einer Zwölfpfündigens und einer Ravallerie Batterie der Artilleriereserve, im Ganzen: mit 3 Bataillonen, 5 Estabronen und 18 Geschüßen zur Zernirung des Brüdensopses vor Komorn stehen zu bleiben, und sich mit dem auf dem linken Oonau-User in der grossen Schütt zu gleichem Zwecke ausgestellten G. M. Renstädzter baldigst in Verbindung zu sehen.

Der Feld-Genie-Direktor Oberst v. Trattnern und Major Bar. Smola ber Artisterie, waren vom Feldmarschall aus Raab vor Romorn beordert worden, um thunlichst über den Zustand des Plates, namentlich des Brüdenkopses, einen entsprechenden Bericht zu erstatten. Der diebfällige Rapport stellte die theilweise Demolirung der Werke des verschanzten Lagers auf dem Sands berge, so wie die Besetzung und Verrammlung von Alts Szöny, wohin auch einiges Geschütz zu disponiren sey, als besonders nothwendig dar. Ingenieur Hauptmann Kochmeisster, mit einer Sappeur-Kompagnie, wurde dem F. M. L. Ramberg zur Verfügung gestellt und mit obigen Arbeiten besaustragt.

Im 31. war F. M. L. Gf. Wrbna mit dem II. Armeestorps und ber Reserve-Ravallerie-Division Liechtenstein in Rocs eingerückt, somit in das, für die weitere Vorrückung der Armee gegen Ofen entsprechende Marschverhältniß getreten. Die Reserve - Infanterie - Division, nebst der Artillerie - Hauptreserve, standen an diesem Tage in Bana und Igmand, das Hauptsquartier des Feldmarschalls in Babolna, das I. Armeeforps noch in Moor.

Görgen hatte auf die Rachricht ber Rieberlage Perczel's

sein Vorhaben, die Stellung von Banhiba zu halten, aufgegesben und sich über Ober-Galla gegen Bicete zurückgezogen.

Der lette Tag des Jahres hatte den ersten Schnee und darauf eine Kälte gebracht, die bis 20 Grad Réaumur stieg.

Am 1. Janner 1849 ftand bas I. Armeekorps in Losvas-Berény, das IL Armeekorps in Ober-Gálla, worsaus die letten Husaren kurz vor dem Eintressen unserer Bortruppen gewichen waren, die Reserve-Kavallerie in Banhida, die Reserve-Infanterie-Division Edmund Schwarzenberg, mit der Artisterie-Hauptreserve, theils in Rocs, theils in Dotis, das Hauptquartier in Rocs. — Dem F. M. L. Graf Wrbna wurde aufgetragen, seine Ausmerksamkeit vorzüglich auf die Besend in seiner linken Flanke zu richten, namentlich auf die Bege von Isambek, Paty, u. s. w., nach Osen; wohin gestreist werden sollte. Aehnliche Weisungen ergingen auch an das Reservetorps.

Am 2. Janner erreichte das I. Armeekorps unbeanstanstet Marton-Basar. Das II. Armeekorps ruckte bis Bicske vor, woraus die letten Husaren durch eine Abtheilung Civallart Uhlanen verjagt wurden.

Die Referve-Ravallerie-Division ftand in Rémet-Egyhaja, Barok, u. s. w., und streiste rechts gegen die
Stuhlweißen burger-Straße, links gegen Isambet und Tinnye. Die Reserve-Infanterie und Artillerie
war in Ober-Galla und Konkurrenz, bas hauptquartier in Ober-Galla. — hier verlautete: Görgey habe
sich Tags zuvor von Bicoke gegen Marton-Basar gezogen.
Gewiß ist es, daß er sich am 31. Dezember den ganzen Tag in
Bicoke aushielt, und in Begleitung eines grässich Kasimir Bathiany'schen Forstbeamten die Gegend besah.

Am 3. Janner um acht Uhr Morgens sehte fich bas I. Armeetorps bei einer schneibenben, außerst empfindlichen Kalte ge-

ı

gen Tétény in Marsch. Die Brigade Gramont, mit ben Regimentern Kaiser Dragoner und Banderial - Husaren, bilbete die Borhut, und sollte eventuell über Tétény hinaus bis Promontorio ruden, und dort Stellung nehmen. Die von Marton-Basar rechts in Racz=Reresztur dislozirte Kavallerie-Brigade Ottinger war angewiesen, auf der fürzesten Linie nach Batta und Hangsabek zu marschiren. Die Division hartlieb, mit der Artillerie-Rorpsreserve, ruckte auf der Hauptstraße von Marton-Basar nach Téteny, und sollte die Artilleriereserve in hangsabet zurudlaffen. Das Korps war bereits über biesen Ort hinausgeruckt, und die Avantgarde Brigade Gramont eben im Begriffe, die lette, eine halbe Stunde herwarts Totony gelegene, Sobe zu überschreiten, als sie auf bem jenseis tigen Abhange auf feindliche Husaren fließ, welche sich jedoch eiligst jurudjogen. Gine Ruraffier = Abtheilung jagte denselben nach, mußte aber, da sie bald auf größere, feindliche Kräfte fließ, wie= ber umfehren.

Man gewahrte nun diesseits Totony, im freien Felde, zwischen der Straße und den nördlich liegenden Weingarten, 6 Estadronen Husaren mit 16 Geschützen. Die Weingarten waren mit Infanterie besetzt. Iwischen Totony und der Donau stausden starke Husaren Abtheilungen. Es waren dies Perczel's Truppen, die jedoch durch Görgey ansehnlich verstärkt worden.

F. M. L. Schulzig, welcher eben erst zur Armee in Ungarn gestoßen, und beim I. Armeeforps an die Stelle des in Preß-burg zurückgebliebenen F. M. L. Kempen getreten war, entssendete schnell ein Paar Divisionen Kavallerie, mit 2 Batterien, links von der Straße, während der Banus die Kürassier-Brigade Otting er von Hanzsabef über die mit Schnee bedeckten Felder gegen die, zwischen Téten und der Donau aufgestell-

ten Husaren-Abtheilungen birigirte; was wegen ber Bobenbeschaffenheit mit vielen Schwierigkeiten verbunden war.

Das Regiment Raifer Franz Josef Dragoner marschirte links von der Chausse in Divisionen auf, wobei es von den gegenüber stehenden seindlichen Batterien sehr heftig beschossen wurde, ohne dadurch im Geringsten aus seiner gewohnten, ruhigen Haltung und Ordnung zu kommen. Die seindlichen Geschütze wurden übershaupt an diesem Tage mit ungewöhnlicher Präcision bedient, wosgegen unsere dem Feinde entgegengestellten Batterien durch die Tersrainbeschaffenheit sehr im Rachtheile waren.

Bon der Infanterie-Brigade Gramont wurde das 5. 3 &ger-Bataillon, nebst einem Bataillon Grenzer, mit dem G. M.
Zeisberg links in die Weingärten vorgeschoben, und diese Bewegung durch die Division Hartlieb unterstützt.

Der Feind, um seine rechte Flanke besorgt, zog sich nun in guter Ordnung in die hinter Teteny gelegene, sehr vortheilhafte, Stellung von Promontorio zurud, deren linker Flügel sich an die Donau stützte, die Fronte durch eine tiefe Schlucht gedeckt war, der rechte Flügel aber sich an ausgedehnte Weingarten lehnte.

Das Gefecht war burch biefe rudgängige Bewegung bes Feinbes, in eine festere Stellung, abgebrochen. Später zog sich berfelbe vollends nach Dfen zurud, wozu ihn bas plögliche Erscheinen bes f. M. L. Fürst Franz Liechten fie in veranlaßt haben
mag, welcher burch bas hestige Kanonenseuer ausmerksam gemacht,
mit 4 Eskadronen Mar Auers perg Kurassiere und einer Ratetenbatterie von Etvet, wo er gerade eingerucht war, eiligst gegen Tet ein vrudte, und baburch Flanke und Rücken ber feinbliden Stellung bedrobte.

Mit einbrechender Dunkelheit rudte die Brigade Gramont, nebst den 4 Edkadronen Raiser Dragoner, bis Ris. Totony, die Division Hartlich, mit der Artillerie's Korpereserre, bis Tetony, während die Kürassier-Brigade Ottinger ber Unterkunft willen, weiter rückwärts in Erd blieb. — Diese ganze Aufstelslung ward durch Vorposten und starke Bereitschaften gedeckt, auch stand man links mit dem II. Armeekorps in Verbindung.

Letteres Korps war an diesem Tage (3.) um halb zwei Uhr Mittags in Bia eingetroffen und hatte ein Bataillon nach Kis-Torbägy vorgeschoben. — Die Vorhut stieß außerhalb Bia auf eine Division Husaren, nebst zwei Kanonen, welche sich nach einigen, auf große Entfernung gemachten Schüssen schnell gegen Buba-Ors zurückzogen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß durch diese Kanonenschüsse bas Borrücken des II. Armeekorps den bei Tétén p stehenden feindlichen Truppen signalisirt — und dieselben auf ihre bereits bedrohte Rückzugslinie aufmerksam gemacht werden sollten.

Bon der Reserve-Kavallerie-Division war die Brisgade Parrot in Kis-Torbagn, hatte eine Division links nach Path detachirt, die wieder weiter bis Tinnne und Kovacsi ftreifte.

Die Brigade Bellegarde stand rechts von der Straße in Etyek, Barátháza, u. s. w. Bei dem Eintressen dieser Brigade in Etyek, wurde dem bei derselben anwesenden F. M. L. Fürst Franz Liechten ftein hinterbracht, daß sich kurz vorher 50 bis 60 Husaren von Etnek nach Sockfut gezogen hätten, dieser Ort auch mit Infanterie besetzt sen. Um sich hiervon die Ueberzeuzung zu verschaffen, eilte er sogleich mit 4 Eskabronen Mar Auersperg Kurassiere und einer Raketenbatterie bahin, fand aber das Dorf leer; dagegen vernahm er, wie schon erwähnt, in der Richtung von Teten, scharfen Kanonendonner, rücke nun schnell darauf los, und langte noch rechtzeitig an, um den rechten Klügel der seindlichen Stellung zu bedrohen. Rachdem der Keind surückgezogen hatte, kehrten auch die Kürassiere nach

Etyek zurück, mit Ausnahme einer Division, welche in Soskat verblieb, und die Verbindung mit dem I. Armeekorps unterhielt.

Der Feldmarschall war am 3. eben mit der Reserves Infanterie-Division Edmund Schwarzenberg und der Artillerie-Hauptreserve in Bicste eingetroffen, als man das sehr lebhaste Kanonensener in der Richtung des L. Armeeforps vernahm. Er zögerte keinen Augenblick, dem auf zwei Meilen vorwärts, in Bia, stehenden F. M. L. Graf Wrbna aufzutragen: ungesäumt mit einer angemessenen Truppenmacht zur Unsterstützung des L. Armeeforps vorzurüden. Ueberdies entsandte er seinen Sohn, den Major und Flügeladjutanten Fürst Alfred Winstischen Sich is die Graß, mit zwölf Uhlanen direkte in der Richtung des Kannonenseuers, um so bald als möglich, bestimmte Rachrichten zu erhalten.

F. M. L. Gf. Wrbna war zur Vollführung bes ihm gewordesnen Auftrages eben im Begriff, eine Brigade von Bia gegen Thet in p zu entsenden, als der Kanonendonner plötlich verstummte. Er beschränkte sich nun darauf, eine Eskadron von Kreß Chesvaurlegers, unter Rittmeister Friederici, nach Töröks Bilint zu entsenden, um von dort die Verbindung mit dem Banus aufzusuchen. Die Eskadron kam jedoch nicht weiter, als bis in die Rühe von Kiss Torbägy, wo sie durch Verhaue, vielssche Straßenabgrabungen, u. dgl., in ihrem Weitermarsche aufgehalten und zum Umkehren veranlaßt wurde. Görgey hatte nämlich Tags vorher durch Hunderte von Bauern diesen Weg, als den direktesten zur Unterstützung des Banus von Bia aus, gänzlich unpraktikabel machen lassen.

In Bickfe langte ganz unerwartet eine, von dem ungesetzlich fortbestehenden, ungarischen Reichstage an den Feldmarschall abgesendete Deputazion an, bestehend aus dem Erminister Grafen Louis Bath pany, bem gewesenen Minister v. Deat, bem Erlauer Bischofe Lonovics, bem Grafen Anton Mailath und bem Juder Curia Georg v. Mailath, welche Baffenstillstand und Anerkennung ber in letter Zeit erlangten Zusgeständnisse vorzuschlagen gekommen war. Für den Fall, als der Feldmarschall sich für nicht ermächtiget halten sollte, mit ihnen in Unterhandlung zu treten, wollten sie sich zu Seiner Rajestät dem Raiser nach Olmüt begeben.

Auf die Melbung von der Anwesenheit diefer Magnaten ließ ber Feldmarschall benselben bedeuten, baß er fie als Depus tazion durchaus nicht empfangen könne, als Privatleuten stünde es ihnen jedoch, wie Jedermann, frei, sich ihm vorzustellen, mit Ausnahme bes Grafen Louis Bathyany, ben er auch als Privaten nicht empfangen werbe. — Als dieselben sich hierauf dem Feldmarschall vorstellten, erklärte er ihnen, daß eine unbedingte Unterwerfung ber einzige Weg sep, auf welchem bem weiteren Blutvergießen ein Ende gemacht werden könne. Die Fortsetzung der Reise nach Olmütz wurde ihnen nicht gestattet. Da ferner die Antrage dieser Magnaten barauf abzuzielen schienen, hinhaltend zu wirken, dieselben mahrend ihres Aufenthaltes im Hauptquartiere auch manche Beobachtungen gemacht haben konnten, so gebot die Vorsicht, sich ihrer Personen wenigstens für einige Tage zu versichern. Sie wurden demnach in Bicofe jurudgehalten und erft nach bem Ginruden ber Armee in Dfen durch einen Bug Uhlanen bahin geleitet, dort sämmtlich auf freien Fuß gesett, Graf Louis Bathyan n aber noch an bemselben Abend gefänglich eingezogen.

Die für den folgenden Tag festgesetzte, weitere Vorrückung gegen Dien mußte jedenfalls im vollständigsten Zusammenhange zwischen den einzelnen, auf getrennten Straßen vorgehenden, Korps Statt sinden; umsomehr, als der Terrain, jemehr man sich der Dos nau näherte, immer bergiger, durchschnittener, rauher und bewaldeter wird; somit lleberfälle und Hinterhalte begünstiget, was den der Gegend vollfommen kundigen, vom Landvolke bestens unterstützen, Rebellen sehr zu Statten kommen konnte.

Rachdem es bem I. Armeeforps möglich geworden war, ftatt über Stuhlweißenburg, auf der fürzeren Kommunikazion, nämlich über Lovas. Bereny, vorzurüden, so hatte es Tetony schon am 3. erreicht, und war dadurch verhältnismäßig weiter vor, als das an diesem Tage in Bia stehende II. Armeeforps. Demnach erging au den Banus die Weisung: am 4. nicht weiter vorzurüden, die Stellung des Feindes zu erkunden, und salls Promontorio nicht start besetzt sep, diesen Punkt zu nehmen und sestzuhalten; was jedoch erst geschehen solle, wenn das II. Armeeforps in Buda. Ors eingetrossen, und die Verbindung mit demselben über Töröf-Balint und Nagy-Torbägy, wo die Brigade Ottinger stand, vollständig hergestellt sep.

Das II. Armeekorps bewirkte am 4. seine Borrudung nach Buda-Ors, woselbst es um halb Ein Uhr Mittags anslangte.

Von der Reserve-Ravallerie-Division befand sich die Brigade Parrot an der Spipe der Kolonne, die Brigade Bellegarde schloß.

Die in Paty betachirt gewesene Division Civallart Uhlanen ruckte unter bem Obersten Almasy nach Buda-Kedzy, woselbst sie um Mittag eintras. Sie fand auf halbem Wege zwischen ben genannsten Orten einen Verhau, der beseitigt werden mußte. Roch turz vor dem Eintressen der Uhlanen in Buda-Reszy war Rajor Rosssuth mit etlichen Hundert Mann abgezogen.

Ein Theil der Brigade Parrot besetze Töröf Balint, die Brigade Bellegarde und ein Bataillon Infanterie kamen nach Buda-Reszp.

F. M. L. Graf Wrbna war angewiesen, keine vereinzelte

Bewegung über Buda - Drs hinaus zu unternehmen, sondern blos die vorliegende Gegend und Aufstellung des Feindes zu rekognosziren, und die Berbindung mit dem I. Armeekorps zu unterhalten.

Die Reserve-Infanterie-Division, nebst der Geschütz-Hauptreserve, besetten am 4. Paty, Torbagy, Etyek
und Bia, in welch' letterem Orte auch das Hauptquartier war.
Die Brücken-Equipagen und alle Bagagen blieben unter gehöriger
Bebechung in Bicske zurud.

Unter den Truppen der Bedeckung befand sich Eine Eskadron Civallart Uhlanen, von welchen Ein Zug am folgenden Tag (5.) eine in Bicske eintressende, achtzehnpfündige Feldbatterie der Armee sogleich nachbringen sollte; da man dieselbe beim Angriss auf Osen zu verwenden gedachte.

Am 4. hatte der Feldmarschall seine Armee in dem kleisnen Rayon von Promontorio, Tétény, Budas Dre und Török-Bálint, also kaum zwei Stunden von Osen, verein is get, und konnte am folgenden Tage zum Angrisse der verschanzten Stellung schreiten.

Erwägt man, daß die Wiedereröffnung der Offensive erst am 23. Dezember, als dem Tage, an welchem das II. Armeeforps auf das rechte Donau-User, zunächst Preßburg, vollständig übersett war, beginnen konnte, daß dasselbe dis Raad vier Rärsche zu machen hatte, bei der weiteren Borrüdung von Raab gegen Osen vom I. Armeekorps mindestens 7 Märsche, im Ganzen somit eilf Rärsche zu hinterlegen waren, daß diese Marschstrecke von der Armee aber in 13 Tagen, d. i. vom 23. Dezember 1848, dis 4. Jänner 1849, zurüdgelegt wurde, so kann diese Borrüdung nur als rasch und anstrengend bezeichnet werden, um so mehr, als in diesem Zeitraume die Angrissebewegung auf Raab, die Gesechte bei Babokna, Moor und Toton statt sanden, die Jahreszeit änßerst rauh, die Wintertage kurz, und die Rothwendigkeit

vorhanden war, die Truppen oft stundenweit seitwärts der Marschlinie zu verlegen.

lleber die Bustande in Dfen wußte man nichts Genaues, man erwartete noch immer, auf Widerstand zu stoßen. Daß ber Feinb die gunstige besensive Stellung von Banhida und Dber - Galla ohne Schwertstreich verlassen hatte, war durch die Riederlage Perczel's bei Moor erklärlich; da das hierdurch ermöglichte meitere Borruden bes I. Armeeforps über Marton-Bafar ben Rücken jener Stellung bedrohte. Die große Ausbehnung der verschanzten Stellung vorwärts Dien war wohl kein Grund für die Annahme, daß der Feind sich für zu schwach halte, solche zu vertheidigen; da eigentlich blos die perhältnismäßig furze Strede von der "Schönen Schäferinn" bis an den Blockberg einem Angriff ausgesett, ber öftliche und nördliche Theil ber verschangten Linie aber nicht blosgestellt war; somit nur beobachtet zu werden brauchte, endlich der Rückzug über die Rettenbrucke durch die Festung Dfen und die Borstädte leicht gesichert werben fonnte. — Daß ber Feind übrigens selbst bis im letten Augenblick uns schluffig war, ob er den Kampf bei Ofen annehmen solle ober nicht, geht zur Genüge aus ben Proflamazionen hervor, die man dort fand, wodurch die Einwohner zur Erhebung und zum verzweis felten Widerstande aufgefordert wurden, unter welchen namentlich ein Aufruf des ehemaligen Artillerie-Feuerwerkers Mack fich burch Frechheit und Großsprecherei auszeichnete.

Am 4 Nachmittags meldete F. M. L. Gf. Wrbna: ein Patrouille-Führer habe sich bis in den nächsten Bereich der seindlichen Stellung vorgeschlichen, und glaube bemerkt zu haben, daß die Vorstädte Ofens nicht mehr, oder doch nur schwach, besetzt seyen.

Hierauf erging die Weisung: mit den bei Buda - Dre und Ragy - Bulint stehenden Truppen am 5., bei Tagesanbruch, auf der Straße gegen Ofen vorzurücken; zwischen dem Blocks-

berge und Ablerberg Stellung zu nehmen, und von dort gegen die Borstädte sowohl, als gegen die Fest ung Osen Restognoszirungs-Abtheilungen vorzuschieben. Während dieser Borsrückung sollte ein Jäger-Bataillon sich links über den Schwasben ben berg wenden, um sich zu überzeugen, ob derselbe nicht noch vom Feinde besetzt sey.

Der in Bud a-Res; p verlegte Theil der Division Liechtensstein, nebst dem dort befindlichen Bataillon, waren angewiesen, sich der Brigade Schütte beim Durchmarsch anzuschließen, und hierauf über die "Schöne Schäferinn" gegen Ofen vorzugehen.

Die Kavallerie-Brigade Ottinger und der Rest der Insansterie-Reserve-Division Schwarzenberg, nebst der Artillezrie-Reserve des Reservesorps, so wie auch die Artillerie-Hauptreserve sollten dem II. Armeetorps solgen, und zu diessem Ende um zehn Uhr Bormittags auf dem Plateau vorwärts Buda-Örseintressen, die Infanterie des I. Armeetorps (3 Brigaden), nebst der Korps-Artillerie-Reserve, um diesselbe Zeit bei Sach sen seld aufgestellt seyn.

Oberst Schon bes Pionniertorps wurde nach Promontostio entsendet, um zu erforschen, ob es nicht möglich ses, die Donau dort theils auf der Eisdede, theils durch Ueberbrückung der offenen Stellen zu übersehen; in welchem Falle man beabsichstigte, Truppen, vornehmlich Kavallerie, auf das jenseitige Ufer zu schaffen, um den sich etwa von Pesth auf der Szolnofer-Straße zurückziehenden, seindlichen Abtheilungen zuvor zu kommen. Der beabsichtigte Donau-lebergang erwies sich jedoch als ganz unaussführbar.

Am 5., zwischen sechs und sieben Uhr Morgens, unternahm F. M. L. Gf. Wrbna die angeordnete Vorrückung gegen Ofen. Bon seinen Vorposten hatte er die Meldung erhalten: daß sie schon seit längerer Zeit ein Gerassel wie von fahrenden Geschüßen und Wä-

gen vernommen hatten. Iwei Bauern, welche den Rebellen Borspann geleistet und aus Dsen zurückehrten, sagten aus: daß der Feind in der Racht über die Kettenbrücke gezogen und im vollen Rückzug auf das linke Donau-User begriffen sey.

Bon der Avantgarde des Korps des F. M. L. Gf. Wrbna eilte nun eine Abtheilung Uhlanen auf die unmittelbar vor Ofen liegende Einsattlung des Adlerberges vor, und fand dort eine verlassene Schanze mit drei vernagelten Achtzehnpfündern.

Bei der weiteren Borrückung gegen die Christinen-Borstadt sielen noch einige Schüsse auf die Borhut, doch hatte man bald die Ueberzeugung erlangt, daß Dsen sowohl, als auch die Festung vom Feinde geräumt sen; da man auf den Wällen der Letteren Tausende von Reugierigen erblickte, welche den Einmarsch der k. k. Truppen erwarteten.

Während F. M L. Graf Wrbna durch die Christinen-Borsstadt ungestört in Ofen einrückte, waren die Brigaden Schütte und Bellegarde, unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzensterg, mit Umgehung des Schwabenberges über die "Schöne Schäsferinn" vorgerückt, und durch das Wiener-Thor direkte in die Fesstung eingezogen; wohin F. M. L. Gf. Wrbna durch das Stuhlweißenburger-Thor unmittelbar nachfolgte.

Als der Feldmarschall bald nach seinem Eintreffen in Buda-Drs die Meldung von der erfolgten Besehung Ofen's erstielt, begab er sich zu dem mittlerweile von Sachsenhausen bis an den Fuß des Blocksberges vorgerückten I. Armeestorps. Auf dem Wege tahin begegnete ihm eine Deputazion des Ofners und Pesther-Magistrates, welche die Unterwerfung der Schwesterstädte aussprach, und um deren Schup siehte. Auf dem Puntte angelangt, wo die Tete des I. Armeeforps hielt, empfing der Banus den Feldmarschall, während ihm von den Truppen ein tausendstimmiges hoch! entgegen schallte. Aus dem Ange jedes

Soldaten strahlte das Bewußtseyn, daß Großes erstrebt, ein wichtiger Moment gekommen sep.

Als der Feldmarschall, den Banus zur Seite, sich an die Spite des I. Armeekorps gesetht hatte, erfolgte gegen Ein Uhr der Einmarsch in Ofen, durch die Tabaner Borstadt, unter Tausenden von Zuschauern auf den Straßen, an den Fenstern und den Abhängen des Blocksberges, die sich sämmtlich ruhig benahmen, aber auch, mit wenigen Ausnahmen, keinen Enthusiasmus zur Schau trugen.

Rachdem der Feldmarschall die Truppen des I. Armeekorps am Fuße des Osner-Festungsberges vor sich hatte vorbei desiliren lassen, und die nöthigen Anordnungen zur Verfolgung des Feindes und Dislozirung der Truppen getrossen hatte, begab er sich in die königliche Burg, woselbst das Hauptquartier ausgeschlagen wurde.

Die Reserve-Infanterie-Division besetzte bie Feftung und die Borstädte Ofens. Der Artillerie-Park fuhr auf der Generalswiese auf.

Das I. und II. Armeeforps, nebst der Kavallerie-Reserve-Division, wurden nach Pesth verlegt, und zwar so, daß die Truppen des I. Armeesorps von jenen des II. durch die Hat vaner-Straße geschieden waren, die Ersteren rechts, die Letteren links dieser Linie ihre Unterkunst suchen mußten. In gleicher Weise war auch der Sicherheitsdienst zwischen den beiden Korps getheilt, und ihnen das Einholen von Nachrichten über die Rückzugsrichtung des Feindes ausgetragen.

Alle öffentlichen Gebände, Militar-Etablissements und Magaszine wurden sofort von den k. k. Truppen besetzt, besgleichen die Dampsschiffe, von welchen das Kriegsboot Meszaros später den Ramen des F. M. L. Grafen Schlick erhielt, als Anerkennung für den von demselben über den Insurgenten-General Meszaros bei Kaschau ersochtenen Sieg. Alle Geschütze, Munizions Borrathe, u. dgl., welche in den außerhalb Ofen angelegten, vom Feinde in Eile verlassenen, Berschanzungen vorgefunden worden, wurden in die Festung gebracht.

Bur augenblicklichen Berfolgung des Feindes ruckte G. M. Wyß mit einem Ravalleric-Regimente und einer Batterie auf der Ba ihn er-Straße, andere Abtheilungen auf der Gyöngyösich er- und Czegleder-Straße vor, durch welche nach und nach 670 Gefangene eingebracht wurden. Etwa 70 Offiziere und 400 Mann hatten sich freiwillig gestellt. In Gödöllö wurden die aus dem Babolner-Gestütte abgeführten Hengste von einer dahin entsendeten Kavallerie-Abtheilung am 6. eingeholt, und nebst der dies selben eskortirenden Gekadron vom Husaren-Regimente Rr. 4, die sich übrigens sogleich zum llebertritte herbeiließ, eingebracht.

An Seine Dajestät ben Raifer erstattete ber Feldmaricall noch am 5. nachstehenten Bericht:

. Guer Dajeftat melde ich in tieffter Chrfurcht, daß ich hente -Mittage von Dfen und Pofth obne Schwertstreich Befit genom-"men babe. Roch gestern batte bie Avantgarde bes II. Armeeforps bie seindliche Rachbut beständig im Angesicht, ich glaubte baber »barauf rechnen zu können, baß bas Heer ber Rebellen in ber von "ber Natur begünstigten und burch bie Kunft noch haltbarer gemadten Stellung vor Djen eine Schlacht annehmen und ich ce mit Erfolg befampfen konnen murbe. Der Feint scheint aber burch "bie Schlappen, welche er bei Babolna und Moor erlitten bat, "ben Rent von Saltung und Gelbitvertrauen vollente verloren gu "baben, und verlieft taber in bei verftefienen Racht, nachtem er such gentern noch iehr großtprecherisch vernehmen ließ, bie beiben "Stabte, indem er fich gegen Ezelnof an bie Theiß gurudgog. -Seine eigentliche Starfe besteht großtentbeils nur nech in ber regularen Ravallerie und Aitillerie, indem die verbandenen Refte aber regulären Infanteile nur noch gering, und felbit biefe gang

"bemoralistrt find. Der Wahrscheinlichkeit nach werden fich bie "Honved-Bataillone und die Freiwilligen auf dem Rudzuge größstentheils nach und nach auflosen. — Bor meinem Einruden in Den empfingen mich Deputazionen ber beiben Städte mit ihrer "Unterwerfungserklärung unter den Allerhöchsten Willen Eurer "Majestät, worüber morgen die schriftlichen Afte einlangen wer-"ben. In den Berschanzungen vor Ofen, auf der Stuhlweißenburger-"Straße und auf bem Blockberge fand ich noch sechs vernagelte "Zwölfpfünder Kanonen. Welche Vorrathe an Kriegsbedarf sonft noch in den beiden Städten vorfindig senn werden, behalte ich' mir vor, in einem fünftigen Allerunterthanigsten Bericht zu Guer "Majestat Kenntniß zu bringen. — Rach allen Anzeichen und "vielseitigen Berficherungen, welche ich in biesen erften Stunden meis "ner Anwesenheit erhielt, wurden unsere Truppen von der großen "Mehrzahl der Bevölkerung von Ofen und Pesth mit Sehnsucht er-"wartet, und alle freuen sich, der Segnungen eines baldigen Frie-"bens und einer geordneten Regierung wieder theilhaftig zu wer-"ben, unter welchen sich das Land von den Wunden, die ihm die Mnarchie schlug, wieder erholen kann.

Dieser, auf die Aussagen der im ersten Augenblide des Einsrückens in Ofen vernommenen, von der Sache der Rebellen sich losgemachten höheren Offiziere und Staatsdiener begründete Besticht, wurde, nebst den Schlüsseln der Stadt, durch den Major und Flügeladjutanten Fürsten Alfred Windisch-Grät an Seine Majestät den Kaiser nach Olmut befördert.

Rähere Nachrichten über die Stärke und Rückzugsrichtung des Feindes erhielt man erst am solgenden Tag, so wie man übershampt erst im Berfolge des Aufenthaltes in der Hauptstadt des Landes nähere Daten über dessen eigentlichen Justand, so wie über die Absichten und Hoffnungen der Revoluzions - Partei einzuholen in der Lage war.

Während die Armee unter der unmittelbaren Leitung des Feldsmarschalls in dem Zeitraume von kaum drei Wochen von der Grenze Ungarns dis in das Herz des Landes vorgedrungen war, den Feind allenthalben, wo derselbe Widerstand zu leisten versuchte, zurückschlug oder versprengte, das Preßburger, Dedenburger, Wieselburger, Raaber, Beszprimer, Eisenburger, Wieselburger, Raaber, Beszprimer, Eisenburger, Szäläber, und einen Theil des Komorner und Weisens burger Komitates unterworfen, die Hauptstadt besett, allentshalben die Ordnung hergestellt, und die gesetlichen Behörden wiesder eingesetzt hatte, war das Glück den k. k. Wassen auch auf den übrigen Punkten des großen Kriegsschauplates günstig, namentslich dem über die Karpathen nach Dbersungar n eingedrungenen Korps des F. R. L. Sf. Schlick.

Bevor wir jedoch zu den Operazionen desselben übergehen, soll hier in Kürze der Verhandlungen Erwähnung geschehen, welche bezüglich der Aufstellung und Mobilistrung der Truppen dieses Korps mit dem Kommandirenden in Galizien, Feldmarschall-Lieutenant Baron Hammerstein, stattgefunden haben.

Schon unterm 5. und 7. Rovember hatte der Feldmarschall benselben aufgefordert, zu erklären: mit welchen Streitkräften er von dort aus die Operazionen gegen Ungarn zu unterflüßen im Stande sen? F. M. L. Bar. Hammerstein antwortete unterm 11.: daß er sich anheischig mache, zu obigem Iwede 14 Bataillone, 12 Eskadronen, 18 Geschüße (14—15,000 Mann) zu bestimmen, dieses Korps in Person zu besehligen, und im Einklange mit den Bewegungen der Hauptarmee über Bartseld, Eperies, und Kaschau in Ungarn einzudringen.

Unter den damaligen Werhältnissen in Galizien schien es nicht rathsam, daß sich F. M. L. Bar. Hammerstein von seinem wichetigen Posten auch nur auf lurze Zeit entferne, denn man war in Bochnia und Wieliczsa schon den Umtrieben der Agenten Rose

futh's, welche Alles aufboten, um die dortigen Salinen Arbeister zum Aufstand zu bewegen, auf der Spur. — Die Garnison von Krakau war nach dem Abmarsche von 4 Kompagnieen Palombini und '/. Eskadron E. H. Karl Chevauxlegers, auf 2196 Mann zu sammengeschmolzen, — viele Polen gingen schon damals nach Ungarn über, was eine genaue Beaussichtigung der Grenze ersheischte, — die Berhältnisse in dem benachbarten Preußen endlich erweckten gleichfalls ernste Besorgnisse.

In Erwägung dieser Umstände sah sich der Feldmarschall versanlaßt, das Kommando des nach Ungarn bestimmten Korps dem als Militär-Kommandanten in Krakau angestellten F. M. L. Grassen Schlick zu übertragen, und denselben durch den ebenso umssichtigen als energischen F. M. L. Legedich zu ersehen, welcher am 28. Rovember 1848 das Kommando in Krakau übernahm, während F. M. L. Gs. Schlick sich ungesäumt nach Dukla verssügte, wo die Konzentrirung des Korps stattsinden sollte. — Alslein F. M. L. Bar. Ham merst ein erklärte unterm 17. Rovemsber: daß es ihm bei genauer Prüfung aller Umstände nur möglich werde, 6 Bataillone, 6 Eskadronen, 15 Geschüße nach Ungarn abrücken zu lassen. Mit vieler Mühe erlangte man, daß noch 1 Bastaillon und 1/2 Batterie zugegeben, somit der Stand desselben auf 7 Bataillone, 6 Eskadronen, 18 Geschüße — (8000 Mann) gebracht wurde, welche die nachstehende Eintheilung erhielten:

# Brigade des G. M. Fiebler.

- 3. Bataillon E. H. Wilhelm,
- 3. Bataillon Rugent (4 Kompagnieen),
- 2. Bataillon Hartmann,
- 1 Division Kaiser Chevauxlegers,
- Sechspfündige Batterie Rr. 36.

en, könne er auch nicht Einen Mann mehr abs
— Als am 12. Dezember ber Feldmarschall vollends
inwies, die Besatung in Bartseld und Eperies
izien aus zu bestreiten, wobei es sich nur um 8—10
ieen handelte, und eine Verstärfung von 2 Bataillonen für f. Schlick verlangte, welche Eperies und Kaschau sollten, bat der F. M. L. Bar. Hammerstein, ihn zusprechen, und fügte seinem Berichte vom 16. aus eigenhändig bei:

pho unr die administrative Leitung mir übrig bleiben, was a Gestinnungen als alter Soldat unmöglich genügen kann, ich von Jugend auf nur an der Spize der Truppen mein gefunden, und da meinen letten Blutstropfen zu bringen ereit seyn werde; bevor jedoch mich aller Streitkräfte entzu sehen, müßte ich Euer Durchlaucht gehorsamst bitten, i Seiner Majestät dem Kaiser eine andere Bestimmung zu en.

bgleich es in der Machtvollkommenheit des Feldmarschalls me sich in Erörterungen einzulassen, noch weitere Truppen tizien nach Ungarn zu beordern, so hat er doch die Borsen des F. M. L. Bar. Hammerstein berücksichtiget, da es h blieb, daß in Galizien nur die Militärmacht die zu erhalten, und alle Bersuche magyarischer Umtriebe, er Demokraten und Revoluzions-Männer niederzuhalten im sey.

Brenze von den Rebellen überfallen und entwaffnet, die beraubt, das Eigenthum gefährdet wurde, mehrten sich indes ve Rovember mit jedem Tage, so daß man bereits die Bauern ach- und Patrouillendienst längs der Grenze verwendete.

### Brigabe bes G. Mr. Gf. Bergen.

(Dieser General ist erst später in Kaschau eingetroffen. In der Zwischenzeit wurde die Brigade durch den Major Pobhapski von Koudelka Infanterie besehliget.)

- 3. Bataillon Roubelfa,
- 3. Bataillon Mazzuchelli,
- 1 Landwehr-Bataillon Parma,
- 1 Division Kaiser Chevauxlegers, Raketen-Batterie Rr. 11.

#### Referve-Brigade bes G. M. Gf. Denm.

- 1. Bataillon E. S. Wilhelm,
- 1 Division Sunstenau Kurassiere, Zwölfpfündige Batterie Rr. 11,

denen später noch die sechspfündige Batterie Rr. 34 und die halbe Raketen-Batterie Rr. 12 zu folgen hatten.

Die Aufstellung dieser Truppen hatte vielsache Berhandslungen zwischen dem Feldmarschall und dem F. M. 2. Bar. Hams merstein herbeigeführt. Vergebens begehrte Ersterer noch am 23. November, man solle wenigstens 10 Bataillone, 12 Estadronen, 4½ Batterien in Marsch sehen. Baron Hammerstein erwiderte aber unterm 27.: daß er nicht mehr thun könne.

Am 5. Dezember verlangte der Feldmarschall noch 2 Bataillone aus Galizien für Wien. Der Kommandirende in Lemberg
willigts nur widerstrebend ein, denn er schien im höchsten Grade
beunruhiget über die fortwährende Schwächung des Truppenstandes
in Galizien, und erklärte: "ohne Verantwortung auf sich

» Ju laben, könne er auch nicht Einen Mann mehr ab"geben." — Als am 12. Dezember ber Feldmarschall vollends
barauf hinwies, die Besahung in Bartselb und Eperies
von Salizien aus zu bestreiten, wobei es sich nur um 8—10
kompagnieen handelte, und eine Verstärfung von 2 Bataillonen für F:M. 2. Of. Schlid verlangte, welche Eperies und Kaschau
bewachen sollten, bat der F. M. 2. Bar. Hammerstein, ihn
davon loszusprechen, und fügte seinem Berichte vom 16. aus
Lemberg eigenhändig bei:

"Dhne Truppen im Lande würde meine Wirksamkeit aushö"ren, und nur die administrative Leitung mir übrig bleiben, was
"meinen Gesinnungen als alter Soldat unmöglich genügen kann,
"indem ich von Jugend auf nur an der Spise der Truppen mein
"Slüd gefunden, und da meinen lesten Blutstropsen zu bringen
"stets bereit seyn werde; bevor jedoch mich aller Streitkräfte ent"blößt zu sehen, müßte ich Euer Durchlaucht gehorsamst bitten,
"mir bei Seiner Majestät dem Kaiser eine andere Bestimmung zu
"erwirken."

Obgleich es in der Machtvollsommenheit des Feldmarschalls lag, ohne sich in Erörterungen einzulassen, noch weitere Truppen aus Galizien nach Ungarn zu beordern, so hat er doch die Borskellungen des F. M. L. Bar. Hammerstein berücksichtiget, da es notorisch blieb, daß in Galizien nur die Militärmacht die Ruhe zu erhalten, und alle Bersuche magyarischer Umtriebe, polnischer Demokraten und Revoluzions-Männer niederzuhalten im Stande sey.

Die Fälle, wo einzelne Finanzposten an der galizisch ungarischen Grenze von den Rebellen überfallen und entwassnet, die Kassen beraubt, das Eigenthum gefährdet wurde, mehrten sich indes seit Ende Rovember mit jedem Tage, so daß man bereits die Bauern zum Bach- und Patrouillendienst längs der Grenze verwendete. Rossuth und seine Genossen zählten mit Sicherheit auf eine Schilberhebung in Galizien und suchten namentlich durch Emissare auf die wenigen in Lemberg liegenden ungarischen Bataillone und Husaren-Abtheilungen einzuwirken.

Unterm 20. November hatte ber damalige ungarische Ariegsminister Dostaros ben F. D. L. Bar. Hammerstein mittels
eines frechen Schreibens aufgesorbert, alle jene Offiziere und Mannschaft ber in Galizien stehenden ungarischen Regimenter, welche
des Treubruches angeklagt, sich in Haft befanden, sofort in Freiheit zu sehen, widrigenfalls man Repressalien eintreten lassen werde.

Mit der Mobilistrung und Konzentrirung der zum Einrücken nach Ungarn bestimmten Truppen verstrich der Rovember.

Der Feldmarschall hatte gegen den F. M. L. Gf. Schlick ben Grundsatz ausgesprochen: "Je rascher man mit vereinten "Arösten den ungarischen Ausstand bestege, um so besser," und betrieb nach Thunlichkeit die Bereinigung der Truppen in Dukla.

F. M. E. Gf. Schlid war am 1. Dezember allba eingetroffen und hatte noch vor seinem Abgehen aus Krasau dem Feldmarschall in einfachen Worten versichert: "Es solle sein eifrigstes Behtreben senn, das schmeichelhafte und für ihn so ehrenvolle Zutrauen, welches er ihm zu schenken beliebe, nach besten Krästen
zu rechtsertigen."

Am 1. Dezember ftand: Die Brigade Fiedler in 3mpgrod, die Brigade Pergen in Dufla, die Brigade Depm in Arosno.

Dem Mangel an Pionnieren suchte man durch Errichtung imeier Kompagnieen, jede zu 9 Unteroffizieren, 108 Mann, unter Oberlieusenant Frölich von Deutschmeister und Lieutenant Schnidt von E. H. Wilbelm abzuhelsen. Als Generalkabsoffizier erhielt F. M. L. Gf. Schlick den Hauptmann Sendier als Thef — und den Oberlieusenant Kerner.

Am 5. rucken die Truppen etwas näher an die Grenze, am 6. Mittags überschritt die Brigade Fiedler die ungarische Grenze bei Grabbie (Grab) und besetzte ungehindert 3 boro, während die Brigade Pergen auf dem direkten Wege von Dukla nach Syvidnikmarschirte, und hierbei mehr als dreißig Verrammlungen in dem engen Hunkovecz-Thale aufräumen mußte. Zur Deckung der linken Flanke waren 2 Kompagnieen Mazzuchelli und 1/2 Eskas dron Cheveauxlegers auf Sztropko detachirt worden. Die Brigade Depm gelangte die Barwinek. F. M. L. Gf. Schlick nahm sein Quartier bei der Brigade Pergen. Rirgends war man auf Widerstand gestoßen, und die Einwohner nahmen unsere Truppen jubelnd und auf das Freundlichste auf.

Es galt nun, Eperies, diesen strategischen Straßenknoten, baldigst zu erreichen. Die Brigade Fiedler rückte daher am 7. nach Bartseld, die Brigade Pergen nach Iboró, die Brigade Denm nach Orlik. — Am 8. ging die Brigade Fiedler nach Zurücklassung des Bataillons Rugent in Bartseld, die Raszlavicza, ihre Avantgarde dis Demethe. Die Brigade Pergen kam nach Bartseld, die Brigade Denm nach Iboró.

Die in jener Gegend zerstreut gewesenen Rebellen eilten über Rapi nach Eperies zurud.

Am 9., um sechs Uhr Abends, besetzte die Brigade Fiedler unter dem Jubel der Einwohner Eperies. Rur wenige Stunden früher hatten die Rebellen ihren Rückjug auf Kaschau fortgesett. Die Borposten wurden dis über Sovar vorgeschoben. Die Brigade Pergen marschirte dis Kapi, die Brigade Denm bis Demethe.

Den in Eperies erhaltenen Aundschafts - Rachrichten zufolge war Rasch au wohl befestiget, und angeblich mit 20 Geschüßen besetzt, auch der Kaschauer Berg sollte verschanzt seyn. Ferner

entnahm man aus aufgefangenen Briefen, daß die Rebellen bort Berstärfungen aus Mistolcz erwarteten.

Dbgleich K. M. E. Graf Schlid schon 4 Kompagnieen in Bartfeld zurückgelassen hatte, auch 2 Kompagnieen bei der Bagage in Eperies stehen lassen mußte, so saste er doch den energischen Entschluß, mit der ihm erübrigenden, verhältnismäßig geringen Truppenzahl (6 Bataillone, 6 Estadronen, 18 Geschüße) ohne Berzug gegen Kasch au vorzurücken, wozu er übrigens auch schon durch die Weisung des Feldmarschalls: so rasch als möglich vorzudringen, um dem Feinde keine Zeit zu lassen, neue Kräste zu sammelne angeregt worden seyn mag.

Am 10. wurden die Brigaden Fiedler und Pergen in Eperies vereiniget, die Brigade Deym in nächster Rahe nach Sebes verlegt.

Ge mußte in ber Absicht des F. M. L. Gf. Schlid liegen, den Feind bei Rasch au zu überraschen und zum Schlagen zu zwinzen, bevor er noch die erwarteten Verstärfungen an sich gezogen hatte. Diesemnach wurden die Truppen noch in der Racht vom 10. dis 11. von Eperies in aller Stille in Marsch gesetzt, um möglichst stüdzeitig vor der Stellung von Budamer, welche der Feind zur Deckung von Raschau bezogen hatte, anzulangen. Die Folge lehrte, wie nothwendig dieses frühzeitige Ausbrechen der Truppen war; denn hätte F. R. L. Gf. Schlid dieselben statt gegen Ein Uhr Worgens erst um acht Uhr ausbrechen lassen, so ware er an diesem Tage nicht mehr nach Raschau gelangt, und batte am solgenden Tage den Feind verstärft gesunden.

Die Avantgarde-Brigade Fiedler brach am 11., um Ein Uhr Morgens, gegen Raschau auf, nachdem ihre sechepfündige Fußgegen eine Raleten-Batterie vertauscht worden war. Bei dieser Brigade besand sich auch die Pionnier-Abtheilung unter Oberlieute-

nant Fröhlich, die andere war wieder aufgelöset worden. Der Brigade Fiedler folgte die Brigade Pergen, dieser die Brigade Deym. Es war regnerisch und naßkalt, als man am frühen Morgen bei Somos eintras. Der Feind hatte die dort besindliche Ischbrücke über die Tarcza in Brand gelegt. Die Herstellung einer Rothbrücke verursachte einigen Aufenthalt; doch ward dieselbe durch den wackeren Oberlieutenant Frölich, für Insanterie bald zu Stande gebracht, während die Kavallerie und Artillerie, nach Absgrabung des steilen Ufers, durchs Wasser seste.

Rach erfolgtem Übergange der Truppen erhielt General Fie de ler den Besehl, won Lemes an, den Weg rechts über Kisfaln Tapolczan und Tehány ins Hernad = Thal einzuschlagen, somit die seindliche Stellung hinter Budamer sowohl, als jene am Kaschauer Berg im Rüchen zu nehmen. Dieser Weg war sehr schlecht, so daß die Munizionskarren der Raketenbatterie zurückbleiben mußten; auch langte die Brigade erst um zehn Uhr in Tapolczan an, von wo sie noch zwei Stunden bis auf die Kaschauer Straße zu hinterlegen hatte.

Die Brigaden Pergen und Deym waren mittlerweile auf der Chaussee vorgerückt und stießen gegen eilf Uhr auf den Feind, welcher eine halbe Stunde hinter Budam er, angeblich mit 12—15,000 Mann, worunter auch eine polnische Legion, Stellung genommen hatte. Dieses Korps stand unter dem Kommando des Resbellenführers Oberst Pulsky, nicht zu verwechseln mit dem diplomatisirenden Intriguanten gleichen Namens.

Die Stellung bei Budamér begünstiget zwar ziemlich die Feuerswirkung, hat jedoch keine Flügelstützpunkte; auch ist der Rückzug ans derselben über die Hernadbrücke nach Kaschau höchst mißlich, obgleich der Kaschauer Berg eine Zwischenstellung bietet.

Die Fronte war durch einen Jägergraben gedeckt, der Wald in der linken Flanke leicht verhauen. In der vordersten Reihe standen die Polen, als Plantler, langs der Chausse bis zum dortigen Wirthshause und rechts die zu dem gleichfalls von ihnen besetzten Wald. 24 Geschütze waren vor der Fronte aufgefahren, 2 Geschütze, unter angemessener Bededung, bis auf Kanonenschussweite von Budamér vorgeschoben, die sich jedoch nach einigen Schüssen in die Stellung zurückzogen. Die Insfanterie, theils Honveds, theils Landsturm, stand in einiger Entsernung hinter den Batterien. Der Feind eröffnete sosort auf die anrückenden Truppen ein gut geleitetes Kanonensener.

Die schöpfündige Fußbatterie Rr. 36, unter Oberlieutenant Bartelmus, fuhr nun rechts ber Straße auf. Die zwölfpfundige Batterie war anfangs auf den rechten Flügel gezogen, tehrte aber bald, wegen des weichen Bobens, auf die Straße zurud. Unter bem Schupe bes Feuers dieser Batterien nahm die Brigabe Pergen rechts ber Straße, die Brigade Denm links berfelben Stellung, und zwar jede Brigade in zwei Treffen; das Erfte in entwickelter Linie, das Zweite in Divisions-Rolonnen. Run ließ F. M. & Gf. Schlick die Truppen im hestigsten Kanonenseuer vorrücken. Zwei Divisionen von H. v. Parma-Landwehr, unter Major Singer, wurden rechts gegen den ausgedehnten, vom Feinde besetzten Wald dirigirt, während die 3. Division dieses Bataillons, unter Oberlieutenant Calvas, zwischen jenem Bald und der Aufstellung der Brigade Pergen im heftigsten Geschützeuer vorrudte. Der Wald ward mit vieler Entschloffenheit angegriffen, genommen und vom Feinde gesäubert. Kaum gewahrten die Rebellen dies, als sie auch schon anfingen, ihre Stellung zu verlaffen, wozu sie übrigens durch das wohlgezielte Feuer unserer Batterien und der an der Straße vorrückenden Infanterie veranlaßt worden sepn mochten.

F. M. E. Gf. Shlid versuchte nun, mit seiner ganzen Ravallerie, unter G. M. Gf. Depm, die rechte Flanke bes Feindes zu umgehen, und diesen dadurch um so sicherer gegen die Brigade Fiedler zu treiben; allein der durchschnittene Boden vereitelte dies sorhaben.

Die Brigade Fiedler war mittlerweile aus dem nördlich von Tehany besindichen Walde gegen die Chausse debouchirt, und sicherte ihre rechte Flanke durch starke Tirailleurs-Schwärme gegen das vom Feinde besetzte Tehany, wodurch der Marsch sehr verzögert wurde. Auch war die Kavallerie als Reserve zurückezblieben. Hiedurch, so wie wegen der äußerst schlechten Beschaffenheit der Wege tras die Brigade erst um zwei Uhr Rachmittags auf den östlich der Straße ziehenden Höhen ein; daher es ihr nicht mehr möglich war, die Brücke über die Hernad vor dem Feinde zu erzeichen, und diesen somit von Kaschau gänzlich abzuschneiden, was eigentlich ihre ursprüngliche Bestimmung war.

In der Rähe der Hernadbrücke vereinigten sich die auf der Chausse vorgedrungenen Truppen mit jenen der Brigade Fiedler.

Allein ber Feind hatte sich bereits vollends über dieselbe nach Rasch au zurückgezogen, auch sein Geschütz, mit Ausnahme einer demontirten Kanone, welche beim Meierhof am Fuße des Kaschauer Berges liegen blieb, gerettet. Der Landsturm verlief sich übrigens größtentheils schon beim Beginne des Gesechtes.

An der hernabbrude ließ ber Feind eine ftarke Abtheistung mit mehreren Geschüßen als Arriergarde zurück.

Durch eine unrichtige Melbung war diese Brude dem 8. M. 2. Schlid als zerftört angegeben worden, daher an eine Forcirung des wohl besetzten Übergangspunktes nicht gedacht werben konnte. Der mittlerweile zum Major und Korps-Adjutanten besitrberte, frühere Generalquartiermeisterstabs-Hauptmann Scubi er erbot sich nun, die Hernad oberhalb der Brüde mit der Majors-Division von Kaiser Chevaurlegers — welcher das 3. Bataillon Mazzuchelli als Rüchalt nachfolgen sollte, zu überschreiten,

Worden es allein möglich schien, die an der Brücke aufgestellte Arriergarde des Feindes zum Rückzuge zu zwingen, und Kaschan noch vor einbrechender Nacht zu erreichen. — Eine Furth war bald ausgemittelt, nach wenigen Minuten waren die Chevauxlegers am jenseitigen Ufer der Hernad und trabten rasch vorwärts.

Mittlerweile war auch Oberlieutenant Bartelmus mit seiner Batterie, aus eigenem Antriebe, auf eine links der Chausses bestindliche Anhöhe aufgefahren und eröffnete ein so wirksames Feuer gegen die Vertheidiger an der Brücke und selbst gegen jene, welche noch vor der Stadt standen, daß sie sich um so eiliger hinter Rasschauf auch die Ravallerie unter Major Scudier heranrückte.

Ein quer durch das Hernad-Thal laufender, sumpfiger Grasben bereitete den Chevaurlegers einigen Aufenthalt; als jedoch die vorderste halbe Estadron hinüber gesest war, begann die Berfolgung des Feindes gegen Kaschau aufs Reue, ohne die anderen 6 Züge abzuwarten.

Bei den ersten Häusern von Raschau ward in Erfahrung gebracht, daß der Feind seinen Rückzug in drei Richtungen fortgesett
habe, nämlich: das Leutschauer Kontingent gegen Leutschau,
die Haupttruppe gegen Torna, die Artillerie und etwas Infanterie — meist polnische Schüßen — gegen Mistolcz.

Major Scubier von Eifer und Muth beseelt, schlug mit der beihabenden halben Eskabron schnell lettere Richtung ein, in der Hoffnung, dem Feinde noch einige Geschütze abzujagen. Gleich außerhalb der Stadt wurden 100 Gefangene gemacht, und ein mit Wassen und Pulverfässern beladener Wagen erbeutet.

llngefähr 200 Schritte herwärts des Dorfes Barcza stieß die halbe Estadron plöglich auf eine 80 bis 100 Mann starte seindsliche Abtheilung. Es waren dies polnische Schüzen, welche die Rachbut des Geschüpparkes bildeten. Sie ließen die attalirenden

١

Thevaurlegers bis auf 20 Schritte heranreiten und gaben erst dann Feuer. Major Concorreggio und Major Scubier, welche an der Tste der halben Estadron ritten, wurden getroffen; Ersterer von mehreren Augeln, Letterer am Kopfe gestreift, dessen Bsferd erschossen, und er selbst gefangen genommen. Dasselbe Loos traf auch den Oberlieutenant Begg, welcher leicht verwuns det unter seinem todt geschossenen Pferde lag, jedoch Mittel fand, der Gefangenschaft zu entgehen. — Bis die rückwärtigen Berstärstungen herankamen, hatte der Feind seinen Rückzug schon wies der sortgesetzt, auch war die Dunkelheit eingebrochen; daher nichts mehr für die Rettung des Gesangenen Major Scubier gesches hen konnte.

Um 5 Uhr Abends rückte F. M. L. Gf. Schlick mit sammtlichen Truppen in Raschau ein, woselbst bereits die weiße Fahne wehte. Die Bevölkerung verhielt sich still, denn auch hier hatte der Kossuth'sche Terrorismus die Oberhand. Die Rebellen hatten viele Todte und Blessirte, überdies 250 Gesangene eingesbüßt. In Kaschau sand man viele Wassen, auch Borräthe an Tuch und Lebensmitteln jeder Art. Der Verlust unserer Truppen betrug nur einige Todte und Verwundete.

Mile Truppen hatten mit Ausbauer und Tapferkeit gesochten. 8. DR. 2. Gf. Schlid empfahl in seiner nachträglichen Gesechts-Relazion vom 26. Dezember dem Armee-Oberkommando ganz besonders nachstehende Offiziere seiner Umgebung: den Korps-Abjutanten Major Scubier, den Oberftlieutenant Fürst Franz Lobko wiß, den Rittmeister Graf Starczinsky, die Oberlieutenants Baron Bocher von Savoyen Dragoner, Geusau von E. H. Karl Chevaurlegers, Graf Bawarowsky von Würtemberg Husaren, Baron Riesen sels von Deutschmeister und Würth von Hohenegg Infanterie; serner von der Truppe den Major Singer von H. v. Parma, welcher das Waldgesecht in der rechten Flanke mit

eben so viel Tapferkeit als Geschicklichkeit leitete, ben gleichfalls hierbei betheiligten Oberlieutenant Calvas von H. v. Parma, ben Hauptmann und Bataillons-Rommandanten Schuster und Masior Pohayski von Koudelka, welch Letterer an diesem Tage die Brigade Pergen kommandirte und eine besondere Kaltblütigkeit zeigte, die Oberlieutenants Frölich von Deutschmeister, Kolslen ftein von Kaiser Chevauxlegers, und Kerner vom Generalstabe, Lieutenant Schwarz von Mazzuchelli, endlich die beiden ausgezeichneten Batteriekommandanten Oberlieutenant Bartelsmus und Höhl.

Der späterhin in den ungarischen Originalakten aufgefundene Gesechtsbericht des Obersten Pulsky aus Tokan vom 11. Jänner an das ungarische Kriegsministerium lautet im Wesentlichen:

"Das Gefecht bei Raschau hat hinlänglich bewiesen, das "die dem Korps-Rommando unterstehenden Truppen keineswegs "geeignet sind, dem Feinde ernstlich die Spise zu bieten.

"Wenige Kanonenschüsse bes Feindes reichten hin, um sammt"lichen disponirten Kolonnen des Zentrums, linken Flügels und
"einem Theile der Avantgarde panischen Schrecken einzujagen und
"auseinander zu sprengen, so zwar, daß von der Infanterie kaum
"ein Dritttheil sich bisher sammelte, und noch jest sich fortwährend
"Flüchtlinge, größtentheils ohne Wassen, theils in Miskolcz, theils
"zu Tokay einsinden.

"Dieser Unfall ist größtentheils nur der Ungeübtheit der Trup-"pen, die nichts weiter als in Soldatenkleider gesteckte Refruten "find, zuzuschreiben.

"Hens vor der Hand dem Feinde sich entgegen zu stellen, ja selbst "die beste Stellung zu vertheidigen, eine Unmöglichkeit sep."

Durch die Besetzung von Rasch au war allerdings die erste und dringendste Aufgabe der von Galizien über die Karpathen nach Ungarn vorgebrungenen Truppen gelöset. F. M. L. Gf. Schlick glaubte sich jedoch zur weiteren Berfolgung des Feindes zu schwach, auch wollte er die Borrückung der Donau=Armee, welche damal die Grenze noch nicht überschritten hatte, abwarten, und sich die dahin nicht zu sehr von der galizischen Grenze entsernen. Er blieb daher vor der Hand in Kaschau stehen und bat um Berhaltungsbesehle und Berstärfungen.

Die Brigaden Fiedler, Pergen und Deym besetzten Raschau.

Aus Galizien langten am 20. Dezember 2 bort zurückgebliebene Kompagnieen Rugent, nebst der Reserve-Munizion, der
sechspfündigen Batterie Rr. 34, dann die ½ Raketenbatterie Rr 12
in Eperies an. Bon diesen Geschüßen wurden 4 nach Kaschau
gezogen, daher die Besatung von Eperies aus 1 Bataillon
Rugent, 2 Kompagnieen Koudelka, 2 Geschüßen und ½ Rasketen-Batterie bestand.

Durch die obbemerkten, aus Galizien nachgerückten Geschüße war deren Gesammtzahl von 18 auf 27 gestiegen.

Als Ersat für den vor Raschau in Gefangenschaft gerathenen Major Scubier war von Lemberg aus der Major Roesgen, vom Armee-Oberkommando aber der Major Bar. Gablenz des Generalstades aus dem Hauptquartier Karlburg zum F. M. L. Gf. Schlid entsendet worden. Letterer war am 25. Dezember in Raschau angekommen, und übernahm am 2. Jänner definitiv die Generalstads-Geschäfte, während Ersterer wieder nach Lemberg zurüdkehrte.

Den Aufenthalt in Raschau seit dem 12. Dezember hatte F. M. 2. Gf. Schlick zur Einsetzung dem Throne ergebener Beschörden, Entwaffnung des Bolkes und der Razionalgarde, u. dgl., benütt. — Die ganze Landesstrecke von den Karpathen bis Kaschau, mit Ausnahme der Zips und des Zempliner Komitates, wo noch

immer ein vorwiegender rebellischer Geist herrschte, schien um diese Zeit pacificirt, die gestörte Ordnung in den Städten hergestellt, die Irregeleiteten theilweise zu ihrer Pflicht zurückgeführt, und die Gutgesinnten ermuthiget.

Unter Letteren muß vor allen der Graf Stephan Szirman, einer der angesehensten und einflußreichsten Männer des Sarosser Romitates, genannt werden. Voll Thatfrast, Liebe und Ausopserung für die gerechte und geheiligte Sache seines Königs bot sich derselbe zur Errichtung eines Freikorps ans Leuten des Sarosser und Aba-Ujvarer Romitates an. Dieses Anerdieten ward bereitwillig angenommen, und verdient um so mehr Anersennung, als viele Besitzungen Szirman's noch in der Gewalt der Redellen, somit der Zerstörung blosgestellt waren, und er überhaupt der Einzige war, welcher in dieser ernsten Zeit seine lopalen Gessinnungen anders als durch Worte bethätigte.

Hätte sein Beispiel Nachahmung gefunden, so wäre manches Unheil verhütet, viel Blutvergießen vermieden worden.

Das Freiforps wurde in Kürze auf 4 Kompagnieen zu 120 Mann gebracht, mit den den Rebellen abgenommenen Waffen armirt, auf Antrag des Feldmarschalls von Seiner Majestät dem Kaiser bestätiget, Graf Szirman aber zu dessen Kommandanten, so wie zum Major in der Armee ernannt, und später mit dem Ritterfreuze des ungarischen St. Stephan-Ordens ausgezeichnet.

Die in dem Gefechte bei Budamer geschlagenen, ganzlich verssprengten Rebellen benütten die eingetretene Ruhe, um sich alls mälig in der Gegend von Tokay und Miskolcz wieder zu sammeln, und einigermaßen zu ordnen.

Major Bar. Gableng bes Generalstabes, welcher wie gesiagt, gleich nach ber Besitznahme von Preßburg vom Feldmarschall als Kourier an den F. M. L. Gf. Schlid entsendet worden war, um

dort die Leitung der Generalstabsgeschäfte zu übernehmen, traf am 25. Dezember in Raschau ein. Vor seinem Abgehen wurde ihm Kenntniß von der Weisung gegeben, welche schon am 12. Dezemsber, mittels Kurier, an den F. M. L. Gf. Schlick bezüglich der von ihm nach der Besitznahme von Kaschau einzuhaltenden Marschrichtung ergangen war.

In diesem Beschlschreiben heißt es: "Bon letterem Orte "(Raschau) bieten sich Ihnen zwei Straßen zur Vorrückung gegen "Besth dar: die Chaussee über Erlau, und der über Rosenau "und Losoncz nach Waißen suhrende Fahrweg. Erstere ist "jedenfalls die bessere, allein sie hat den Rachtheil, daß sie durch "eine ganz magyarische Gegend zieht, während die Lettere, wenn "gleich minder gut, längs einem von Slovaken bewohnten Land-"striche hinzieht. In dieser Hinsicht, so wie in Andetracht, daß Sie "bei der Wahl der letteren Kommunisazion (nemlich über Losoncz "nach Waizen) den aus hiesiger Gegend später gegen Reutra "und den Bergstädten vordringenden Truppen-Abtheilungen näher "rüden werden, würde sie für die Benützung dieser Kommunikazion "sprechen."

Major Baron Gablenz, welcher in früheren Jahren in Ober-Ungarn in Garnison stand, und die Gegend genau kannte, äußerte sein Bedenken, ob der Weg von Kaschau über Losoncz nach Waißen in der vorgerückten Jahreszeit praktikabel seyn werde, und hielt die Chaussee über Miskolcz als die sicherere. Diesemnach konnte auf das Einhalten der ersteren Marschlinie nicht unbedingt bestanden werden, und es blieb die Wahl der ein en oder der anderen, als von Umständen abhängig, der Beurtheilung des F. M. L. Gs. Schlick überlassen; jedensalls ward aber das Aussuchen der Berbindung mit der gegen Ofen vorrückenden Donau-Armee und den nördlich derselben vordrinzgenden Truppen-Abtheilungen bringend empsohlen.

Der Weg von Kaschau über Losoncz nach Bait en war zur Zeit des Eintressens des Majors Bar. Gablenz in Kaschan noch vollkommen offen und praktikabel, dagegen lauteten alle Racherichten dahin, daß auf der Chaussee über Miskolcz nicht durchzudringen sen; da der Feind dort in bedeutender Stärke stünde. F. M. L. Gf. Schlick glaubte jedoch, in letterer Richtung eine größere Rekognoszirung unternehmen zu sollen; wozu ihn wohl die Besorgniß: während des Marsches auf Losoncz in der Flankse beunruhiget zu werden, so wie die Blookkellung Galiziens veranzlaßt haben mögen. Bei dieser Rekognoszirung beabsichtigte derzielbe nehstbei, die von den Rebellen nach Szikszo verlegte Regierung des Abaujvarer Komitates zu vertreiben, beim Rückmarsche nach Kaschau aber eine Kolonne durch das Zempliner Komitat streisen und dasselbe entwassen zu lassen.

Diesem gemäß rudten am 26. Dezember 4 Bataillone, 4 Esfabronen und 18 Geschüße von Kaschau auf der Miskolczer
Straße vor, und zwar: G. M. Graf Pergen mit 3 Bataillonen,
2 Estadronen, 1 sechspfündigen und 1 Raketenbatterie, nebst einer
Pionnier Mbtheilung, bis Hidás-Némethi. G. M. Graf
Den mit 1 Bataillon, 2 Eskadronen und 1 zwölfpfündigen Batterie, nebst einer Abtheilung Pionniere, bis Enniczke. — In
Kaschau war G. M. Fiedler mit 2 Bataillonen, 2 Eskadronen
und 4 sechspfündigen Geschüßen; in Eperies Major Riesewetter mit seinem Bataillon Nugent, 2 Kompagnieen Koubelka, nebst 2 sechspfündigen Kanonen und einer halben RaketenBatterie, zurückgeblieben.

Die Vorposten der Brigade Pergen wurden bei Hidas. Nemethi von einer kleinen Abtheilung feindlicher Husaren anges griffen, die sich jedoch schnell zuruckzog.

Am 27. marschirte die Brigade Pergen bis Forró, die Brigade Denm bis Unt. Novaj und Vickoly. Auf diesem

Marsche mußten ein Paar zerstörte Brüden durch die PionnierAbtheilung, unter Oberlieutenant Frölich, hergestellt werden.
Bor dem Orte Forro hatte der Feind eine Aufstellung genommen, und den Ort selbst mit der Polen-Legion Rembowsky
und ein Paar Geschüßen besetzt. Beim Anrüden unserer Truppen
trat der Feind jedoch den Rückzug ohne Widerstand an. In Forro
will F. M. L. Gs. Schlick, welcher am 27. von Kaschau den
Truppen nachgeellt war, und sich bei der Brigade Pergen
aushielt, bestimmtere Nachrichten erhalten haben, daß der Feind,
20,000 Mann stark, bei Szikszo Stellung genommen habe, auch
General Meszieros, als Kommandant des oberungarischen Heeres, in Miskolcz angesommen sep.

Die weitere Borrudung für ben 28. wurde so eingeleitet, baß bie Brigade Pergen die Stellung des Feindes bei Stikszo umzgehen, und beren linke Flanke und Rüden bedrohen, während die Brigade Deym dieselbe in der Front angreisen sollte. — Dieses Unternehmen gelang. Die Brigade Pergen, geführt von dem der Gegend kundigen Major Baron Gablenz des Generalstazbes, umging die linke Flanke des Feindes, und nahm eine halbe Kompagnie Honved (76 Mann) gefangen. Eine andere Honveds Abtheilung wurde durch die Chevaurlegers der Avantgarde ereilt und gleichsalls gefangen. Als F. M. L. Gf. Schlick mit der Brigade Deym nach Stikszo kam, war dieser Ort bereits von der Brigade Pergen besetzt.

Auf die Meldung, daß der Feind auf den Höhen süblich Szikszo Stellung genommen habe, eilte F. M. L. Gf. Schlick mit der Division Kaiser Chevauslegers und der sechspfündigen Fuß-batterie zur Rekognoszirung derselben vor, und ließ die Küsrassier-Division Sunstenau, nebst der zwölfpfündigen Batterie, solzen, auch die Infanterie en échellons nachrücken. Wegen trüber Witterung konnte die seindliche Stellung erst im Geschützbereiche

wahrgenommen werden. — Der linke Flügel stand auf dem ziemelich steilen Höhenrande, welcher das Hernade Thal unterhalb Szikszo begrenzt, und gegen diesen Ort etwas vorgeschoben, der rechte Flügel aber, refusirt, am Fuße der südlich ziehenden Höhen, nächst der Straße von Miskolcz. Die ganz offene Ebene des Hernade Thales war aus dieser Stellung wirksam beherrscht.

Im Geschützbereiche angelangt, ließ F. DR. L. Gf. Schlid burch die theils auf=, theils links der Straße aufgefahrene, sechspfündige Batterie das Feuer gegen ben rechten Flügel der feindlichen Stellung eröffnen, und durch die später rechts der Straße aufgestellte, zwölfpfündige Batterie unterftugen. Der Feind antwortete mit einem lebhaften, aber unwirksamen Geschützeuer, aus einer am Fuße ber Sohe, nachst ber Straße, und einer anderen, am Höhenrande, weiter nördlich aufgestellten Batterie, und ließ ungefähr 3 Divisionen Husaren am rechten Flügel in der Ebene zum Angriff formiren. F. M. L. Sf. Schlick beorberte nun bie Division Sunftenau Kuraffiere, unter Major Baron Goriszutti, welcher die Division Kaiser Chevauxlegers als Reserve nachfolgte, zur Begegnung dieses Angriffes; allein einige wohlgezielte Granatenwürfe brachten bald Verwirrung unter bie hufaren und veranlaßten sie jum Rudzug. Mittlerweile war bie Infanterie ber Brigabe Pergen aus Szikezo nachgerudt. Trop der vorgerückten Tageszeit und der Ermüdung der Truppen beschloß der F. M. L. Gf. Schlid bennoch, den Feind gegen Mistolcz zurudzuwerfen. G. D. Gf. Pergen rudte nun mit dem 3. Bataillon hartmann, einer Division E. H. Wilhelm und der Raketen-Batterie gegen den am Sohenrande aufgestellten linken Flügel bes Feindes vor. Die Raketen-Batterie nahm eine vortheilhafte Aufstellung, von welcher sie die feindlichen Abtheilungen schräge beschoß, bieselben baburch zum Rudzuge

zwang, und nach Gewinnung des verlassenen Höhenrandes ihnen noch einige wohlgezielte Schüsse nachsandte. Die indessen eingestretene Dammerung, so wie die Erschöpfung der Truppen verhins derte die weitere Berfolgung des Feindes, welcher dadurch vor ganzlicher Vernichtung bewahrt wurde.

F. M. L. Gf. Schlick beschloß nun, seine Truppen nach Szikszó zurückzuziehen, weil ein Lagern berselben auf den vom Feinde verlassenen Höhen, also im Angesichte einer seindlichen Uebermacht, gefährlich schien, dieselben überdies dort leicht umsgangen werden konnten, endlich der Hauptzweck der Rekognoszisrung erreicht, und die Offensive nicht weiter fortzusehen war. Mit einbrechender Racht bezog das 3. Bataillon Koudelka (4 Rompagnieen), nebst einer halben Eskadron Kaiser Chevaurlegers, außerhalb Szikszó die Borposten.

Der Berlust im Gesechte bei Szikszó bestand aus 5 Berwundeten und 3 Bermisten von Hartmann Infanterie. Jener
des Feindes konnte nicht ermittelt werden, muß aber gewiß bedeutend gewesen seyn, weil sich sonst der Rückzug aus einer guten
Stellung nicht erklären ließe.

Am 29. blieben die Truppen dis zur einbrechenden Racht in Szikszo stehen, worauf der Rückzug nach Forró angetreten wurde, "nachdem man hinreichende Kenntniß über die bei Misstockz konzentrirte seindliche Uebermacht erlangt, auch eine Offensivsbewegung derselben im Laufe des Tages vergeblich erwartet hatte, und diese nun durch den Rückmarsch noch hervorzurusen hoffte."

Am 30., nach dem Abkochen, sette G. M. Gf. Pergen mit 2 Bataillonen, 2 Eskadronen Raiser Chevauxlegers, der sechspfündigen und der Raket en batteric auf das linke User der Hernad, und marschirte über Vicsoly nach Ruszka, während G. M. Gf. Deym mit 2 Bataillonen, 2 Eskadronen Kürassiere und der zwölfpfündigen Batterie nach Hidas-Rémethi mar`\

schirte. Das Korpsquartier, mit einer Abtheilung Kavallerie, war in Göncz. F. M. L. Gf. Schlid eilte noch an diesem Tage nach Kaschau. Dort wollte man von beabsichtigten Angrissen der Rebellen aus der Zips und dem Zempliner Komitate wissen, während Meszaros von Mistolcz gegen Kaschau vorrücken sollte. Dies veranlaßte den F. M. L. Gf. Schlid von der beabssichtigten Entsendung der Brigade Pergen in das Zempliner Komitat wieder abzustehen, und seine Truppen bei Kaschau zu vereinigen.

Diesemnach verblieben die Truppen am 31. in ihren Quartieren, und rückten am 1. Jänner 1849 in Raschau ein; wo
somit die Brigaden Deym und Pergen, nebst der Brigade Fiedler, versammelt waren.

Der in Eperies aufgestellte Major Riesewetter, von Rugent Infanterie, ward am 31. gleichfalls angewiesen, einen Theil seiner Truppen nach Rasch au zu senden; allein die Rachricht von dem Anmarsche seindlicher Abtheilungen (Landsturm u. dgl.), aus der Zips und dem Zempliner Komitate, veranlaßten ihn, hierzauf nicht einzugehen, und am 1. Jänner 1849 mit 5 Kompagnieen, 3 Raketen Seschüßen und 2 Sechspfündern sich benselben entgezgen zu stellen.

Rachdem der Feind dort zurückgewiesen worden war, zeigte sich eine andere Abtheilung auf der Bart felder Straße, gegen welche sich Major Kiese wetter rasch wandte, sie in die Flucht schlug, und die über Kapi verfolgte. Bei diesem Gesechte hatte er 1 Todten und 2 Blessirte. Der dem Generalstabe zugetheilte Oberlieutenant Schäfer, welcher sich bei einer Rekognoezirung zu weit vorwagte, wurde gefangen. — Der Verlust des Feindes ist nicht bekannt, doch sielen 25 Gesangene, 1 Munizionswagen und viele Wassen in unsere Hände.

Am 2. Janner entsandte F. M. L. Gf. Schlick ben Major

Riesewetter mit 5 Kompagnieen und 1 Raketen - Geschütz nach Margitsalva, und den Major Singer, von H. v. Parma Infansterie, mit 3 Kompagnieen, 1 Flügel Kavallerie und 2 Kanonen aus Kaschau eben dahin, um den sich angeblich dort sammelnden Landsturm zu zerstreuen. Lettere Abtheilungen hielten am 3. in Margitsalva Rastag, und kehrten am 4. wieder nach Kaschau zurück, während erstere schon am 3. wieder in Eperries war.

Die seitwarte Raschau, zur Bewachung bes in bas Zempliner Romitat führenden Dargo-Paß aufgestellte Division von S. v. Parma, nebst einem Buge Kavallerie, unter Hauptmann Matischet, wurde am 2. von ungefähr 1000 Mann Landsturm, Tokayer Nazionalgarden, polnischen Legionars, unter Torniczty, bann 4 Be= schützen und 50 Husaren, unter Rittmeifter Bellany, angegriffen und bis über Szinne zurückgedrängt. Kaum hatte F. M. L. Gf. Schlick hiervon Moldung erhalten, als er am 3. Morgens 2 Kompagnieen E. H. Wilhelm, 1 Zug Kavallerie, 2 Kanonen, unter Hauptmann Sternegg, mit dem Befehle entsandte: ben Dargo-Paß wieder zu nehmen. Diese Abtheilung, im Beteine mit der schon bort gestandenen Division S. v. Parma, übersielen den Feind in der Racht in Szinne, schlugen ihn in die Flucht und machten 20 Gefangene. Am 4. ward eine weitere Berstärkung von 2 Kompagnieen E. H. Wilhelm, 1 Zug Chevaurlegers, 1 Raketen=Ge= schütz, unter Major Rapaic, dahin entsendet. Allein der Feind hatte fich bereits über den Dargo-Pag nach Gal = Szecs zurückgezogen, und bieser Paß war von unseren Truppen vollends besetzt und verhauen worden; daher die Abtheilung unter Major Rapaic Abends wieder nach Rasch au zurückfehrte.

Am 4. gegen Mittag erhielt F. M. L. Schlick erst durch seine Borposten die Anzeige: daß seindliche Kolonnen auf den Straßen von Miskolcz, Idaund Moldau gegen Kaschau in Anmarsch

seyen. Es war dies Mésaros, welcher von dem Landesvertheis digungsausschusse den Auftrag erhalten hatte, Kaschau, diesen Schlüssel von Ober-Ungarn, wieder zu nehmen. Dessen Stärke, im Vereine mit Szemere, ward vom F. M. L. Gf. Schlick auf 18 Bataillone Honved und Nazionalgarden, 900—1000 Husaren und 34 Geschüße angegeben.

Raum hatte F. M. & Gf. Schlick von dem Anmarsche des Feindes Runde erhalten, als er sofort außerhalb Raschau. Stellung nahm. Es war die höchste Zeit, benn bereits waren die, durch die eben eingetroffene Ablösung verstärften Borposten ernstlich engagirt. Links von der nach Miskolcz führenden Straße bis zu dem Mühlbache der hernad wurden unter G. M. Gf. Denm 2 Kompagnieen bes 3. Bataillons E. H. Wilhelm in erster Linie, 4 Kompagnieen bes 1. Bataillons dieses Regiments, nebst der Division von Sunft en au Rurassieren, weiter rudwarts, als Reserve, aufgestellt. Von der zwölfpfündigen Batterie Rr. 11 standen 2 Geschütze auf der Straße, die 4 anderen rechts von derselben. Roch weiter rechts, auf einer schroffen Anhöhe, waren eine Division des 1. Bataillons von E. H. Wilhelm, und in ihrer Rahe eine Ras ketenbatterie aufgestellt. Bon da, bis an die Straße von Moldau, standen 2 Kompagnieen Hartmann, 3 Züge Chevauxlegers und 4 Geschüte.

Major Bar. Sablenz hatte den speziellen Auftrag: mit 4 Rompagnieen Hartmann und 2 Geschützen den etwa über das Brückendesilee an der Moldauer Straße vordringenden Feind links zu umgehen, sich der Brücke zu bemächtigen, denselben somit von seiner Rückzugslinie abzudrängen und ihn zu hindern, seine Artillerie in Sicherheit zu bringen. G. M. Gf. Pergen stand mit 1 Bataillon Roudelfa, 1 Eskadron Raiser Chevaurlegers am Kalvarienderg, um nöthigensalls den Major Baron Eablenz zu unterstützen, oder, salls der Feind auf der Mis-

kolczer Straße Terran gewinnen sollte, diesem in die Flanke zu fallen. G. M. Fiedler endlich blieb mit den noch erübrigenden, wenigen Kompagnieen Mazzuchelli und den abgelösten Vorposten an der Miskolczer Straße als Reserve zurück.

Längs der ganzen Ausstellungslinie entspann sich bald ein lebshaftes Plänklergesecht, das dann in Geschützseuer überging. Die seindliche Artillerie schoß schlecht, während die diesseitige ein sehr wirksames Feuer unterhielt, auch bald eine feindliche Haubitze des montirte.

Mittlerweite war Major Bar. Gablenz mit seinen 2 Ranonen und 4 Rompagnieen von hartmann vorgerückt und hatte bald die Brude an der Moldauer Straße erreicht. Eine feindliche Ravallerie = Batterie, welcher hierdurch der Ruckjug benommen worden war, suchte über die steilen Ufer des Baches zu entkommen, blieb aber steden. Bon den Geschüßen des Major Baron Gablenz beschoffen, ließ die Bedienungsmannschaft Geschüte, Karren und Pferbe stehen, und suchte ihr heil in der Flucht. Ein Gleiches thaten auch die nächsten Truppenabtheilungen. — Während sich dies auf dem rechten Flügel zutrug, dauerte der Geschützkampf an der Miskolczer Straße ununterbrochen fort. Das Feuer unserer Geschüße war so wirksam, daß der gegenüberste= hende Feind, etwa 3 Bataillone und 6-700 Husaren, sich bald nach Barcza zurückzog. Run wurden die Raketenbat= terie und die als Reserve des linken Flügels aufgestellten 4 Kom= pagnieen von G. H. Bilbelm gegen die vorliegende Sohe herangezogen, wobei Erstere sich zur Beschießung ber feindlichen Infanterie - Maffen so weit vorwagte, daß fie durch einen unvorhergesehenen, raschen Angriff bald in die Sande des Feindes gefallen ware, wenn sie nicht von ihrer Infanterie-Bebedung rechtzeitige Unterftützung erhalten hatte. Bon diefem Augenblide an artete ber Rudjug, ber auf bem linken Flügel begonnen hatte, auf ber ganzen feindlichen Linie in regellose Flucht aus, wobei Waffen, Tornister und sonstiges Gepäcke weggeworfen wurden.

Eine rasche Verfolgung hatte die ganzliche Vernichtung des Feindes herbeigeführt, was aber wegen der eingetretenen Dunkelheit und dem Mangel an Kavallerie unterblieb. Demungeachtet wurden 10 Kanonen, 6 Munizionskarren, eine Fahne und viele Wassen erbeutet, 20 Offiziere und 500 Mann gefangen. Aus den eroberten Kanonen sormirte F. M. L. Gf. Schlick eine neue Batterie, deren Bedienung theils aus der Mannschaft der and deren Batterien, theils aus Leuten von der Infanterie gebildet wurde.

Eine Abtheilung Chevaurlegers, welche boch noch bem Feinde nachjagte, brachte 6 kleine metallene Mörser, nebst 2 Munizions-karren und viele Gewehre zurud. Ebenso wurde von dem Bataillon H. v. Parma, welches gegen die polnischen Legionars äußerst tapfer gekämpft hatte, eine Kiste mit Schriften erbeutet, welche dem General Mészáros gehörte, und manches Wichtige, nament-lich über die polnischen Umtriebe enthielt.

Unser Verlust betrug nicht mehr als 3 Todte, 13 Verwundete und 9 Vermißte.

In der Gesechtsrelazion belobte F. M. L. Gs. Schlick die ausgezeichnete Tapserkeit der Truppen, und empfahl namentlich nachstehende Offiziere: Major Bar. Gablenz des Generalstabes, G. M. Gs. Deym, G. M. Gs. Pergen, G. M. Fiedler, Oberstelieutenant Fürst Franz Lobs towit, Major Prinz Moriz Rassau, welcher vor dem Gesechte bei Szisszó beim F. M. L. Gs. Schlick eingetroffen, und bei demselben Flügeladjutantens Dienste verrichetete, Hauptmann Gs. Erbach, die Oberlieutenants Bar. Woscher, Miltit, Podlewsty, Würth. Major Piattoli, Hauptmann Sterner, dann sänmtliche Vataillons Kommandant

Batterie, Oberlieutenant Chasteler von Sunstenau Kürassieren, Boldrini von E. H Wilhelm Infanterie. Die Hauptleute Lanko und Jamzolet, Oberlieutenant Pokorny, Lieutenants Gügenmos und Wassinger, sämmtlich von Hartmann, Oberslieutenant Czihal der Batterie-Bespannung, Hanptmann Liebsler, Oberlieutenant Weiß und Bartels von Mazzuchelli Insfanterie.

Die ungarischen Zeitungen verfündeten nach dem Gefechte von Rasch au: "Schlick sey von Mestar os gänzlich aufgerieben worden." Auch ließ Kossuth dazumal die Nachricht verbreiten, 12,000 Galizier stünden im Rücken Schlick zur Erhebung bereit.

Rach dem Gefechte bei Kasch au blieb F. M. L. Gf. Schlick daselbst stehen. Die erste Absicht desselben war, mit allen seinen Truppen dem Feinde nachzusolgen; wobei er aller Wahrscheinlichsteit nach ungehindert in Miskolcz eingerückt wäre. "Er glaubte jedoch, daß die Aufregung und Haltung des Zempliner Komitates und der lutherischen Zips seine ganze Ausmerksamkeit anspreche, und ließ die Rebellen blos durch 2 kleine Kolonnen verfolgen."

Das Sprengen bes Korps unter Messäros hatte übrigens äußerst einschüchternd auf die Bevölkerung gewirkt, so wie die Hoffsnungen und Umtriebe der Revoluzionspartei für den Moment sehr herabgestimmt. So viel ist gewiß, daß der im Zempliner Kosmitat, am Fuße des Dargo = Passes, in Gal= Szécs, versamsmelt gewesene Rebellenhausen sich auf die Kunde des Ausganges des Gesechtes bei Kasch au augenblicklich zerstreute, Bagagen, Pferde, Wassen, furz Alles im Stiche ließ, und nur 140 Polen und 200 Ungarn am 6. Nachmittags in Satorallya=Uihely (in der Rähe der Theiß, 7 Meilen von Kaschau) anlangten.

Der Kommandant jener Polen — Tornicky — war über den Ausgang des Gesechtes bei Raschau dermaßen verblüfft, daß er am 6. an Mestaros schrieb:

"Er solle ihm rathen, was die unglücklichen Polen zu thun "hätten, falls auch Pesth, wie es heiße, von den Desterreichern "besetzt sey? Denn" — fährt er sort, "wenn wir in die Hände "des Feindes sallen, wissen wir, was für ein Loos unser wartet. "Rach meiner Ansicht ware für uns das Beste, wenn wir uns von "Schlick entsernen und gegen die Moldau und Wallachei "ziehen könnten."

Am 7. Jänner traf das zur Verstärkung des Korps des F. M. L. Gf. Schlick aus Galizien entsendete 3. Bataillon E. H. Stefan in Eperies ein, worauf die Truppen, wie folget, eingetheilt wurden:

#### Brigade des G.M. Fiedler.

- 2. Bataillon Hartmann;
- 3. Bataillon E. H. Wilhelm;
- 3. Bataillon E. H. Stefan (in Eperies);
- 1. Majors-Division von Kaiser Chevaurlegers (hiervon ein Flügel in Eperies);

die sechspfündige Fußbatterie Rr. 36.

## Brigade des G. M. Gf. Pergen.

- 3. Bataillon Mazzuchelli;
- 3. Bataillon Koubelfa (hievon 2 Kompagnieen in Eperies);
- 1. Landwehr = Bataillon von H. v. Parma;

Oberstlieutenant = Division von Kaiser Chevaurlegers;

die sechspfündige Fußbatterie Rr. 34 (hievon 2 Geschütze in Eperies).

## Brigade des G. M. Of. Denm.

- 1. Bataillon E. H. Wilhelm;
- 3. Bataillon Rugent (in Eperies);

die Dberftlieutenant = Division von Sunftenau Ruraffleren;

die zwölfpfündige Batterie Nr. 11; die Raketen=Batterie Nr. 11; die ½, Raketenbatterie Nr. 12 (in Sperics); eine Pionnier=Abtheilung.

Zusammen 8 Bataillone, 6 Eskadronen, 27 Geschütze, zu welch letteren auch noch die aus eroberten 8 Kanonen
neu errichtete Batterie zu zählen kommt, und wodurch die Geschützzahl auf 35 Piegen angewachsen war.

Bevor wir die Operazionen des F. M. L. Gf. Schlick weister verfolgen, ist es nothwendig, zu den, die II. Abtheilung des Feldzuges bildenden Operazionen der Hauptarmee zurückzustehren.

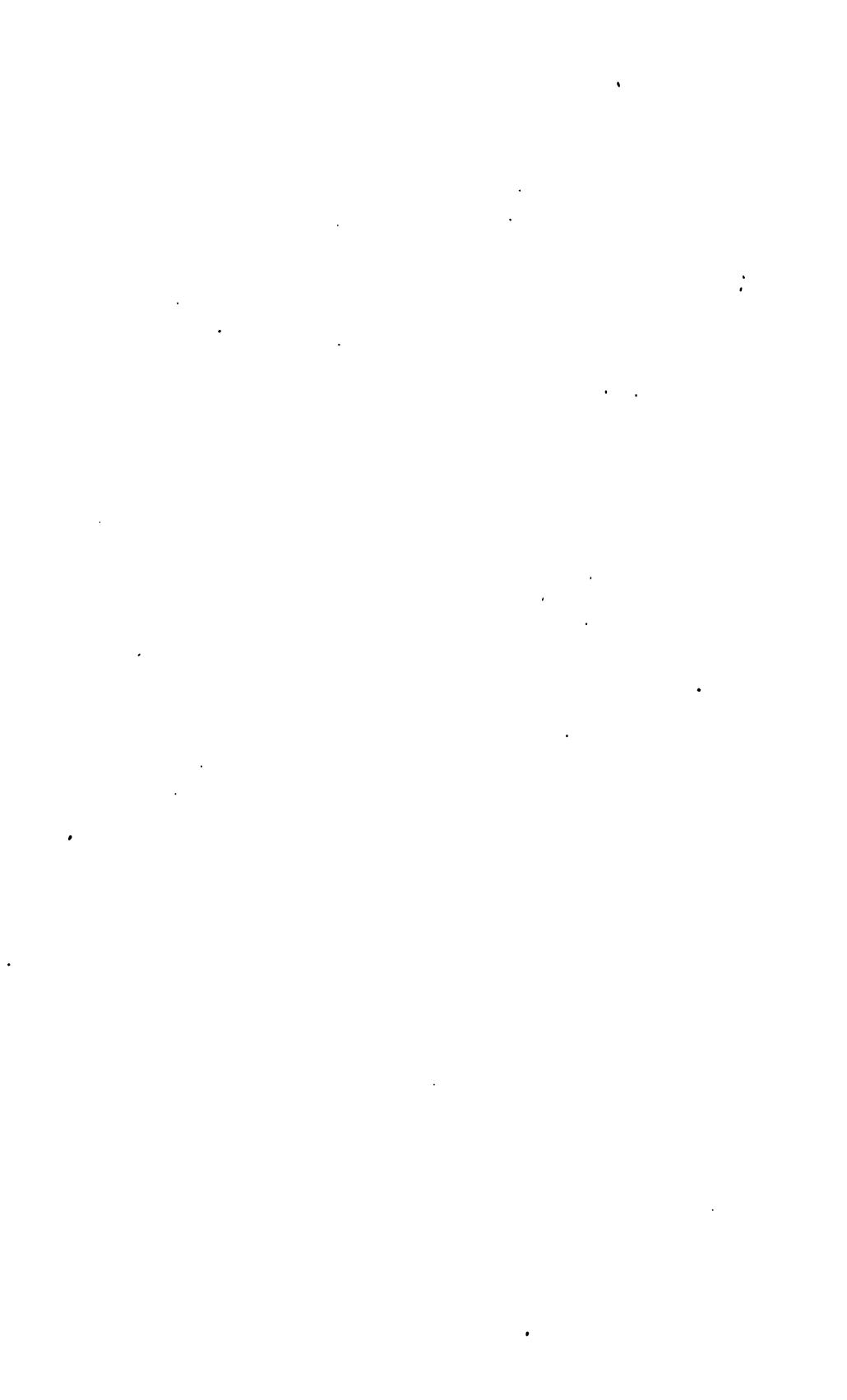

## Zweiter Abschnitt.

Begebenheiten von der Besithnahme von Ofen=Pesth bis nach der Schlacht bei Kápolna.

## Beitraum

vom 6. Jänner bis Anfangs März 1849.

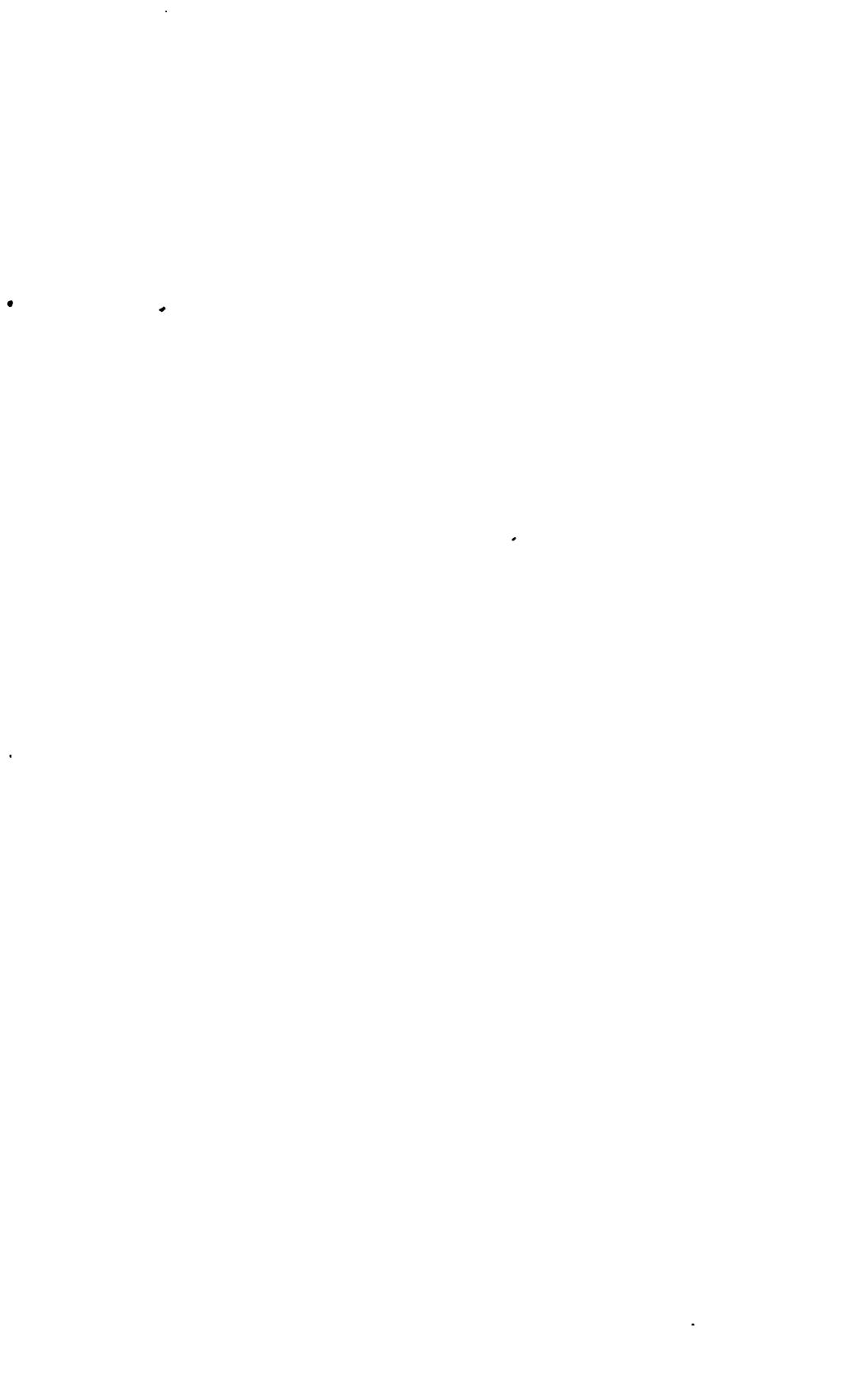

Nach der Besitzuahme von Ofen = Pesth trat in der Krieg= führung eine neue, weit schwierigere Periode ein. Manche der bei Eröffnung bes Feldzuges gehegten Erwartungen und Hoffnungen waren nicht in Erfüllung gegangen; so 3. B, daß es vor Erreis dung ber Hauptstadt Ungarns zu einer bas Schicksal bes Landes entscheidenden Schlacht kommen werbe; daß die kleine Feste Leo= poldstadt in wenigen Tagen unterworfen sepe, F. M. L. Simunich somit ohne Aufschub gegen bie Bergstädte vorrücken könne, um von dort mit dem F. M. L. Graf Schlick, welcher andererseits angewiesen worden war, sich von Kaschau wo möglich über Losoncz der Armee zu nähern, in Verbindung zu treten; ferner: daß die ehemaligen f. f. ungarischen Regimenter zu ihrer Pflicht zurucktehren, die gutgesinnte Bevölkerung sich erheben und zum Rieder= halten der Revoluzionspartei mitwirken werde, u. s. w. — Bon Allen dem war Nichts in Erfüllung gegangen! Dagegen ward die Armee burch bas nicht zu vermeibende Zurudlassen zweier Brigaden (Reuftabter und Lederer, vor Romorn, der Besetzung von Breß= burg und Raab, dann durch die schon bei Eröffnung ber Operazionen dem F. M. L. Simunich zugewendete Verstärkung um 9% Bataillone, 9 Estadronen und 30 Geschüte, schwächer als die ursprüngliche Ordre de Bataille ausweiset, so, daß im Ganzen nicht mehr als 28 Bataillone (worunter 6 Grenadier-Bataillone mit schwachem Stande), 43 Eskabronen, 186 Geschüße, nebst ben technischen Truppen, in Dfen=Pesth eingerudt sind, beren streitbarer Stand überdies durch Krankheiten, Verluste vor dem Feinde, u. s. w., bedeutend vermindert worben war.

Jur möglichsten Verstärfung der Armee hatte der Feldmarschall schon unterm 4. Jänner beim Kriegs = Ministerium die Restrutenstellung zur Ergänzung des Heeres betrieben, und bat, mit Beseitigung aller Zögerungen die Abstellung Anfangs Februar zu bewerkstelligen.

Auf diese, ihrem ganzen Inhalte nach höchst eindringliche Aufforderung entgegnete das Kriegs-Ministerium: "Es bedürse vieler
"Zeit zu den Voreinleitungen, da diesmal die Loos ung in An"wendung trete, die nicht vor Ende Februar zu Stande zu brin"gen sep, somit die Rekruten-Stellung erst Ansangs März erfolgen
"könne."

Damals war noch ein Theil der im Lande zurückgebliebenen ersten Reserve-Bataillone nicht vollständig ausgerüstet, was ließ sich somit von den zweiten Reserve-Bataillonen, aus welchen für die Armee in Ungarn eine Reserve geschaffen werden sollte, hoffen?

Bu ben militärischen Sorgen und Schwierigkeiten gesellten sich nun auch die administrativen, denn es galt: die Zivil-Ber-waltung in dem von den k. k. Truppen besetzen, ausgedehnten Landesstriche wenigstens zulänglich zu ordnen, was ohne Militär-Assistenz nicht thunlich war, neue Behörden einzusezen, überhaupt die durch die Revoluzion gänzlich zerrütteten Administrazions-Ansgelegenheiten auf einen einigermaßen befriedigenden, die Berwaltung des Landes ermöglichenden Fuß zu bringen. Hierzu trat bald darauf auch noch der Mangel an Geld ein, so, daß der Feldmarsschall sich bemüssiget fand, die in den Kameralkassen vorgefundenen, oder durch die Salzämter dahin eingelieserten ungarischen Geldnosten zur Besoldung der Zivilbeamten zu verwenden, wie sehr er auch das Berderbliche dieser Maßregel erkannte.

Ueber die Bewegungen des Feindes, erhielt man erst am 6.

namlich bem Tage nach bem Einrücken in Ofen, nahere Rachrichten.

In der Racht vom 4. auf den 5. Jänner hatte ein, um halb zwölf Uhr in Ofen gegebener Signalschuß alle Rebellen auf das linke Donau-User gerusen. Görgey war hierauf mit dem größesten Theile und eigentlichen Kerne des ungarischen Heeres über Dunakeszi nach Waißen gezogen, während Perczel mit dem Reste die Straße nach Szolnok einschlug; somit ein erzentrischer Rückzug vollführt worden war.

Die letten Abtheilungen ber Rebellen verließen Pesth am 5., um sieben Uhr Morge ne. Der Reichstag, der Landesvertheis digungs=Ausschuß, nebst ber Banknotenpresse und Gewehrfabrik, waren schon am 1. Janner, mittelst der Szolnoker Eisenbahn, nach Debreczin geeilt. Während bes Rudzuges zerstörten bie Rebellen sowohl die Waitner als auch die Szolnoker Eisenbahn, nachdem fie früher das Betriebsmateriale an die Endpunkte der beiden Bahnen gebracht und dort theilweise vernichtet hatten. Der Zustand ih= rer Truppen wurde als ganzlich bemoralisirt und außerst herabgetommen geschildert, so daß man im Allgemeinen der Ansicht war, sie würden sich auf dem-Rückzuge vollends auflösen und im Lande zerftreuen. Ferner sagte man: die Truppen litten großen Mangel an Rapseln und Zündern. Ueber ihre Stärke lauteten die Rachrichten sehr verschieden. Görgen's Korps wurde meist auf 10-15000 Mann, jenes Perczels auf 8-10000 Mann geschätt. Letterer hatte einige Bataillone Görgens in Besth an sich gezogen. Mittelst ber Szolnoker Gisenbahn waren allein 60 Geschütze von Pesth fortge= schafft worden. Auf der gleich unterhalb Pesth liegenden Donau-Insel Csepel sollten seit bem 5., unter einem gewissen Sz. Ri= raly, 10-15000 Rumanier eingetroffen seyn, um unsern Truppen einen etwa in der Gegend von Földvar beabsichtigten Donau= Uebergang zu verwehren, u. s. w.

Auf alle diese, mehr oder weniger glaubwürdigen, Angaben mußte ber Feldmarschall seine weiteren Disposizionen basiren.

Die Bewegung Görgey's durfte in keinem Falle unbeachtet bleiben. Abgesehen davon, daß er den größeren, bestorganisirten Theil des ungarischen Rebellenheeres besehligte, war schon die Marschrichtung, die er eingeschlagen hatte, ganz geeignet, die volle Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Er konnte von Waisen, dem linken Donaususser entlang, nach Komornziehen, und sich in diesen, im Rücken der Armee liegenden, nur schwach zernirten Wassenplatz wersen, oder nach Obersungarn gegen den FML. Gs. Schlick marschiren, oder endlich sich über Iposly-Sagh, Leva, Reutra, gegen Leopoldstadt wenden, die dort ausgestellte schwache Division Simunich aufreiben, und dann seine Operazionen auf Presburg, ja selbst gegen Wien sortsen, ohne irgendwo auf erheblichen Widerstand zu stoßen.

Welchen Eindruck und welche unberechenbaren Folgen eine bloße Bedrohung der österreichischen Grenze unter den damaligen Verhältnissen hätte haben können, bedarf wohl keiner Erörsterung.

In Erwägung dieser Umstände beschloß der Feldmarschall, den FML. Gf. Wrbna am solgenden Tage (7. Jänner) mit 10 Bataillonen, 10 Eskadronen und 48 Geschützen — nämlich den Brigaden Wyß, Jablonowsky und Colloredo, dann 4 Eskadronen Mar Auersperg Kürassieren und den Kavallerie-Batzterien Rr. 3 und 4 des Reservekorps nach Waißen zu entsenden. Jur Unterstützung dieser Expedizion wurden überdies 9 Züge von Civallart-Uhlanen, mit einer Raketen-Batterie, längs dem rechten Donau-User über Sz. Endré dis gegenüber von Waißen des tachirt, um etwaige Versuche des Feindes, dort über die Eisdecke der Donau zu entkommen, zu vereiteln. Für den Fall, als der Feind sich von Waißen direkte nach Ober-Ungarn ziehen ober im

Gebirge zerstreuen sollte, somit keine Gefahr mehr für die Division Simunich und die österreichische Grenze verhanden war, lag es in der Absicht des Feldmarschalls, die Division Esorich schnell zur Verstärfung des FML. Graf Schlick zu entsenden, welch Letzterer hiervon unterm 8. verständiget wurde.

FRR. Graf Wrbna trat seinen Marsch am 7., um acht Uhr Früh, bei äußerst ungünstiger Witterung, hohem Schnee und empsindlicher Kälte an, und erreichte nach einem sehr beschwerlichen Marsche Fot und Dunafeszi. Dort erhielt er die Rachricht, daß die Rebellen sich Tags zuvor, um zehn Uhr Früh, von Waissen nach Veröcze und Katalin zurückgezogen hätten. Diessemnach entsandte er den FML. Franz Fürst Liechtenstein, welcher sich den Kürassieren des Reservesorps angeschlossen hatte, am 8., um Ein Uhr Worgens, mit 6 Estadronen, 1 Kavallezie-Batterie und dem 2. Jäger-Bataillon nach Waißen, und solgte demselben mit dem Reste des Korps um fünf Uhr Früh nach. Um diese Stunde hatte FML. Fürst Liechtenstein Waißen der einige Schüsse mit den Rachzüglern des Feindes.

FME. Gf Wrbna erstattete noch am 8. dem Feldmarschall Rapport über die erfolgte Besetzung von Waißen, so wie über die Rachrichten, welche er dort über die Stärke und Absichten des Feindes erhalten hatte. In diesem Berichte heißt es:

"Nach den übereinstimmenden Aussagen mehrerer glaubwürsdigen Personen bestanden die Insurgenten, welche sich von Baisen zurückzogen, aus 9 Bataillonen Infanterie (worunter 6 Bataillone Honved, 1 Grenadier-Bataillon und 2 Linien = Bastaillone), dann 2 Divisionen des Husaren-Regimentes Nr. 4, einer Abtheilung des 10. und einer des 1. Husaren = Resimentes, nebst mehreren Gösadronen neu errichteter Hunyady "Husaren. Die Stärfe der Liniens und Honved-Bataillone war

"zwischen 7—800 Mann, die gesammte Kavallerie mochte gegen 32000 Pferde gahlen. Die Insurgenten führten 60 Geschüte mit "sich, welche größtentheils nur mit zwei Pferden bespannt waren. "Außerdem folgten den Insurgenten noch bei 3000 Mann Lan b-"sturm mit Picen, Sensen, u. dgl., verschiedenartig bewaffnet. "Diese Truppen sind hier durch die Stadt gegangen. Wenn man shierzu die Abtheilungen, die seitwärts detachirt waren, sammt "Troß und Landsturm rechnet, worüber mir hier mehrere De-"tails aus glaubwürdiger Duelle zugekommen find, so dürfte "bie Gesammtzahl der Insurgenten gegen 15,000 Mann betrasgen. — Der größte Theil berselben hat sich auf der Straße über "Ratalin, Rétság und Vad-Rert zurückgezogen, an welch' letterem Drte, vier Meilen von hier, heute ihre Arriergarde eintreffen "soll. Eine zweite Rolonne, bei welcher sich ebenfalle Geschütze "und die zwei Divisionen des Husaren-Regimentes Rr. 9 besinden "sollen, ging über Beröczö und Nagy-Maros zurück, von wo bie "Nachhut heute früh abmarschirte. Diese Kolonne soll ben Weg "theils nach Ipoly-Sagh, theils nach Komorn einschlagen. Die Ansjührer der Insurgenten sind: 2Görgen als Oberkommandant, "Rarger, Szegedy, Szabo und Gaspar als Brigadiere. Die Mannschaft der Linien-Regimenter, so wie der Honved son "durch das Wort "Freiheit" früher sehr fanatisirt worden seyn, -was aber sehr nachgelassen hat. Das Infanterie-Regiment Rr. 2 sund viele Husaren sprechen davon, zu uns überzugehen. herrscht große Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter ben "Dffizieren. Ueber die Absichten ber Insurgenten verlautete, baß ssie sich hinter die Eipel (Ipoly) zurückziehen und von dort ents "weder in die Bergstädte, ober gegen Rima = Szombath wen-"den wollen.«

Ferner hieß es in jenem Berichte: "baß, nachdem ber Feind schon einen bedeutenden Vorsprung gewonnen habe, ber Zustand

der Beschuhung bei den eigenen Truppen sehr herabgekommen, die Zahl der Fußkranken beträchtlich, und mit jedem Marsche im Zusnehmen sey, die Bespannungspferde scharf beschlagen werden müßten, da sie die Geschüße und Fuhrwerke nur mit äußerster Anstrengung sortschaffen könnten, was in dem nunmehr zu betretensden gebirgigen Terrän noch mehr der Fall seyn würde, so beabsichstige er (F. M. L. Graf Wrbna), nach Zurücklassung des ersten Landwehr-Bataillons von Paumgarten und einer Eskadron Kreß Chevaurlegers, als Besaßung in Waißen, den 9. mit dem Reste des Korps in einem Marsche nach Pesth zurückzuschen.«

Dies wurde, wie begreiflich, vom Feldmarschall, dem barum zu thun seyn mußte über die Stärke und wahre Rückzugs-Richt ung des Feindes Verläßliches zu erfahren, nicht gebilliget. Es erging daher noch am 8., um zehn Uhr Abends, an den F. M. L. Graf Wrbna der Besehl: nach Zurücklassung berjenigen Brigade, welche am meisten der Erholung bedürse, die beiben anderen Brigaden, unter dem F. M. L. Bar. Es orich, zur weiteren Verfolgung des Feindes zu entsenden, wobei bemerkt wurde: "daß diese Verfolgung um so wirksamer seyn
"dürste, als die Geschütze des Keindes, wie gemeldet worden, nur
"mit zwei Pferden bespannt seven, ihre Fortschassung somit in
"jener Gebirgsgegend großen Schwierigkeiten unterworsen seyn
"müsse."

Ferner ward das Einholen genauerer Nachrichten über die Stärke des Feindes empfohlen, da das Lettberichtete übertrieben zu seyn scheine.

F. M. L. Graf Wrbn-a wurde für seine Person nach Ofen zurückerusen, um daselbst das Militar-Distrikts-Rommando zu übernehmen, desgleichen F. M. L. Franz Fürst Liechten stein, mit den 4 Eskadronen Mar Auersberg Kürassiere und den zwei Kavallerie Batterien des Reservekorps, mogegen die bei Sz. Endré gestandenen 9 Jüge Civallart Uhlanen nach Waißen beordert wurden.

Die Weisung, jene Brigabe, welche am meisten der Erholung bedürfe, in Waißen zurückzulassen, gründete sich auf die Rachricht, welche man durch F. N. L. Bar. Csorich von der beinahe bis zur Marschunfähigkeit gesteigerten Erschöpfüng der Truppen erhalten hatte.

Bevor wir den weiteren Operazionen des F. M L. Baron Csorich folgen, muß Dasjenige erwähnt werden, was der Feldsmarschall noch weiters verfügte, so wie, was sich mittlerweile bei den detachirten Abtheilungen im Rücken der Armee zugetragen hatte.

Rach der Entsendung des F. M. L. Gf. Wrbna nach Waitsen belief sich die in Ofen Besth zurückgebliebene Streitmacht auf nicht mehr als 18 Bataillone, 31 Eskadronen und 126 Geschüße. — Erwägt man, daß die Bevölkerung Pesth's, wenn auch anscheinend ruhig, nichts weniger als verläßlich, die Festung Ofen noch nicht in Vertheidigungsstand gesett war, der innere und äußere Sicherheitsdienst in beiden Städten eine starke Bestaung erheischte, die zwischen Ofen und Pesth besindliche Kettenbrücke die einzige und um so wichtigere lebergangsstelle über die Donau bildete, als jeder Brüdenschlag au einem anderen Punkte wegen des Treibeises ganz unthunlich war, der Rücken der Armee und die Verbindung mit den rückwärtigen Provinzen durch die kaum als zernirt zu betrachtende Festung Komorn und den zweiselbaften Geist der Bevölkerung als gefährdet erscheinen mußte, so

wird man zugeben, daß es an hinlänglichen Streitfräften fehlte, um die Offensive an die Theis, oder wohl gar über diese hinsaus, nach Debreczin, dem nunmehrigen Herd der Revoluzion sortzusesen — eine Operazion, die, mit 25 oder 30 Batails lonen unternommen, damals allerdings ein entscheidendes Ressultat hätte haben können. — Hierzu kam noch, daß es der Armee an der, zu jeder weit ausgehenden Operazion unerläßlichen Rusnizions Reserve (Kondusteurschaften), so wie an Transport Divisionen gebrach, welche erst am 11., 13. und 16. Inner von Wien nach Osen in Marsch gesest wurden, somit nicht vor Ende des Monats in Osen eintressen konnten!

Um jedoch wenigstens nähere Kenntniß über bie Stärke und Bewegung ber von Pesth nach Szolnof an die Theiß zurückge= wichenen Rebellen-Rolonne, unter Perczel, zu erlangen, erging noch unterm 8. der Befehl an den Banus: die Kavallerie = Brigabe Dttinger, nebst einer Ravallerie- und einer Raketen = Batterie, nach Szolnok vorzupoussiren. Die Bestimmung bieser Brigade war nebstbei die Herstellung der Eisenbahn und Telegrafen = Verbindung. Ueberdies wußte man, daß die Rebellen bei ihrer fluchtähnlichen Räumung Besth's Kriegsvor= rathe aller Art in großer Menge nach Szolnok geschafft hatten, wohin auch das noch übrige Betriebs - Materiale der Eisenbahn gebracht wurde. Es war daher zu erwarten, daß man in Szol= not, dem Endpunkte der Eisenbahn, noch Bieles vorfinden werde, was von dort mit gewöhnlichen Transportmitteln nicht mehr weiter geschafft werben konnte. Auch hatte man in Erfahrung gebracht, daß sich in Szolnof bedeutende Vorrathe an Salz, Rupfer und Früchten aller Art aufgehäuft befanden. General Dt= tinger sollte daher trachten, sich dieser Borrathe zu bemächti= gen, so wie auch die Herstellung und Bewachung der über die Theiß führenden Brude besorgen. "Bu biesem Ende« heißt es in

dem Erlasse san den Banus« sift späterhin, wenn nämlich die "Berbindung auf der Eisenbahn bewerkstelliget sehn wird, eine sangemessene Abtheilung Infanterie nach Szolnof zu detachiren."

Für den Fall, als es nicht mehr möglich seyn sollte, jener Borrathe habhaft zu werden, shätte sich General Ottinger auf "die Bewachung der Theißübergänge, Entsendung von "Streistommanden zur Einholung von Rachrichten über die Stel"lung des Feindes, — endlich auf Entwassnung der in seinem "Bereiche liegenden Ortschaften zu beschränken."

Die Detachirung dieser Brigade hinter einem in vollem Rudzuge begriffenen Feinde, konnte immerhin ohne Bedenken geschehen,
da eine mit 2 Batterien ausgerüftete Kavallerie Brigade Selbstständigkeit genug besit, um in einer offenen, hindernißfreien
Ebene, wie die zwischen der Donau und der Theiß, auch ohne
anderweitige Unterstützung auf zwölf Meilen weit, so viel beträgt
nämlich die Entsernung von Pesth nach Szolnok, sich bewegen zu
können; wogegen die Entsendung einer Infanterie-Abtheilung nothwendigerweise auf den Augenblick verschoben bleiben mußte, wo
die Eisenbahn hergestellt, somit die Möglichkeit geboten war, dieselbe bei einem etwaigen überlegenen Angriffe schnell jeder Gesahr
zu entziehen.

General-Major Ottinger trat mit seiner Brigade ben Marsch am 9. an, tras am 10. in Alberti ein, und berichtete von dort seinem Korps-Kommandanten, dem Banus, daß er durch Reisende in Ersahrung gebracht habe, "der Feind halte Czeglod nur nach schwach besetzt und werde sich wahrscheinlich noch heute "oder morgen nach Szolnof zurückiehen. Ferners gab er einige Andeutungen über den Zustand der Eisenbahn und der zu ihrer Herstellung nöthigen Maßnahmen, und erwähnt am Schlusse seines Berichtes, "daß, da nach Aussage der Einwohner von Alberti "der Feind sich in Szolnof konzentriren dürste, es nach seiner

»unvorgreislichen Meinung wünschenswerth sen, wenn ihm Insfanterie ober Kavallerie nachgesenbet werden könnte.«

Auf diesen, dem Feldmarschall zur Einsicht vorgelegten, Bericht wurde unterm 12. dem Banus erwiedert: daß der Oberst
Schön des Pionnier-Rorps beauftragt worden sey, die Herstellung der Szolnofer Eisenbahn auch seinerseits möglichst zu betreiben. Sobald diese stattgefunden haben werde, könne eine an"gemessene Infanterie-Abtheilung bis Szolnof vor"geschoben werden, was jest aber, wegen der großen Entser"nung und exponirten Lage dieses Punktes, nicht ohne Gesahr ge"schehen könne."

General Ottinger erreichte Szolnok am 13., ohne auf den Keind zu stoßen, dar sich dieser früher schon vollends hinter die Theiß, nach Török Sz. Miklóß, zurückgezogen hatte. In Szolnok sand man bedeutende Borräthe, die sogleich mit Beschlag belegt wurden, und zwar: 3 ztr. Pulver, 25 ztr. Salpeter, 350 ztr. Kupser, 40,000 ztr. Salz, dann 88,496 Megen Körners srüchte und 560 Megen Kukuruß auf Schiffen, serners im Orte selbst noch 800 Megen Getreide, 80 ztr. Heu, dann 100 Kavalleriesäbel und 5000 Sensen und Picken, welche Borräthe nach Herkellung der Eisenbahn theilweise nach Pesth geschafft wurden.

— Die Stimmung der Einwohner von Czegled, Abany und Szolnok ward als gut geschildert, desgleichen sene der Bewohner von R. Köröß und Recksemét.

Den ersten Theil seines Auftrages, nämlich Herstellung ber Eisenbahn und Beschlagnahme der in Szolnok aufgehäuften Vorsräthe, hatte General Ottinger somit in wenigen Tagen erfüllt.

In Ofen wurden mittlerweile alle Anstalten zur Armirung und Verproviantirung der Festung, so wie zur Instandsetzung und Sicherung der Kettenbrude getroffen. Zu letterem Zwede ward die Anlage von Blodhäusern an den beiden Brüden-Enden ins

Werk gesett, so wie auch die in Besth befindliche, große Artillerie-Raserne (Reugebäude) durch eine Pallisadirung mit dem einen Blochause an der Rettenbrucke, und durch diese wieder mit der Festung Dien in gesicherte Verbindung gebracht. Alle im Besther Reugebaube vorgefundenen, fehr belangreichen Artillerie-Borrathe, worunter sich eine sehr große Anzahl Belagerungsgeschütze und Eisenmunizion besand, welche die Rebellen nicht mehr Zeit hatten, nach Komorn ober hinter die Theiß zu schaffen, wurden theils in bas Ofner Festungs-Arsenal gebracht, theils zur Armirung der Festung benütt, und aus der noch vorgefundenen Mannschaft des 5. Artillerie=Regimentes schnell 2 Kompagnieen formirt; da man beson= ders an Artillerie - Mannschaft auflag. Das Kriegs - Dampfboot Schlick (früher Messaros), so wie alle in der Alt-Ofner Schiffsmerfte vorgefundenen Dampfboote und Schlepper, murden bem Pionnierkorps-Rommando zugewiesen, und Ersteres mit Pionnieren und einer Garnisons-Rompagnie bemannt. Die außerhalb Dfen von den Rebellen angelegten Verschanzungen wurden eingeworfen, die Entwaffnung Pesths und der nächsten Gegend vorgenommen, so wie viele Vorrathe an Proviant und Montur ausgemittelt und in Sicherheit gebracht.

General Henti, welchen der Feldmarschall beaustragt hatte, einvernehmlich mit dem General Dietrich der Artillerie und dem Obersten r. Trattnern des Geniekorps die Instandsetzung der Festung Ofen zu besorgen, betrieb dies, so wie die Leitung der ihm gleichfalls übertragenen Stadtkommandantur, mit der ihm eigenen Energie.

Zum Festungs-Kommandanten von Ofen wurde an die Stelle des bisherigen Festungs-Kommandanten F. M. L. Br. Kreß vorsläufig der die Geschäfte des Armee-General-Kommandos leitende F. M. L. Grueber ernannt.

Aus dem Landstriche im Ruden der Armee langten bald beunruhigende Rachrichten ein. Der Bakonner = Wald, die Fleisch= haderstraße und die Gegend von Dotis und Gran wurden durch die Bande eines gewiffen Mebnyansty u. a. Aufgebote, woran fich Obrigkeiten und Geiftliche betheiligten, unficher gemacht, Ruriere und Parteien, Schlachtviehtransporte, ja sogar kleine Kommanben angefallen; so daß es bringend nothwendig wurde, diese Ge= gend zu saubern, sen es auch nur um die Operazionslinie nothdurftig zu sichern. — Zu diesem Ende ward Major Kronenberg mit dem C. Jäger = Bataillon und 1 Esfadron Civallart Uhlanen am 8. Jänner gegen Moor und Ris=Ber betachirt, um von dort im Bakonyer-Walde, so wie gegen Stuhlweißenburg, Papa und Raab zu streifen. Bur Sicherung der Fleischhaderstraße wurde das 1. Landwehr-Bataillon von Reisinger, welches als Besatzung in Raab zurückgeblichen, bort aber burch bas Ginrücken bes vom F. M. 2. Bar. Welden dahin entsendeten Liccaner Bataillons entbehrlich geworden war, Kompagnieweise in Bana, Rocs, Dber=Galla und Bicefe echellonirt, und jeder Kompagnie ein Bug Ficquelmont Dragoner beigegeben. An den Obersten Bar. Borvath, welcher seit bem Einruden ber Armee in Dfen - Besth mit seinem Streifkommando als Besatzung in Stuhlweißen= burg zuruckgeblieben war, erging unterm 8. die Beisung, gleiche falls im Bakonyer-Balde zu streifen, und etwaige Zusammenrottungen von versprengtem Gefindel zu zerstreuen.

Rach Sz. Endré, kaum vier Stunden oberhalb Dfen, wo man den Landsturm zu organistren im Begriffe war, wurde Oberst Graf Almasy mit einer Division Civallart Uhlanen entsendet, der jedoch glaubte, mit so geringer Krast seinen Auftrag nicht vollziehen zu können, und um etwas Infanterie nachsuchte.

Zur Besetzung und Entwassnung der wichtigen, nebstbei sehr schlecht gestimmten Stadt Gran ward Oberstlieutenant Schiff-

mann mit 4 Kompagnieen Ceccopieri, 2 Kompagnieen vom Grenadier-Bataillon Richter, 1 Flügel Kreß Chevauxlegers und einer halben Raketenbatterie beorbert.

Bei der Entwassnung stieß man allenthalben auf offenen Wisberwillen und Abneigung, so daß Oberstlieutenant Schissmann sich bemüssiget glaubte, um ein Bataillon Berstärkung zu bitten, um so mehr, als sich in der Gegend von Bator-Reszi, am linken Donau-Ufer, 400 Husaren gezeigt haben sollten. Um allen diesen Ansforderungen um Verstärkung zu entsprechen, war man nicht stark genug. Die Entsendung jeder Kompagnie mußte bei den zu Geschote stehenden, geringen Streitkräften erwogen werden, so, daß die detachirten Abtheilungs-Kommandanten meist beschieden wurden, sich mit den ihnen zur Verfügung gestellten Truppen zu behelsen.

Feldzeugmeister Gf. Rugent hatte sich von Körmönd über Sjala-Egerszeg gegen Ranisa gewendet, ba sich in bortiger Gegend bei 5000 Rebellen, unter Führung des Grafen Rigty, und bes Grafen Fest etics gesammelt hatten, und bie froatische Grenze bedrohten. Bei dem Anruden des Feldzeugmeisters zogen sich jene Banden gegen Raposvar zurud, so daß Ranifa am 10. ohne Widerstand besetzt wurde. In Kormond und Szala - Egerszeg blieben Garnisonen zurud, welche einerseits die Verbindung mit bem Streiffommando des Oberstlieutenant Althan - bas bis Papa vorgerudt war, unterhielten, anderseits bis Resthely, am Platten - See, pouffirten. Der unermudlichen Thatigkeit bes Feldzeugmeisters gelang es im Kurzen, sein Korps, nach Heranziehung der Truppen unter dem F. M. L. Dahlen, auf 9000 Mann zu bringen, ohne hierbei Innerösterreich und Kroazien ganzlich zu entblößen, was nicht hoch genug anerkannt werden fann.

Bei der Division des F. M. L. Simunich war seit der, durch das in die Luftsliegen des Laboratoriums unterbrochenen

Beschießung von Leopolbstadt nichts Erhebliches vorgesallen. Die durch obigen Unfall verlorene Munizion wurde aus Wien erssetz, überdies noch 2 sechzig-pfündige und 2 dreißig-pfündige Mörsser zur frästigen Beschießung nach Tyrnau entsendet. Artilleries Hauptmann Ravarra übernahm nun das Kommando der Arstillerie, und traf einvernehmlich mit dem Ingenieurs Major Wurmb alle Borbereitungen, um, dem Besehl des Feldmarsschalls vom 8. gemäß, die Beschießung der Festung zu beginnen. — Als die Rachricht von der ersolgten Besetung Ofenspesth's einslangte, ließ F. M. L. Simunich den Festungs-Kommandanten Ordoby abermals zur lebergabe aufsordern, was jedoch ohne Ersolg blieb. Die von den Rebellen auf ihrem Rückzuge zerstörte Brücke über die Waag, bei Freistadel, war mittlerweile wies der hergestellt worden; worauf F. M. L. Simunich bis Reustra vorpoussirte.

Die bei Jablunka konzentrirten 3 Bataillone, eine viertel Eskabron und 12 Geschüße, deren Kommando G. M. Göß vom Oberstlieutenant Frischeisen übernommen, hatten zum Theil schon am 30. Dezember 1848 wieder die ungarische Grenze übersschritten, und waren am 3. in Cbacza eingetroffen, wobei 1 Division Palombini, unter Hauptmann Schewiß, mit 2 Raketen-Gischüßen zur Deckung ber rechten Flanke von Mosty gegen Rakowa und Thurzowka als den Herd aller revoluzionaren Umtriebe jener Gegend dirigirt wurde.

Die Erhaltung der Verbindung mit der rückwärtigen Provinz geschah durch Truppen, welche nicht zu der Kolonne des G. M. Göß gehörten. So standen 2 Kompagnieen des 4. Bataillons Deutschmeister in Jablunka, 1 Kompagnie desselben Bataillons, dann 1 Kompagnie Fürsteumärther und 1 Kompagnie von Herzog von Parma, alle drei unter Major Trenk, in Esacza, woselbst ste auch nach der weiteren Vorrückung des G.M. Göß verbleiben sollten. Am 1. Janner 1849 rudte G. D. Gog nach Reustadl, wobei die Seitenkolonne unter Hauptmann Schewis abermals seine rechte Flanke deckte. Am 2. Jänner wurde die Borrudung fortgesett. Am Defilé von Brodno, wo ein Schlepps verhau und ein Paar Fleschen angelegt worden waren, fließ man zuerst auf den Feind. Derselbe ward aber bald in die Stellung von Bubetin zurückgeworfen. Dort ftanben 3 Bataillone Honved, etwas Honved-Kavallerie, etliche Tausend Razional - Garben, u. d. gl., und 8 .Geschütze. Seche andere Geschüße standen weiter rudwärte, an der gleichfalls besetten Waagbrude, bei Silein. G. M. Gog ließ die Flanken dieser Stellung umgehen und warf ben Feind nach einem ziemlich lebhaften, mehr als eine Stunde bauernden, Gefechte über bie Baag zurud. Die vom Feinde theilweise zerstörte Brude war schnell hergestellt, worauf erneuert zum Angriffe geschritten, ben Rebellen 3 Geschüße demontirt, und sie theils gegen Rajecz, theils ins Waag= Thal versprengt wurden. Wegen Mangel an Ravallerie konnte die Verfolgung nicht rasch genug stattfinden, daher nur wenige Gefangene gemacht wurden. — Unser Verluft betrug nur 2 Bleffirte, der des Feindes muß weit beträchtlicher gewesen senn, da seine Artillerie schlocht, die unserige sehr gut schoß.

Aus Csacza wurde 1 Kompagnie nach Renstadl, eine andere nach Kraszno vorgezogen, während G. M. Göß seine Truppen in Silein, diesem wichtigen Straßenknoten konzentrirte. Ilm mit dem F. M. L. Simunich in Verbindung zu kommen, wurde im Waag-Thale gegen Trentschin patroullirt.

Wie früher schon erwähnt, war G. M. Göt vom Felds marschall angewiesen worden, gegen die Bergstädte vors zudringen. In gleichem Sinne forderte F. M. L. Bar. Welden Denselben unterm 4. auf, seine Bewegung in jener Richtung fortzus setzen, gleichzeitig aber gegen Kubin und Rosenberg zu betachiren. Der Weg von Silein in die Bergstädte führt über Sz. Mar, ton, die Hauptstadt der stark insurgirten Thurocz. Dort hatten die Rebellen eine sehr seste Stellung, welche mit bedeutenden Kräften und 14 Kanonen besetzt war. An eine Forcirung derselben war nicht zu denken. G. M. Götz beschloß daher, über Rajecz, Bacsko und Prividgye, Kremnitzu gewinnen, wobei man hosste, durch das Neutra Thal, über Isambokréth mit den Truppen des F. M. L. Simunich in Verbindung zu kommen.

Um mittlerweile jede Offensiv. Bewegung des Feindes gegen Silein zu hindern, wurde Major Trenk mit 3 Kompagnieen von Esacza auf Bubetin gezogen, mit der Weisung, das dorstige Straßen-Defilée an seiner Mündung gegen Silein zu spersen. Am 8. wurde der Marsch tros der eingetretenen üblen Witsterung und des tiesen Schnees angetreten, und die Kolonne ersreichte, ohne vom Feinde belästigt zu werden, um zwei Uhr Rachmittags Rajecz, und am 9. ward Prividgye besetzt.

Bei ben Zernirungs-Truppen vor Komorn war nichts von Bebeutung vorgefallen. G. M. Neustädter stand in der grossen Schütt, hatte Ryarasd und Megyer besetzt und Besobachtungs-Posten gegen die Palatinalslinie vorgeschoben. F. M. L. Ramberg stand dem Komorner Brückenkopfe gegensiber, hatte seine Truppen in Acs, Mocsa und O. Szöny vertheilt, und unterhielt über Raab und Weiskirchen die Berbindung mit den in der Schütt stehenden Truppen des G. M. Reustädter. Am ersten Jänner erließ er an den Festungskommandanten Majtheny abermals eine Aussorberung zur Uebergabe, die jedoch ohne Erfolg blieb.

Wir kehren nun zu den Bewegungen der seit dem 8. und 9. unter dem FML. Bar. Csorich in Waißen stehenden Truppen Binterfeldzug in Ungarn.

des II. Armeekorps zurück. — Dem Befehle des Feldmarschalls vom S. (zehn Uhr Abends) gemäß hatte F. M. L. Bar. Csorich die Brigade Colloredo, überdies die beiden zwölfpfündigen Batterien der Korps = Artillerie = Reserve in Waißen zurückgeslassen, dagegen die Brigaden Wyß und Jablonowsky am 10. über Rétsäg vorgeschoben.

Erstere Brigade war durch eine sechspfündige Batterie der Korps-Artillerie-Reserve, lettere durch das 12. Jägerbatails lon, der sechspfündigen Batterie der Brigade Colloredo und einer halben sechspfündigen Batterie der Reserve verstärkt worden.

In Reifag theilen sich die Wege. Der eine führt über Badskert nach Ballassa-Gyarmath, ber andere nach Ipoly Sagh. Auf ersterer Straße hatte sich nur eine kleine Abtheilung, etwa 500 Mann, zurückgezogen, während das Gros des Feindes die Straße nach Ipoly Sagh einschlug, auf welcher die obgenannten Brigaden demselben nachfolgten und um sechs Uhr Abends Groß Droßi und Berente erreichten. Dort wurde die Stärke des Feindes auf 16,000 Mann angegeben, von Anderen auf 30,000. F. M. L. Bar. Csorich, der für seine Person in Waiß en zurückgeblieben war, erachtete nun, 2 Bataillone der Brigade Colloredo, nebst 2 zwölfpfündigen Batterien, aus Waißen den vorpoussirten Brigaden nachzusenden, und nun die Verfolgung des Feindes mit 9 Bataillonen, 8 Estadrosnen und 36 Geschüßen sortzusesen.

Indem der Feldmarschall dies billigte, war F. D. L. Bar. Csorich unterm 11. angewiesen: falls der Feind bei Ipoly-Sagh Stand halten sollte, solchen anzugreisen, was um so sicherer guten Erfolg verspräche, als die Rebellen durch Märsche, Mangel an Disziplin und dem seit Parendorf fortgesseten Rückzuge sehr entmuthiget und herabgekommen seyn mußten, eine etwaige Ueberlegenheit somit nicht in Anbetracht käme. Sollte

ber Feind aber seinen Ruckzug von Ipoly=Ságh weiter fort= setzen, so setz dessen Verfolgung um so nothwendiger, als derselbe sich vielleicht gegen den F. M. L. Simunich wenden dürfte.

Bei der nun bestimmt ausgesprochenen, die Stellung des F. M. L. Simunich bedrohenden Marschrichtung des Feindes war es nothwendig, den genannten Feldmarschall-Lieutenant hier- von sowohl, als von dem Marsche des F. M. L. Bar. Csorich schnell zu verständigen, was auch durch nachstehendes, noch am 11., mittelst Kurier, expedictes Schreiben geschehen ist.

"Ich setze Euer Hochwohlgeboren hiermit in Kenntniß, daß von der aus Ofen = Pesth verdrängten ungarischen Armee sich eine farke Rolonne, nach Aussage der Kundschafter 10—12,000 Mann, mit Geschützen über Waiten zurückzezogen habe, und von dort den Beg über Groß-Droszi und Ipoly-Sagh eingeschlagen hat. Dieser Kolonne sind unter Befehl des F. M. L. Bar. Csorich 9 Bataillone, 8 Estadronen und 36. Geschüße nachgesendet worden, die jedoch heute erst in Groß = Droszy eintreffen, während der Feind bereits Ipoly-Sägh erreicht haben muß. Sollte derselbe dort Stand halten, so ist F. M. L. Bar. Coorich angewiesen, zum Angriffe überzugehen, im Gegenfalle aber demselben auf seiner weiteren Ruckugslinie nachzufolgen. Wohin diese gerichtet senn wird, läßt sich gegenwärtig noch nicht absehen. Er kann sich in bie Bergstädte ziehen, ober den Weg nach Neutra verfolgen. Der Herr Feldmarschall-Lieutenant wollen demnach trachten, auch Ihrerseits Rachrichten von der Rückzugs-Richtung jener feindlichen Rolonne zu erhalten, Ihre Truppen möglichst konzentrirt belaffen und überhaupt solche Vorkehrungen treffen, um dem Feind, falls er sich Ihrer Stellung nähern sollte, kräftigst zu begegnen, wobei Sie immer auf bas Rachruden, somit auf die Unterstützung der Kolonne des F. M. L. Bar. Csorich rechnen können, und sich wo möglich mit demselben ins Einvernehmen setzen wollen. Die feindlichen Truppen sollen unter dem Befehle Görgey's und Gupon's stehen, sehr abgehett und demoralisitt, somit kaum einem ernsten Angrisse zu begegnen in der Lage sepn.\*

An F. M. & Graf Schlid schrieb der Feldmarschall unterm 13., in theilweiser Erledigung des Berichtes vom 5. über das Gesfecht bei Raschau: daß er dessen Entschluß, den Feind durch angemessene Abtheilungen verfolgen zu lassen, billige; die ihm unterm 8. in Aussicht gestellte Verstärfung wurde aber, da die Division Csorich mittlerweile eine andere Bestimmung erhalten habe, nicht so bald eintressen, als beabsichtiget war, was jedoch jest, wo er die ihm gegenüber gestandenen seindlichen Truppen siegreich zurückgeschlagen, nicht von Belang seyn dürste.

So sehr es auch im Plane des Feldmarschalls lag, daß K. Dr. L. Graf Schlid bald nach der Beschung von Raschau sich über Losoncz gegen Waiten wende, um dort mit den anderen Arsmee-Abtheilungen in Verbindung zu kommen, so schien ihm ein Heranziehen desselben im gegen wärtigen Augenblide nicht mehr zulässig. Alle in Ober-Ungarn errungenen Bortheile würden daburch ansgegeben, der ganze in der Reorganisirung besgriffene, ausgedehnte Landesstrich würde blosgestellt, und der Revoluzionspartei wieder Preis gegeben, was nothwendigerweise einen äußerst ungünstigen Eindruck auf den gutgesinnten Theil der Bevölkerung gemacht und uns noch die wenigen Sympathieen entfremdet hätte, die wir im Lande gefunden; abgesehen von der Gesahr, die durch die Räumung Raschau's nebstbei für Galizien erwachsen könnte.

Bezüglich der weiteren Operazionen wurde demnach dem F. M. L. Gf. Schlick angedeutet, daß Miskolcz vorläufig der aus ßerste Punkt sep, dessen Erreichung erstrebt werden musse, von wo aus, nach erlangter Verstärfung Debreczin das nächste Operazions-Objekt bilden würde. Am Schlusse der Zuschrift hieß es endlich wörtlich: "Ueber den Zeitpunkt, wo Ihnen die Berskärkungen zukommen, so, wie die hier im Allgemeinen nur anges deuteten Operazionen in Ausführung kommen sollen, behalte ich mir vor, Ihnen das Rähere seiner Zeit mitzutheilen. Der Feldsmarschall gab sich nämlich der dazumal noch begründeten Hossnung hin, daß es dem F. M. L. Bar. Csorich gelingen werde, unter Mitwirkung des F. M. L. Simunich, Görgep's Truppen auszureiben oder zu versprengen, in welchem Falle allersdings die Fortsetzung der Operazionen an und über die Theiß möglich, zur Unterstützung des bedrängten Siebenbürgens sos gar höchst noth wend ig gewesen wären.

F. M. L. Bar. Cborich war am 12. mit ben beiden Ba= taillonen E. H. Stefan, der Brigade Colloredo und 2 zwölfpfundigen Batterien von Baigen bis Retfag nachgerudt, wahrend G.M. Fürst Collore do mit dem Landwehrbataillon Paumgarten, 2 Estadronen Civallart-Uhlanen und der Munizione = Reserve in Waipen zurucklieb. Indem er dies zur Renntniß des Felemarschalls brachte, sprach er die Ansicht aus, daß diese Berstärkung um so nothwendiger geworden sen, als aus allen Bewegungen Görgep's die Absicht, sich mit vereinter Kraft auf den F. M. L. Simunich zu werfen, und uns durch seine Trennung in mehrere Rolonnen von seiner Hauptdirekzion abzu= lenken, immer klarer zu werben scheine. Diese gang richtige Ans sicht gründete sich auf eine Meldung des G. M. Wyß, welcher mit seiner Brigade und jener des G. M. Fürst Jablonowsty am 11., gegen eilf Uhr Morgens, bei Ipoly-Sagh auf eine Arriergarde-Abtheilung bes Feindes, angeblich 3 Bataillone, 2 Divifionen und 21 Geschütze gestoßen war, dieselbe zurudwarf, und nach geschener Besetzung von Ipoly - Sagh sie durch 2 Divisionen Ravallerie und eine Ravallerie-Batterie bis Tompa,

also auf der Straße nach Leva, verfolgen ließ, wohin sich Tags zus vor schon das Gros des Feindes, und nun auch dessen Arriergarde gewendet hatte. Dies deutete offenbar auf die Absicht eines Unternehmens auf Neutra und von dort auf die Posizion des F. M. L. Simunich; da der Weg in die Bergstädte schon bei Horvathi, in der Nähe von Ipoly = Sagh, nördlich ausbiegt, dieser aber nur von einer Nebenkolonne betreten worden.

Dem Feinde waren einige Pferde abgenommen und 20 Gesfangene gemacht worden. Der eigene Verlust belief sich in diesem Arriergardes Gesechte auf 2 Verwundete von E. H. Karl Chevauxslegers, und 3 Pferde.

Am Schlusse seiner Meldung klagte General Wys: das ihm von den so dringend nothwendigen Monturs - Stüden noch Richts zugestommen sey, diese aber unbedingt nothwendig waren, um die Truppen in schlag- und marschsertigen Stand zu setzen; überhaupt seven ein Paar Rasttage unumgänglich nöthig, um die Pferde scharf zu beschlagen, da diese auf dem glatten Boden gar nicht mehr fortkämen.

Den Bericht bes F. M. L. Bar. Coorich erledigte ber Feldmarsschall noch an demselben Tag (12), indem er dessen Ansicht, "daß der größte Theil ber seindlichen Streitfräste sich nun mehr gegen die Ausstellung des F.M. L. Simunich wenden werde, "theilte, und fügte am Schlusse bei: "demnach ist es von besonderer Wichtigkeit, dem Feinde ohne Unterlaß nachzufolgen, damit er bei einem Zusammenstoße mit dem F. M. L. Simunich zwisch en zwei Feuer gebracht und seine liberlegenheit nicht gegen Letteren gelstend machen könne."

G. M. Wyß war am 12. und 13. in Ipoly-Sagh stehen geblieben, und beschränkte sich darauf, starke Patrouillen gegen Résme ti und Szan to vorzupoussiren. Diese stießen in ersterem Orte noch auf eine seindliche Abtheilung, während letterer Ort unbe-

fest gefunden wurde. Am 13. war F. M. L. Bar. Csorich mit den 2 Bataillonen der Brigade Colloredo und den beiden zwölfpfündigen Batterien in Ipolyscägh eingetroffen, alle unter seinem Besehle stehenden Truppen standen somit dort vereiniget. Am 14. wurde Rasttag gehalten, um die Munizions-Unterstützungs-Reserve aus Waißen heranzuziehen, nur die Brigade Wyß rückte bis Szantó vor, und entsandte von dort ein Streissommando bis über Léva hinaus, um Rachrichten vom Feinde einzuholen.

Der Feldmarschall, dem die Bewegungen nicht rasch genug gingen, da die Truppen vom 9. bis 14. nicht mehr als zwei
Rarsche zurückgelegt hatten, und der auch für die Stellung des
F. M. L. Simunich besorgt war, entsandte am 14. den Obersten
Bott des Generalstades und seinen Flügeladjutanten Major Bar.
Langen au, um auf die Beschleunigung des Marsches einzuwirten. Oberst Pott sollte beim F. M. L. Bar. Esorich verbleiben,
Major Bar. Langenau aber mit Erläuterungen und Nachrichteu zurücktehren. Beide trasen am 15. in Ipoly = Sägh ein, woselbst sich F.
M. L. Bar. Esorich mit dem Gros seiner Truppen noch besand, aber
nach dem Absochen und nachdem 1 Bataillon H. v. Nass au, 1/2 Estadron Kreß Chevaurlegers und 1/2 Batteric in Ipoly = Sägh
zurückgelassen worden, bis Szantó vorrückte, während gleichzeitig die Brigade Wyß von dort nach Léva vorgeschoben wurde,
um die Berbindung mit dem F. M. L. Simunich herzustellen.

Die Besorgnisse des Feldmarschalls waren aufs Höchste gestiegen, als er am 15. vom Raaber Stadt-Rommando die Meldung erhielt, daß der am 11. an den F. M. L. Simunich erpedirte Kurier die Depesche, durch welche der genannte Feldmarschallzeieutenant von der Bewegung Görgep's, so wie von dem Nachzuden des F. M. L. Bar. Csorich verständiget worden, in Raab verloren habe, F. M. L. Simunich somit ohne alle Nachrichzten geblieben war!

Dieser hatte mittlerweile burch Kundschafter und Gesangene Rachricht von dem Anmarsche bedeutender seindlicher Streitkräfte über Leva erhalten, auch wurde ihm gesagt, daß unter einem gewissen Ballogh bei Ragy-Sarlo Truppen und Landsturm in der Stärke von 14000 Mann sich sammelten, in der Absicht, gegen Reutra vorzurüden. Bon der Entsendung des F. M. L. Bar. Coorich zur Berfolgung des Feindes war ihm aber, wie begreislich, nichts bestannt geworden. In seiner Bedrängniß forderte F. M. L. Simunich nun die in der Schütt zur Bernirung Komorns aufgestellte Brigade Neustädt er auf, in Eilmärschen über Szered zu ihm zu stoßen. Alle Anstalten zur Beschießung von Leopoldstadt wurden augenblicklich eingestellt, und die Geschütze in Sicherheit gebracht. Der größte Theil des Belagerungsgeschützes, sowie auch die Brüschen-Equipagen, wurden auf der Eisenbahn nach Preßburg geschässt.

Bur Unterstützung des F. M. L. Simunich hatte F. M. L. Rempen schon am 13. 2 Bataillone und 1 Batterie aus Preseturg nach Wartberg und von da nach Szered vorgeschosben, nachdem Tags zuvor F. M. L. Bar. Welden das Landswehr-Bataillon Khevenhüller, nebst einer Batterie, von Wien nach Preßburg entsendet hatte, um dasclbst vorläusig als Besatzung zu dienen.

Major Ervin Graf Neipperg, welcher vom F. M. L. Si, munich mit einem Streiffommando nach Neutra entsendet worden war, zog sich am 11. nach Freistadel zurück. Am 12. ließ F. M. L. Simunich jedoch 17 Rompagnieen, 3 Esfadronen und 18 Geschütze wieder nach Neutra vorrücken, mährend 4 Komp. in Szered, 13 Komp. 2 Est. und 5 Geschütze vor Leopoldsstadt, 1 Komp. in Tyrnau blieben. Als aber Abends die Kunde einlief, daß Görgey's Vorhut angeblich bereits iu Ürmeny und Komjathi eine Brigade (Gaspari) in Verebely eingetroffen sep,

beschloß F. M L. Simunich Reutra zuräumen, und die Trupspen nach Szered zurückzuziehen, woselbst sie am 13., ohne auf den Feind zu stoßen, eintrasen

An die Zernirungstruppen vor Leopoldstadt hatte er gleichzeistig den Befehl erlassen, die Einschließung gänzlich auszuheben, und mit einem Theile nach Bucsan, mit dem andern nach Tyrnau zu rücken, wo sich die ganze Division konzentriren sollte, als ihm endlich die Mittheilung des Feldmarschalls vom 11. zukam, welche, wie bereits erwähnt, in Raab verloren gegangen, am 13. aber durch den Gemeinen Benesch des 1. Landwehr-Bataillons Reisinger aufgefunden, und vom Raaber Stadt = Kommando sosort an ihre Bestimmung erpedirt worden war.

- G. M. Reustädter, ber, wie gesagt, vom F. M. L. Sismunich die Aufforderung erhielt, zu dessen Unterstützung nach Szested zu eilen, war unschlüssig, ob er die Zernirung Komorns in der Schütt ganz aufgeben könne, oder nicht, und fragte sich deshalb beim F. M. L. Ramberg an, der ihn bei der anscheinenden Dringlichkeit der Umstände beschied, der Aufforderung des F. M. L. Simunich zu entsprechen.
- S. M. Reustädter war am 13. eben im Begriffe, aus seiner Stellung bei Ryarasb gegen Szerbahely abzurüden, als er selbst von einer seindlichen Kolonne, angeblich 6 Bataillonen, 2 Estadronen, 3 Batterien angegriffen wurde, der er für den ersten Augenblick nicht mehr als 8 Kompagnieen, 1 Estadron Banderial-Husaren und 1 sechspfündige Batterie entgegen stellen konnte; da die anderen 10 Kompagnieen auf ungefährzwei Stunden seitwärts, in Silas, Lac und Ekecs, standen. Die Ueberlegenheit des Feindes zwang den G. M. Reustädter sich gegen Szerdahelv zurückziehen, woselbst er Abends, ohne weiter verfolgt worden zu senn, eintras, auch die detachirten Kompagnieen dort an sich zog. Sein Berlust betrug in diesem Gesechte: 2 Todte, 2 Verwundete

und 18 Vermiste (lettere von den Banderial - Husaren). Unter Ersteren befand sich der tapfere Oberstlieutenant Bar. Geramb, der an der Spite seines Bataillons den Heldentod fand.

Hauptmann Rappler des Generabstades wurde in der Gesfechts-Relazion wegen seiner Umsicht, Energie und muthvollen Entsschlossenheit angerühmt, desgleichen der die Brigade-Batterie bessehligende k. k. Radet Zwiedinek, welcher sich mit großem Muthe gegen die 18 Geschütze des Gegners schlug, und während des Rückzuges das ganze Feuer auf sich zog.

Am 14. sette & M. Reustädter seinen Marsch auf Luis persborf fort, um den folgenden Tag nach Wartberg zu rucken.

F. M. L. Kempen hatte auf die Kunde, daß F. M. L. Simunich in Szered angelangt, und nicht angegriffen worden sey, die ihm zugesandte Verstärfung wieder zurückgerufen, auf erneuerte Aufforderung besselben aber, am 14., wieder ein Bataillon, nebst der Batterie, über Wartberg nach Szered entsendet. Als er aber ben Rudjug bes G. M. Reuftabter aus ber Schutt erfuhr, forberte er ben F. M. L. Simunich auf, wenigstens 1 Bataillon und einige Geschütze in die Schütt zu disponiren, um bas nunmehr bedrohte Pregburg zu sichern, was um so wichtiger war, als sich die von Leopoldstadt jurudgefandten Belagerungsgeschüte, Bruden - Equipagen, Magazine, Kassen, politische Gefangene, u. dgl., dort befanden. Ueberdies wandte er sich an den Feldmarschall, damit die Brigade Reuftädter baldigst wieder in die Schütt beordert werde. Andererseits wies er auf die Nothwendigkeit hin, Leopoldstadt baldigst zu unterwerfen, da dieser Plat, unerachtet seiner geringen Garnison, einen sehr üblen Einfluß auf die Stimmung ber ganzen Gegend übe.

Ueber alle diese Vorkommnisse trasen die Meldungen zwischen dem 16. und 18. im Hauptquartier zu Ofen ein. Der Feldmar-schall erließ nun, am 16., sowohl an den F. M. L. Simunich als

an ben G. DR. Reuftabter betaillirte Weisungen, worin er bem Erfteren bemerkte, daß es zur Dedung ber Zernirung von Leopold= ftadt sowohl, als zur Sicherung des in seiner rechten Flanke liegen= den Uebergangspunktes über die Baag, bei Szered, das wirksamfte Mittel gewesen ware, mit vereinigten Streitkraften rasch auf Reutra zu gehen, bessen Ortlichkeit eine sehr nachhaltige Bertheidigung gestattete; wodurch man im Stande war, den Feind aufzuhalten und im Bereine mit der ihm nachrudenden Kolonne (unter F. M. L. Bar. Coorich) zu schlagen. — General Neuftäbter sey vom Feldmarschall angewiesen worden, seine frühere Stellung wieder einzunehmen. Die Unterstützung dieses Generals solle nur in unabweislichen, dringenden Fällen angesprochen werden; da durch deffen Entfernung aus ber Schütt Komorn unbeobachtet und die ganze Strede zwischen dieser Festung und Pregburg blosgestellt bleibe. — Die Verfolgung bes Feindes gegen die Bergstädte, sey dem F.M.L. Bar. Csorich übertragen. F.M.L. Simunich solle daher vor Allem die Bezwingung von Leopoldstadt betreiben.

Daß General Reustädter den dringenden Aufforderungen des F. M. L. Simunich Folge gab, billigte zwar der Feldmarschall in seinem Erlasse an ihn, erklärte sich jedoch mit dem gänzlichen Berlassen der Schütt nicht einverstanden, von dem Augenblicke an, als er selbst von einer seindlichen starken Kolonne bedroht war; zugleich wurde ihm besohlen: nach seiner früheren Bestimmung in die Schütt wieder zurückzusehren.

Mittlerweile langte ein Bericht des F. M. L. Simunich vom 16. ein, in welchem er anzeigte, er habe den G. M. Neustädter bereits verständiget, daß er seiner Unterstützung nicht mehr bedürse; rielmehr bereit seye ihm Hilse zu leisten; serner daß er den G. M. Fürst Lob towit beauftragt habe, starte Kommanden zur Einholung von Nachrichten gegen Komjathi, Ürmeny und Reutra zu entsenden. — In Erledigung dieser Anzeige wurde er unterm 19. angewiesen, seine Streitfräfte zu konzentriren, ben so wichtigen Punkt Neutra zu besehen, die Bezwingung von Leopoldstadt mit, Energie zu betreiben, dagegen alle auf bloße Gerüchte von der Annäherung des Feindes erfolgenden Detachirung von einzelnen Kompagnieen und Eskadronen zu vermeiden, da diese Abtheilungen einerseits zu schwach sehen, um den Feind auszuhalten, andererseits aber wieder zu stark, um als bloße Kundschafts-Kommanden betrachtet zu werden.

Rach Erhalt des Befehlsschreibens vom 16. verfügte F. M. L. Simunich sogleich die Besetzung von Neutra durch 4 Kompagnieen Infanterie, 1 Zug Jäger, 1 Zug Kavallerie und 1/2, Batterie, wohin er sich auch persönlich begab, um von dort die weiteren Operazionen, einvernehmlich mit dem F. M. L. Bar. Es orich, sestzustellen.

G. M. Göt, ber in Mosocs stand und wit dem die Berbindung über Isambokreth und Prividgye bereits hergestellt war,
wurde von der Sachlage verständiget. Anden F.M.L. Bar. Csorich
erging unterm 15. die Mittheilung über das, was man mittlerweile
von dem F. M. L. Simunich und dem G. M. Reustadter erfahren hatte, so wie die gemessene Aussorderung, die Berfolgung des Feindes mit aller Energie zu betreiben. G. M.
Kürst Collore do wurde beauftragt, nach Zurücklassung von nur
zwei Kompagnieen Infanterie und 1 Eskadron in Waizen, mit
dem Reste seiner Truppen nach Ipoly-Sägh nachzurücken, und
dort die Besehle des F. M. L. Bar. Csorich abzuwarten.

Letterer war mit dem Groß seiner Division am 16. in Lova eingetroffen und berichtete von dort, daß der Feind Lova schon in der Racht vom 12. verlassen habe, und gegen Schemnit gezogen sey. Rur eine Abtheilung von mehreren Tausend Mann sen gegen Bereboly marschirt, habe sich jedoch am 13. und 14. von dort gleichfalls gegen die Bergstädte gewendet, was ihm

Bataillon, 2 Estadronen Civallart Uhlanen und einer Kavallerie-Batterie nach Berebely vorgerückt war, gemeldet worden. Bon Berebely hatte G. M. Wyß einen sehr verläßlichen und findigen Offizier, Oberlieutenant Bar. Bujanovich, von Erzherzog Karl Chevaurlegers nach Neutra entsendet, um den F. M. L. Simu-nich aufzusuchen. — Am Schlusse des erwähnten Berichtes des F. M. L. Bar. Csorich hießes:

"Aus Allem ift zu ersehen, daß für den F. M &. Simus nich schon seit 12:, an welchem Tage das Rebellen-Rorps gegen -Schemnit ausgewichen ift, nichts mehr zu befürchten war, und sauch seiner Vereinigung mit mir wahrscheinlich Nichts mehr im "Wege ftand, wenn er von meiner Vorrudung über Ipoly-Sagh sin Kenntniß gewesen ware. Seit meiner Ankunft in Ipolys -Sagh, am 15., gebe ich mir jede erdenkliche Muhe, um von ihm »Rachrichten zu erhalten, und mich mit ihm in Verbindung zu se= sen, boch bis zur Stunde vergebens. -- Mit meinem Gros "Léva zu verlassen, um mich noch mehr dem F. M. L. Simunich su nahern, ware für mich eine rudgangige Bewegung und für "bie Rebellen einladend genug, sich auf meine Berbindungslinie sherabzuwerfen, bevor ich sie zu ereilen vermöchte. Es bleibt mir "baher nichts übrig, als morgen den 17. in Léva zu bleiben, um mich wo möglich mit dem F. M. L. Simunich zu verständigen, "und falls mir dies nicht gelingen sollte, allein dem Feinde nach--jueilen, oder falls er Schemnit schon verlaffen haben follte, »was ich burch meinen Vertrauten morgen zu erfahren hoffe, ihm süber Losoncz in den Weg zu treten, um ihn wo möglich zu »sprengen.«

Dieses Schreiben wurde vom Feldmarschall unterm 18. das hin erlediget: daß, so wünschenswerth und erfolgreich auch ein Zussammenwirken mit dem F. M. L. Simunich gewesen wäre, so lange ber Feind fich noch zwischen bessen Stellung und jener bes F. M. L. Bar. Coorich befand, so sen dies jest, wo derselbe sich durch einen Seitenmarsch gegen Schemnit, ihrem Zusammenwirken entzogen habe, minder wichtig; umsomehr, als F. M. L. Simunich auf die Bezwingung von Leopoldstabt, Sicherung der Waag=Linie, u. s. w., gewiesen sep, daher nicht bis in die Bergstädte rucken könne; dagegen sen auf die - Mitwirfung des G. M. Göt, der schon am 12. in Mosocs eingetrofe fen, und nunmehr gegen die Bergstädte vorrude, eventuell zu rechnen. Bezüglich der beantragten Umgehung über Losoncz erwiederte ber Feldmarschall: daß er diese nicht für gerathen halte, ba bei einem Feinde, der weder an das Einhalten einer Operazionslinie noch an das Decken einer Basis gehalten ist, sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite wirft, und jedem entscheidenden Schlage ausweicht, es am sichersten bleibe, demselben unmittelbar auf dem Fuße zu folgen. Bei einer Bewegung auf Losoncz, zu der mindestens fünf bis sechs Märsche erforderlich wären, laufe man Gefahr, daß der Feind von Schemnig plöglich umkehre, und sich auf Leopoldskadt und auf den F. M. L. Simunich werfe, wo es dann ganz unmöglich wurde, etwas zu seiner Unterstützung vorzunehmen.

Denselben Tag, an welchem dieses Schreiben an den F. M. Q. Bar. Csorich abging (18.), erhielt man Nachrichten vom F.' M. Q. Gs. Schlick und zwar zum ersten Male auf dierettem Wege über Mistolcz und Gyöngyös. Es war nämlich dem sehr gewandten und unternehmenden Lieutenant Tomasini, von Mazzuchelli Infanterie, geglückt, als Student verkleidet, mitten durch die seindliche Linie in das Hauptquartier des Feldmarsschalls nach Ofen zu gelangen. Seit dem siegreichen Gesechte bei Kaschau hatte F. M. L. Ss. Schlick gesucht, durch Entsendung

Mobiler Rolonnen auf die Beruhigung und Regelung ber Administrazion in den angrenzenden Komitaten zu wirken. Solche Kolonnen wurden selbst bis in das Zempliner Komitat nach Baráno und in die Zips bis Käsmark und Leutschau entsendet, in welch letterem Orte Major Kiesewetter mit 4 Kompagnieen Rugent, 2 Kompagnieen Koudelka, 1 Zug Chesvaurlegers und einer halben KaketensBatterie sogar als Besatung zurüchlieb.

Durch diese Detachirungen und die nöthigen Garnisonen in Bartseld, Eperies, Kaschau, u. s. w., waren die disponiblen Streitkräfte des F. M. L. Gf. Schlick auf eine sehr geringe Truppenzahl (6 Bataill. 5 Estadr. 26 Geschüße) zusammengeschmolzzen. Andererseits hatten sich die bei Kaschau versprengten Resellen von ihrem ersten Schrecken wieder erholt, hinter der Theiß und Bodrog gesammelt, auch Mistolcz wieder gehörig besseht. Das Kommando der Truppen war von Möszáros an den Insurgentensührer Klapka übergegangen. — Unter solchen Bershältnissen sand sich F. M. L. Gf. Schlick bemüssiget, den Feldmarsschall auf das Allerdringen den fie um die sofortige Zusendung von Berstärfungen zu bitten, zu welchem Ende er, wie schon erswähnt, den Lieutenant Tomas in mit mündlichen Austrägen in das Hauptquartier nach Ofen entsendet hatte.

Hierauf blieb nichts übrig, als dem F. M. L. Schlid die längst zugedachte, durch die mittlerweile eingetretene, veränderte Bestimmung des F. Mt. L. Bar. Esorich aber verschoben gebliebene Berstärfung sofort zuzuwenden, oder das Korps des F. M. L. Bf. Schlid heranzuziehen, was nothwendigerweise die Räusmung des ganzen, eben erst zur gesetlichen Ordnung zurückgeführsten, ausgedehnten Landesstriches bedingt hätte. Der Feldmarsschall entschloß sich umsomehr für erstere Maßregel, als ein freiwilliges Ausgeben von Kaschau und der ganzen Gegend

nicht zu rechtsertigen gewesen ware, den übelsten Eindruck gemacht, auch die Grenze Galiziens blosgestellt hätte; wogegen durch eine angemessene Verstärkung des Korps des F. M. L. Gf. Schlick dieser General in die Lage versetzt werden konnte, den auf dem dortigen Kriegsschauplate zu erwartenden Eventualitäten gewachesen zu seyn.

Demnach erhielt F. M. L. Schulzig ben Auftrag, mit nachstehenden, vom ersten und dem Reserve-Korps entnommenen Truppen am 19. von Pesth aufzubrechen, und ohne Aufenthalt über Gyöngyös, Mezö-Kövest und Miskolcz zum F. M. L. Gf. Schlick zu stoßen, und zwar:

## Brigade bes G. M. Kriegern:

- 2. Bataillon Latour.
- 3. Bataillon Ottochaner.
- 3. Warasbiner Rreuper.
- 3. Warasbiner St. Georger.
- 1 sechspfündige Batterie

## Brigade des G. M. Parrot.

- 6 Estadronen Pring von Preußen Kuraffiere.
- 2 Estadronen Mar Auersperg Kurassiere.
- 1 Ravallerie=Batterie.
- 1 zwölfpfündige Batterie.

Im Ganzen 4 Bataillone, 8 Eskadronen und 18 Geschütze.

Hiedurch wurde das Korps des F. M. L. Gf. Schlick auf: 12 Bataillone, 14 Eskadronen und 53 Geschütze gestracht.

Lieutenant Tomasini kehrte ungesäumt mit der Nachricht des Anmarsches dieser Verstärkung zum F. M. L. Gf. Schlick

purud, und trafauf dem nämlichen Wege, den er gekommen, glücklich bei demselben ein. Um die Lücke einigermaßen auszusüllen, welche durch diese Detachtrung in dem Stande der bei Osen-Pesth konzentrirten Truppen sich ergab, schrieb der Feldmarschall unterm 21. an den Feldzeugmeister Gf. Rugent: er solle 4 Bataillone seines Korps nach Stuhlweißen burg vorschieben, welche in so lange als eine disponible Reserve dort stehen bleiben sollten, die das Heranziehen einiger, zur Verfolgung des Feindes detachirter Abtheislungen möglich geworden sen, was in Kurzem der Fall seyn werde.

Wir wenden uns nun wieder zu den Operazionen des F. M. L. Bar. Csorich.

Am 17. war die Berbindung mit den in Neutra aufge-Rellten Truppen des F. M. L. Simunich hergestellt, auch in Erfahrung gebracht worden, daß die feindliche Brigade Aulich, welche am 13. bis Berbely vorgerückt war, sich über Benebek gegen Heiligenkreuz, also auf der Kremniger Straße, jurudgezogen, und bie Gran=Brude hinter sich abgebrannt habe. — Ferner verlautete: daß der Feind auf dem Gebirge = Plateau vor Schemnit Stellung genommen, und ben schwierigen Zugang durch das Defilée von Bath mit Geschüt beset habe. Um hierüber Gewisheit zu erlangen, entsandte F. M. L. Bar. Csorich am 18. den Obersten Collery vom 12. Jäger=Bataillon mit 2 Komp. Jäger, 2 Romp. von E. H. Stefan und 1 Zug Ravallerie ins Gran-Thal, nach Benedek, und den Major Baron Salis, von E. H. Stefan, mit 2 Komp. seines Bataillons, 2 Komp. Jäger, einer halben Estadron Ravallerie und 2 Rafeten=Geschüpen gegen Bath. Gleichzeitig ließ er ben F. DR. 2. Simunich durch ben hauptmann Ralik bes Generalstabes auffordern, ihm bei seiner beabsichtigten Borrudung gegen Schemnit burch Entsendung einer Kolonne ins Reutra=Thal über Oßlan und Prividgye zu unterstützen.

F. M. L. Simunich, welchem durch einen angeblich sehr gut gesinnten Beamten mitgetheilt worden war, daß der Feind Willens sen, im Reutra-Thal über Zsámbokréth zum Entsate von Leopoldstadt heranzuruden, hatte schon am 16. den Major Graf Reipperg mit 6 Kompagnieen Infanterie, einer halben Eskabron Ravallerie und einer halben Raketen-Batterie in jene Gegend detachirt. Er beorderte nunmehr den G. M. Sofap mit weiteren 4 Kompagnieen von Hannau, 1 Zug Jäger und 1 Batterie eben bahin, mit der Weisung über Zsambokreth, Dislán, Prividgye und Handlova möglichst rasch vorzurucken, hierdurch den Marsch des F. M. L. Bar. Cborich gegen Schemnis, welcher voraussichtlich am 21. stattfinden werde, zu unterftugen, und hiervon auch ben G. M. Gig zu verftandigen; bamit derselbe gleichzeitig von Mosocs gegen Kremnit vorgehe, um von bort gegen die Ruckzugslinie des Feindes zu wirken. Rach dieser Expedizion sollte aber G. M. Soßan sogleich wieder zurudfehren.

Am 19. hatte F. M. L. Bar. Csorich bas 3. Bataillon Fürstenwärther, nebst einer halben sechspfündigen Batterie, zur Unsterstützung der kleinen Kolonne des Majors Bar. Salis über Bath gegen Steinbach vorgeschoben, während das Gros noch in Léva verblieb. Indem er dies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, theilte er ihm auch die Kundschafts-Nachrichten mit, die er mittlerweile über Stärfe, Stellung und Bewegung des Feinbes eingeholt hatte. — Die Stärfe der Rebellen unter Görgen wurde auf 17 bis 20,000 Mann, mit 50 bis 60 Geschützen, gesschätzt! Görgen war mit dem Gros, 2 bis 3 Brigaden, am 12. von Leva über Bath nach Schemnis, eine vierte Brigade, unter einem gewissen Pongras, auf einem Querwege nach Remett mars

schirt. Aulich sollte mit einigen Brigaden, angeblich 4, am 13. von Berebeln über Benedet auf Beiligenkreuz zurückzegangen fenn, und alle Bruden über die Gran hinter sich abgebrannt haben, u. bgl. Durch ben gegen Schemnit betachirten Major Bar. Salis war ihm jedoch bie Meldung zugegangen: "Görgen befinde fich mit einigen Bataillonen, dem Husarenregimente Rr. 4. und 1 bis 2 Divisionen des Husarenregiments Rr. 9, dann gegen 30 Geschützen, lettere zum Theile auf bem Gebirgsplateau postirt, noch in Schemnit, alle übrigen Truppen sen= en über Altsohl abmarschirt, um sich mit Mészáros zu vereinigen. F. M. L. Bar. Coorich sprach ferner die Ansicht aus: daß der Feind durch die Besetzung der zur Vertheidigung sehr gunftigen Bergstädte, wenn auch nur mit 1 oder 2 Brigaden, Gelegenheit finden könne, den größten Theil der Trup= pen etappenweise über Altsohl ins Gömörer Romitat, jur Bereinigung mit Mesziros, abruden zu laffen; um bann im Bereine ben F. M. L. Gf. Schlid zu erbruden. Bezüglich seiner weiteren Operazionen außerte er: "Hätte nun ber Feind Schemnit, wenn auch nur mit einer oder zwei Brigaben beset, worüber ich die Meldung des Major Salis abwarte, so werbe ich entweder benfelben in seiner Stellung angreis fen, obgleich diese wegen ihrer schwierigen Zugänglichkeit von Benigen gegen große Überlegenheit vertheidiget werden fann, ober ich werbe, falls die Bruden im Gran-Thale sich bald herstellen laffen, worüber ich ebenfalls die Meldung erwarte, Schemnig durch das Gran-Thal gegen Altsohl umgehen, indem ich den bei Beiligenfreuz stehen sollenden Feind von dort vertreibe. Le iber wird die bereits über Altsohl abmarschirte Sauptmacht einen folden Borsprung gewonnen haben, daß sie fich ungehindert mit Mesteros vereinigen und Solid wird angreisen können. G. M. Fürst Colloredo. welcher mit 4 Kompagnieen Paumgarten und 1 Estadron Uhlanen in Ipoly Sigh eingetroffen ist, wurde beaustragt, meinen Angriff durch sein Borgehen mit den unter seinem Kommando
stehenden 10 Kompagnieen, 1/2 Estadron und 1/2 Fußbatterie
durch Scheinangriffe über Neméthy — Preitdorf gegen Schemnis
zu unterstüßen, und beim Weichen des Feindes dahin vorzurüsden. — Dieses vom 19. datirte Schreiben war noch nicht abs
gegangen, als F. M. L. Bar. Csorich am 20. Früh einen
Rapport des Majors Bar. Salis erhielt, welcher ihn verans
laßte, noch an diesem Tage über Bath gegen Schemnis aufs
zubrechen.

Major Bar. Salis war nämlich auf seiner Rekognoszirung gegen Schemnit, 1 Stunde herwarts Windschacht, auf die Wortruppen des Feindes gestoßen, hatte dieselben bis in den benannten Ort zurückgedrängt, sogar die ersten Baufer besett, als der Feind aus entfernten Theilen des Dorfes, vielleicht selbst von Schemnit, Verstärkungen erhielt. Um sich mit seinen 4 Kompagnieen und der halben Raketen=Batterie in der errungenen Stellung zu behaupten, fühlte sich Major Bar. Salis zu schwach; er brach baher allmälig das Gefecht ab, und zog sich in guter Drbnung nach Steinbach zurud, wobei ihm nur eine Abtheilung Husaren mit 2 Kanonen nachfolgte, welche jedoch nicht weiter als eine halbe Stunde über Windschacht hinausrückten. Das jor Bar. Salis hatte in diesem Gefechte, welches, wenn mit hinreichenden Kräften unternommen, wahrscheinlich mit der Besetzung von Schemnit geendet hatte, 1 Todten und 4 Berwuns dete, wogegen der Feind 13 Tobte auf dem Schlachtfelde ließ, auch 18 Gefangene gemacht wurden.

»Aus meinem heutigen Zusammenstoße mit dem Feinde,«
sagt Major Bar. Salis, "glaube ich schließen zu dürfen, daß
"Schemnit bei Weitem nicht so stark, als man glaubt,

Jeind gegen einen, mit gehöriger Kraft unternommenen Angriss
schwerlich Stand halten wird. Er soll in Schemnis 23 Geschüße
und 600 Husaren haben; was er gegen mich ins Gesecht brachte
betrug, nebst 5 Geschüßen und ungefähr einer Essabron Husaren, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassnet zu seyn, wenigstens trugen die Gewehre sehr weit. In
Mind schacht kommandirt Guyon. Görgey soll nicht mehr
anwesend seyn. Ein Grenadier-Bataillon ist nach übereinstimmenden Rachrichten heute Früh (19) abmarschirt. Die Geschüße
sseite gegen Kremnit stehen. «

Außer dem tapferen Verhalten seiner Truppen rühmt Major Bar. Salis die Dienste des Schemnitzer Berg-Afademikers Weiglein, der ihm durch seine genaue Lokalkenntniß sehr behilflich war.

In Erledigung Dieser Berichte erließ ber Feldmarschall unterm 21. eine Zuschrift an ben F. M. L. Bar. Coorich, worin er die Ansicht ausspricht: daß in Schemnit blos eine starke Arriergarde des Feindes stehe, welcher diese Taktik gewöhnlich jur Gewinnung eines bedeutenben Borsprunges anwende. Der Felds marschall-Lieutenant solle baher seine Truppen möglichst konzentriren und bem Gegner damit schnell auf den Leib gehen, um so mehr, als er nach dem vereitelten Angriffe auf F. M. L. Simunich sich wahrscheinlich gegen F. M. L. Gf. Schlid wenden werde. Dieser sep auch bereits hiervon durch den Feldmarschall benachrichtiget und ihm bekannt gegeben worben, daß er auf die Mitwirkung des F. M. L. Bar. Csorich bei seinen Operazionen, bis auf einen gewissen Grad rechnen könne. Auch F. M. L. Schulzig sep bem Gf. Schlick über Gyöngvöß zur Unterstützung zugesendet worden. — Von nun an sollte F. M. L. Bar. Csorich im Sinne der erhaltenen allgemeinen Inftrukzion selbstftandig handeln;

von Berhaltungsbesehlen nicht mehr zulässig sey; jedoch wäre ber Feldmarschall, so oft als thunlich, von den Fortschritten der Bewegungen in Kenntniß zn setzen. Eine aufgefangene ordro do bataille liefere den Beweis, daß Görgen nicht 20,000 Mann, mit 60 Seschützen, sondern höchstens 10,000 Mann mit 24 Geschützen start seye.

14

Die ganze Expedizion hatte ber Erwartung des Feldmarschafts nicht entsprochen. Allerdings war Görgen von der Aufstellung des F. M. L. Simunich, der Feste Leopoldstadt, und der österreichische mährischen Grenze abgedrängt worden; allein die Verfolgung des Feindes geschah, wegen der eingetretenen Hemmnisse, nicht rasch genug, und F. M. L. Simunich, welcher durch die verloren geganzene Depesche um 48 Stunden zu spät von der wahren Sachlage verständiget wurde, hatte seine Truppen von der Reutra hinter die Waag zurückgezogen.

Görgey, durch das Arriergarde - Gefecht mit der Brigade Wyß beforgt gemacht, andererseits besürchtend, an der Reutra und Waag doch Ausenthalt zu sinden, hatte sich, wie wir gesehen haben, von Leva und Berebely schnell gegen die Bergstädte gewendet, eine Bewegung, die er freilich nur aussühren konnte, weil das Gros der ihm nachfolgenden Truppen noch so weit zurück war, daß er hossen durste, seinen Marsch in den Dessilchen und auf den schlechten Straßen der Bergstädte ganz undeslästiget zu vollsühren; was ihm tros der vielen Fuhrwerke, die er mit sich führte, auch vollständig gelungen ist. An ein Einholen Desselben durste nun kaum mehr gedacht werden, denn das Gros seines Korps hatte Leva schon am 12. verlassen, während ihm F. N. L. Bar. Esorich er st am 20. von da nachrücke. Er konnte also, wenn man auch mehrfältig eingetretene Marschhindernisse in Anschlag nahm, einen Borsprung von mindestens 4 dis 5 Mär-

schen gewonnen haben. Überdies wurden die Straßen immer schlechter, der Feind konntein diesem durch viele Wässer durchschnitztenen Gebirgslande durch Abwersen von Brüden, Verrammeln von Wegen, u. dgl, mehrsachen Ausenthalt bereiten, der Abstand somit, statt kleiner, mit jedem Tage größer werden. — Es hanz delte sich demnach in diesem Augenblide zu beschließen, ob man Willens sey, drei Brigaden auf gut Glüd vielleicht mehrere Woschen lang vier die fünf Märsche hinter dem Feind nachziehen zu lassen, oder nicht. — Hierzu war man nicht start genug. Belies sich doch die Jahl der bei Ofens Pesth konzentrirten Streickräste, nach Entsendung der Verstärfung an den F. M. L. Gs. Schlick, desse. Jäger-Bataillons zur Säuberung des Bakonyers Walzdes und des Bataillons Ceccopieri zur Besehung von Gran, auf nicht mehr als 12 Bataillone, 14 Eskabronen und 105 Geschüße!

In Erwägung biefer Umftanbe, und für den Fall, als es sich bestättigen sollte, daß das Gros des Feindes wirklich schon einen Borsprung von einigen Märschen gewonnen habe, worüber F. M. L. Bar. Esorich sich im Laufe dieser Tage Sewisheit verschaffen mußte, beschloß der Feldmarschall, denselben mit 2 Brigaden heranzuziehen. Die weitere Verfolgung sollte durch die dritte Brigade stattsinden, da es nicht anging, den Gegner, über dessen Rückzugs-Richtung man noch nicht im Klaren war, ganz aus dem Auge zu verlieren, er überdies hierdurch genothiget wurde, fortwährend eine starke Arriergarde hinter sich zu lassen, was, salls der Feind sich gegen den F. M. L. Gs. Schlick wenden sollte, diesem zu Gusten kam. Hierauf erging am 22. nachstehendes Schreiben an den F. M. L. Bar. Csorich:

"Ich glaube annehmen zu können, daß in dem Augenblicke, wo Ihnen dieser Erlaß zukömmt, Sie nicht nur im Besitze von "Schemnitz sind, sondern auch über die Rückzugs-Richtung des "Feindes volle Gewißheit erlangt haben. Sollte berselbe, wie zu vermuthen, den Weg über Losoncz eingeschlagen, und bessen "Hauptmacht schon einen Vorsprung von ein Paar Märschen "gewonnen haben, so kann es Ihnen ohnedies nicht mehr möglich "werden, ihn rechtzeitig, nämlich vor einem Zusammenstoße mit "den Truppen des F. M. L. Gs. Schlick, zu ereilen."

"Diesemnach, so wie bei dem Umstande, daß dem obgenannten Herrn Feldmarschall Rieutenant von hieraus direkte
"Verstärfungen zugekommen sind, halte ich es für überstäs"sig, daß Sie dem Feinde mit der ganzen, Ihnen unterstehenben Truppenzahl nachfolgen. Dieselben wollen ihn demnach blos
"durch die Brigade Jablonowsky versolgen lassen, mit dem
"Reste aber, ohne mindesten Zeitverlust, hieher rücken."

Am Schlusse dieses Erlasses heißt es endlich:

"Die Euer Hochwohlgeboren hiermit ertheilten Weisungen "gründen sich, wie Eingange gesagt, auf die Voraussezung, daß "das seindliche Groß den Weg über Losoncz eingeschlagen und "einen bedeutenden Vorsprung gewonnen habe, "und sind demnach eventuell in diesem Sinne aufzufassen."

Bevor wir den Operazionen des F. M. L. Bar. Esorich vom Momente seines Ausbruches von Léva gegen Schemnitz weiter folgen, mussen wir unsere Blicke auf daszenige wenden, was sich mittlerweite im Rücken der Armee, so wie an der Theiß ereigenet hatte.

Der mit seinem Streiskommando in der Gegend von Obensburg, Güns, Steinamanger, Csorna, Szány, Marczaltö sich bewegende Oberstlieutenant Graf Althan, dem der Major Jungbauer des Generalstabes beigeges

ben war, hatte am 13. Abends, 5 Rompagnieen, 3 Eskadronen und 2 Raketen-Geschütze in Pápa vereiniget, in der Absicht, einen im Bakonper = Walde und zwar bei Bakony = Bél versammels ten Rebellenhausen, unter einem gewissen Bihar, Andor und Medniansky zu versprengen, was auch in Folge eines nächtlichen Überfalles, und nach einem zweistündigen Gesechte vollständig gelang.

Bei diesem Gesechte hatten sich Hauptmaun Roknich, Lieustenant Rottas, ber leicht verwundet wurde, und Lieutenant Orlich von den Ogulinern besonders hervorgethan.

Bom Streissommando des Obersten Bar. Horvath was ren am 16. aus Stuhlweissenburg 5 Kompagnieen, 1/2 Eskadron Chevaurlegers und 3 Geschütze, unter Besehl des Rittmeisters Bar. Esch er ich, nach Besaprim entsendet worden, um die gesetzliche Ordnung herzustellen, und im Bakonver-Walde zu streisen. Der zur Säuberung des Bakonver-Waldes detachirte Major Kronen-berg des 6. Jägerbataillons hatte die ganze Gegend zwischen Kis-Bor, Papa und Beszprim durchstreist, und die Ortschasten entwassnet. Im Allgemeinen schilderte er den Geist der dortigen Einwohner als sehr schlecht.

Dem F. M. L. Ramber g wurde vom Feldmarschall die Mitstheilung über alle Borfallenheiten am linken DonausUser gegeben und derselbe beauftragt, seine Ausmerksamkeit auf den Brückenkops von Komorn zu verdoppeln, so wie jede Gelegenheit zu irgend eisnem Erfolg versprechenden Unternehmen wahrzunehmen.

S. M. Reuftabter hatte bem an ihn ergangenen Befehl: seine frühere Aufstellung in der Schütt wieder zu beziehen, nicht nach= kommen können; da der Donau-Arm so stark aus den Usern getre= ten war, daß jeder Übergangsversuch sich als unthunlich heraus= stellte. Dieses Austreten der Wässer kam übrigens der Zernirung von Komorn sehr zu statten, da beinahe die ganze Segend auf dem

linken Donau-User unter Wasser stand, somit jedes Unternehmen der Besatzung dadurch gehindert wurde.

Über die Borfallenheiten an der Theiß berichtete der Banus am 18., daß der Feind sich schon am 14. von Töröt Sz.
Miklos über K. Uj - Szallasa, schleunigst zurückgezogen habe,
so wie, daß G. M. Ottinger eine kleine Infanterie - Abtheilung
für den Spitalsdienst und zur Bewachung der fortwährend eintreffenden feindlichen Deserteure verlange. Überdies schildert G.
M. Ottinger die Rothwendigkeit, Infanterie-Abtheilungen in Czcgled, Abony und Tapio-Szele auszustellen, um den aus diesen
Orten mit den Rebellen unterhaltenen Kurier = Verbindungen
Schranken zu setzen.

Am 22. langte jedoch nachstehender Bericht vom Banus ein, der ganz geeignet war, die volle Aufmerksamkeit auf die Stellung des G. M. Ottinger zu lenken:

"Saut eines unter gestrigem Dato eingesenbeten Berichtes "sah sich G. M. Ottinger in Folge erhaltener Rachrichten, veranlaßt, zur Verhütung eines Überfalles Szolnof in ber "Mitternacht 20./21. zu räumen, und bis zum Morgen die ganze "Brigade zu Pferd in Bereitschaft zu halten. Der Feind soll am 19., "mit angeblich 1000 Husaren, refognoszirt haben, und bei Czis "bakhaza einen Theiß-Übergang beabsichtigen, um gegen Abony "vorzudringen, weßhalb Abony mit einer Division und einer "halben Raketen-Batterie besetzt wurde. Die Stimmung des Land"volkes schildert der General ziemlich gut, dafür sollen allerorts "unter Beamten und Edelleuten sich viele Auswiegler besinden."

Ferners wurde in diesem Berichte erwähnt:

"Es verbreitet sich hier das Gerücht, als habe sich Görgen "mit seinen Truppen von Léva gegen Osten gewendet, und sen "hinter der Fronte des Schlick'schen Korps vorübermarschirt und "mit dem unter Kossuth bei Debreczin stehenden Gros der In-

ssurgenten in Verbindung gelangt. Allerdings dürste bann Ge= neral Ottingers Stellung etwas gefährdet erscheinen.

Obgleich die, auf die Bewegung Görgep's begründete Besorgniß für die Stellung des G. M. Ottinger nicht gerechtfertiget erschien, ba man mit Bestimmtheit wußte, daß Görgen noch am 12. in Léva war, somit am 22. unmöglich schon hinter der Stellung des F. M. L. Gf. Schlick vorbeimarschirt und in Verbindung mit den bei Debreczin stehenden Truppen getreten seyn konnte, so glaubte der Feldmarschall doch, in nähere Detail - Disposizionen, bezüglich ber Stellung und Sicherung der Brigade Ottinger, eingehen zu muffen, da dem wiederholten Begehren dieses Generals um Unterstützung an Infanterie keine Folge gegeben wurde, ungeachtet bies mittels Befehlschreiben vom 8. und 12. Jänner für den Moment, da die Eisenbahn hergestellt (was seit dem 17. der Fall war), angeordnet worden. Überdies schien dem Feldmarschall die Aufstellung jener auf die Bewachung, nicht aber auf die Besetzung der Theiß = Ubergange gewiesenen Ravallerie-Brigade nicht entsprechend, weßhalb er, unmittelbar nach Erhalt des oberwähnten Berichtes, befahl, zu ermitteln: ob denn die Ortlickeit zunächst der Brücke so beschaffen sep, daß dieselbe durch eine Infanterie = Abtheilung, wie dies schon im Befehlsschreiben vom 12. Janner angedeutet war, mit Erfolg vertheidiget, diese Abtheilung aber nöthigenfalls auf ber Eisenbahn schnell zurud= gezogen werben könne; ferner ob es nicht angemeffener sen, Szolnok blos einen vorgeschobenen Posten zu bas Gros ber Brigade aber nach Abany jurudzuziehen, um nicht bei jedem etwaigen Versuche des Feindes, die Theiß oberhalb ober unterhalb Szolnof zu paffiren, schon im Ruden bedroht zu werden?

Es war zu spät! benn an bemselben Tage an welchem ber Feldmarschall in diese Details einging, ward General Ottinger

von sehr überlegenen feindlichen Streitfraften angegriffen und zur Raumung Szolnoks gezwungen worben. Die munbliche Meldung hierüber wurde burch ben beim G. M. Ottinger fommanbirten, bem Generalquartiermeisterstabe jugetheilten Dberlieutenant Sastavnikovic am 23. dem Feldmarschall hinterbracht. Rach Aussage dieses Offiziers hatte General Ottinger am 22. gegen neun Uhr Früh ein Streiffommando gegen Torof Sz. Miflos entsendet, um Rachrichten über ben Feind einzuziehen. Dasselbe war auf halbem Wege bahin auf feindliche Husaren gestoßen, und gewahrte, trop bes auf der ganzen Gegend liegenden bichten Retels, nachrudende ftarte Rolonnen. Auf die Rachricht hiervon hatte G. M. Ottinger schnell zwei Geschütze an der Szolnoker Brude aufgestellt, während die Brigade sich auf ben Allarmplapen sammelte. Allein ber Feind, welcher bie festgefrorne Theiß oberhalb Szolnok überschritten, bebrohte schon bie Ruckzugslinie ber Brigade; baher General Ottinger, ber mit seinen Reitern, wie begreislich, Szolnok nicht halten konnte, sich auf ungefähr 1000 Schritte hinter diesem Orte aufstellte. Eine Division von Barbegg-Ruraffieren, unter Major Algnan, welche etwas vormarts des linken Flügels stand, griff eine zu unvorsichtig vorgegangene Husarendivision so entschlossen in Flanke und Ruden an, daß dieselbe mit dem Verlufte von mehreren Todten und Berwundeten geworfen wurde, und ein Rittmeister, nebst 18 Sufaren, in Gefangenschaft geriethen. Der Feind entwickelte aber balb barauf eine solche Überlegenheit, namentlich an Geschützen, bie er schnell über die Brude vorgebracht, daß G. M. Ottinger nicht mehr langer baran benken burfte, Wiberstand zu leisten; bas her seinen Ruckzug nach Abony antrat, und hierbei erhebliche Verlufte durch bas feindliche Geschützfeuer erlitt. Die Starte bes Feindes ward, wohl übertrieben, auf 20000 Mann und 40 Geschütze angegeben.

Der Moment war bedenklich! Der Feind konnte in fünf Märiden vor Pesth stehen, deffen Besatzung nicht mehr als 12 Ba= taillone zählte! Bur ersten Unterstützung des Generals Ottinger wurden augenblicklich das 5. Jäger = Bataillon, 2 Baiaillone Grenzer und drei Batterien, theils auf der Eisenbahn, theils auf dem Landwege nach Czegled abgehen gemacht, wohin sich benannter General noch in ber Racht vom 22. auf ben 23. aurudgezogen hatte, und einen schriftlichen Bericht über die Borfallenheiten einsandte, die man zum Theil schon durch den mündlichen Rapport des Oberlieutenants Sastavnikovic kannte. Am Schlusse dieses Berichtes hieß es: "Das 5. Jäger = Ba= staillon ift soeben hier eingerückt. Ich erbitte mir noch eine Ra= -vallerie-Batterie und eine ganz kleine Ravallerie-Unterftupung, -womit ich in die Lage gesett werden konnte, bas diesseitige Theiß= sufer vom Feinde zu säubern, ausgenommen, derselbe hatte ben "Plan, von Debreczin her seine ganze Armee vorruden zu maschen. Ich erbitte mir die hohe Weisung, ob ich angriffsweise nach meiner eigenen Überzeugung handeln darf.«

Der Chef des Generalstabes des I. Armeekorps, General Zeisberg, wurde nach Czegled gesendet, um über die Sachslage an Ort und Stelle zu berichten.

Obgleich die lette Meldung des G. M. Ottinger minder besunruhigend lautete, derselbe auch am 24. nicht wieder angegriffen worden war, verabsäumte der Feldmarschall doch nichts, um alsen. Eventualitäten gewachsen zu seyn; namentlich, wenn es sich bestätigen sollte, daß der Feind wirklich so stark sey, als ausfänglich angegeben worden, und derselbe seine Vorrückung auf Pest fortsehen sollte, in welchem Falle der Ausgang eines Zussammenstoßes, bei der vorhandenen numerischen Überlegenheit des Gegners, immerhin sehr zweiselhaft gewesen wäre.

Hiernach wurden ungesaumt nachstehende Berfügungen getroffen:

An den Feldmarschall-Lieutenant Bar. Coorich erging noch am 23. der Befehl: nunmehr unbedingt in Eilmärschen auf Posth zurudzumarschiren. Derselbe konnte in vier Marschen bort eintreffen, somit noch rechtzeitig anlangen, um ben Feldmarschall zu unterftüten, ober aufzunehmen. Dem F. M. L. Schuls jig, welcher um diese Zeit mit seiner Kolonne Rapolna erreicht hatte, wurde gleichfalls unterm 23. geschrieben: Des ift mir "baran gelegen, den bei Szolnok stehenden Feind durch die Mog-"lichkeit einer Diversion über Porosilo, Tisa-Füred gegen Debresczinfür seine Rückzugslinie besorgt zu machen. Zu dies »sem Ende wollen der Herr F. D. 2. 1 Estadron mit dem Aufstrage gegen Porofilo betachiren, um in der dortigen Gegend sben Anmarsch eines Truppenkorps von 10,000 Mann mit 30 "Geschüten anzusagen, nach Erreichung bes beabsichtigten 3meades aber wieder bei ihrer Rolonne einzuruden. Da ber Erfolg "dieser Entsendung von der Geschicklichkeit abhängt, mit welcher sich "der mit diesem Auftrage betraute Offizier benimmt, so kommt shierzu eine entsprechende Wahl zu treffen. Im Übrigen wollen "der herr F. M. E. Ihren Marsch mit möglich fter Beschleunigung fortsetzen, um Ihre Bereinigung mit dem Korps bes "F. M. L. Gf. Schlick sobald als thunlich zu bewirken."

G. M. Neustädter, welcher sich noch immer in Wartsberg befand, und wegen des eingetretenen Hochwassers nicht in die Schütt rücken konnte, somit dort ganz unnütz stand, wurde angeswiesen: unverzüglich nach Neuhäusel zu marschireu, die Versbindung zwischen Reutra und Gran (Parkany) herzustellen, übersdies Sz. Petere zu besetzen, um Komorn von dieser Seite zu besobachten.

Als der Feldmarschall am 25. Abends aber vollends die Rach-

richt erhielt, G. M. Ottinger sey in Czegled wieder angesgriffen, und trot der ihm zugekommenen Berstärkung genöthiget worden, sich nach Alberti zurückzuziehen, saste er augenblicklich den Entschluß, nach Zurücklassung von nur 2 Bataillonen in Ofen Besth, mit sämmtlichen verfügbaren Truppen, im Ganzen 10 Bataillonen, 24 Eskadronen, 72 Geschüßen, worunster die beim General Ottinger befindlichen Truppen einbegriffen sind, dem Feinde entgegen zu rücken. Die Truppen wurden aus Besth sofort theils auf der Eisenbahn, theils auf dem Landwege gegen Alberti in Marsch gesetzt.

Was in diesem kritischen Augenblicke zu verfügen nothwendig, war bereits am 23., nämlich durch die an den F. M. L. Bar. Csorich, F. M. L. Schulzig und G. M. Neustädter ergangenen Befehle geschehen; denn im schlimmsten Falle konnte man sich auf Waiten zurückiehen, dort mit der Division Csorich und der Brizgade Neustädter vereinigen, und so verstärkt wieder die Offensive ergreisen. Pesth hätte allerdings momentan aufgegeben, dagegen Of en behauptet werden niüssen.

Jur Verstärtung ber, wie gesagt, auf nur zwei Bataillone besichränkten Besatung von Ofen wurde das Bataillon Großherzog Baben von Stuhlweißenburg, das Bataillon Ceccopieri von Gran mit dem Besehle: am 27. in Osen einzutressen, herangezogen; auch das im Bakonyer-Walde streisende 6. Jäger-Bataillon erhielt Besehl: nach Osen einzurücken. Überdies konnte aus baldiges Einstressen der schon unterm 21. vom Feldzeugmeister Sf. Rugent verlangten 4 Bataillone gerechnet werden; umsomehr, als dersselbe unterm 23. berichtete, daß diese Bataillone, denen er noch 1 Eskadron und 1 halbe Batterie aus eigenem Antriebe beigesgeben habe, unter dem Besehle des G. M. Dietrich gegen Ende des Monats eintressen würden, und zwar:

- 4. Bataillon vom 2. Banal-Regimente,
- 4. Bataillon Rreuger,

Romponirtes Bataillon Edert (nämlich 2 Komp. Heß, 2 Komp. Prohaska),

Bataillon Mundsingen (4 Romp. Hohenlohe),

- 1 Estadron E. S. Johann Dragoner,
- 1 Fußbatterie.

Im Ganzen 3000 Mann Infanterie, 120 Pferbe.

Die Haltung ber Bevölkerung Besth's war nichts weniger als Vertrauen erweckend, die Stimmung vielmehr eine auffallend aufgeregte. Beim Ausmarsche ber Truppen sah man allenthalben finstere, tropige Gesichter, und Gestalten kamen in diesen Tagen jum Vorschein, Menschen wurden auf den Straßen geseben, Die seit unserem Einmarsche in Ofen-Pesth ganzlich verschollen schie nen. Ein etwa nothwendig werbender Rudjug burch Pefth hatte unter solchen Berhältniffen sehr mißlich ausfallen können. Demnach erging an den Obersten Schon des Pionnier-Rorps der Befehl: sofort außerhalb ber Stadt Pesth eine Brude über Die Donan zu schlagen, überdies von der Ullder (Szolnofer) Straße Rolonnenwege auszumitteln und auszusteden, um, mit Umgehung Pefth's, nöthigenfalls die Waitner Straße gewinnen zu können; sohin mit der in Anmarsch begriffenen Division Coorich in direkte Berbindung zu kommen. Um aber auch auf den Fall nicht unvorbereitet zu sehn, wo es dem F. M. L. Bar. Csorich nicht möglich geworben, dem Befehle, nach Waißen zu ruden, augenblicklich nachzukommen, oder der Feldmarschall etwa nothgedrungen, seinen Rückzug auf Pesth hätte nehmen muffen, ward dem genannten F. M. L. unterm 26. nachstebende Weisung entgegengesenbet:

"Nach Zurücklassung von 2 Bataillonen zur Besetzung der "Festung Ofen und der Kettenbrücke rücken sämmtliche disponible "Truppen dem von Szolnok im Anmarsche begriffenen Feinde, \*beffen Starke noch nicht genau ermittelt ift, entgegen. Es könn=
\*ten Umstände eintreten, welche die Vereinigung der Euer Hoch=
\*wohlgeboren unterstehenden Truppen mit den dießseitigen über
\*Waiten und Pesth erschweren. Diesemnach werden Sie hiermit
\*angewiesen, bei ihrem Eintressen in Waiten genaue Erkun=
\*digungen über die Sachlage einzuziehen, und falls sich die Un=
\*thunlichseit herausstellen sollte, Ihre Vereinigung mit mir auf
\*dem linken Donau=User zu vollsühren, auf der fürzesten Linie
\*nach Pärkäny (Gran) zu rücken, dort die nöthigen Einleitun=
\*gen zur Uebersetung der Donau zu bewirken, und sodann Ihre
\*Bereinigung mit mir auf dem rechten Donau-User in Ofen auf=
\*zusuchen. Diese Euer Hochwohlgeboren ertheilten Weisungen sind
\*blos durch die Vorsicht — keineswegs aber durch den ge=
\*gen wärtigen Stand der Dinge — geboten, und sind daher
\*in diesem Sinne auszusassen.\*

F. M. L. Gf. Wrbna, welchen der Feldmarschall in Ofen zurückließ, erhielt den Befehl: Sorge zu tragen, daß die Schiffsbrücke bei Gran ohne Verzug eingehängt werde. Der angeordnete Brückenbau, außerhalb Pesth, konnte wegen dem plötlichen Ausstreten der Donau aus ihren Ufern nicht statt finden, daher solcher in der Nähe des Pesther Salzamtes bewirkt werden mußte.

Am Nachmittage des 26. eilte der Feldmarschall den bereits in der Nacht und früh Morgens abgerückten Truppen auf der Eisenbahn nach, und traf bei schon eingetretener Dunkelheit in Ullö ein, woselbst er die Nacht zubrachte. Im Laufe der Nacht langte die Meldung ein: daß der Feind von Czegled nicht weiter vorgerückt sey, vielmehr den Rückmarsch gegen Abany angetrezten habe, in welcher Richtung ihm die Brigaden Ottinger und Gramont nunmehr nachfolgen würden. Auf diese Nachricht ließ der Feldmarschall am 27. zwei Grenadier-Bataillone nach Pesth zurückmarschiren. Diese konnten im Bedarssfalle augen-Binterseldzug in ungarn.

blicklich wieber auf ber Eisenbahn herangezogen werden, wahs rend ihre Anwesenheit in Pesth zum Riederhalten der Uebelsgesinnten dringend nothwendig werden konnte. Für seine Person suhr der Feldmarschall jedoch früh Morgens auf der Eisenbahn die Czegled, um sich an Ort und Stelle Kenntsniß von dem Borgesallenen zu verschaffen. Bei seinem Einstressen daselbst waren die Truppen schon größtentheils zur Bersolgung des Feindes nach Abany abgerückt, doch erhielt er dort nashere Details über die stattgehabten Gesechte. Die Brigade Otstinger hatte durch das überlegene seindliche Geschüßseuer einen namhasten Berlust erlitten, und zwar im Ganzen: 6 Todte, 15 Blessirte, 22 Vermiste. An Artilleries Bespannungssund Kasvalleries Pferden: 53 Todte, 6 Verwundete und 18 Vermiste.

Außer der schon erwähnten, glanzenden Attaque der Division Harde gg-Kurassiere, unter Major Algnan, hatten alle Abtheis lungen dieser tapferen Kurassier-Brigade Proben von seltener Ausdauer und Unerschrockenheit gegeben. Die zur Verstärfung des G. M. Ottinger nach Czegled disponirte Artillerie hatte trefslich
gewirkt, wobei sich ganz vorzüglich die Mannschaft der Kavallerie-Batterie Ar. 5 sehr brav benahm, und der Oberlieutenant Loschan und Lieutenant Gugg der Artillerie sich besonders verdient gemacht haben. Am 25., bei Czegled, war es,
wo dem Fahrkanonier Ferdinand Scheder, als Borreiter, gleich
zu Ansang des Gesechtes durch eine Kanonensugel der rechte Oberschenkel zerschmettert wurde, und derselbe so viel Selbstüberwindung besaß, noch bis zum gänzlich beendeten Gesechte zu Pferde
zu bleiben.

Unter Denjenigen, die sich besonders hervorgethan hatten, wurden auch Oberstlieutenant Staufer von Hardegg-Kürassieren und der dem Generalquartiermeisterstabe zugetheilte Oberlieutenant Sastannikovic genannt.

Bei der Eile, mit welcher der Feind am 26. den eigentlich nur wenig motivirten Rückzug gegen Szolnok angetreten hatte, war vorauszusehen, daß er die Absicht habe, sich wieder vollends hinter die Theiß zurückzuziehen. Der Feldmarschall überließ demnach die weitere Verfolgung dem Kommandanten des L. Armeekorps, und kehrte am 27. Abends wieder nach Ofen zurück.

Durch die schon von Ullo nach Pesth zurückgesendeten 2 Gresnadier Bataillone, dem von Stuhlweißenburg herangezogenen Bataillon G. H. Baden, dem Bataillon Ceccopieri aus Gran, endlich dem 6. Jägerbataillon, welches jedoch erst am 30. in Osen eintraf, war die Garnison von Osen Pesth doch wieder auf eine halbwegs ausreichende Stärke, nämlich auf 7 Bataillone gebracht worden. Die vom Feldzeugmeister Gs. Rugent schon unterm 21. verlangte und bereits zugesagte Verstärkung war jedoch nicht einsgetrossen, weil derselbe mittlerweile Rachricht erhalten hatte, daß sich die Widerstandspartei in und bei Fünstirchen durch Truppen aus dem Verbaczer Lager und aus Eszek bedeutend verstärkt, und eine Besorgniß erregende Konsistenz gewonnen habe. Die schon im Marsche nach Stuhlweißenburg begriffene Brigade, unter G. M. Dietrich, wurde somit nach Kaposvär dirigirt.

Auch verlautete, daß Damianich mit 6000 Mann und 19 Geschüten im Baranyer Komitate eingebrochen sey, und gesstätt auf den Zusluchtsort, den ihm Eszet biete, den Ausstand zu organisiren, wohl auch einen Schlag gegen das in Balpo ausgestellte, schwache Zernirungskorps, unter General Trebers burg, versuchen dürste, um von dort in Slavonien und Kroazien einzussallen. Feldzeugmeister Gs. Rugent war daher mit der Brigade Dietrich von Kaposvär aus, so wie mit den im Kanisastes henden Truppen (im Ganzen 6000 Mann Infanterie, 800 Pferde und 21 Geschüße) über Babocza schnell nach Fünstirchen vorsgerückt.

Der Feldmarschall erledigte jene Mittheilungen des Feldzeugmeisters unterm 28. dahin: daß ihm die verlangte Unterstützung im gegenwärtigen Augenblicke allerdings nicht mehr so nothwendig sen, als es möglicherweise der Fall hatte seyn können. Der Feldzeugmeister wolle nach möglichst schneller Beendigung der bereits im Zuge begriffenen Expedizion gegen Fünfkirchen seine Truppen jedenfalls vereint und dergestalt bereit halten, um auf den ersten Ruf einer anderweitigen Verwendung sogleich entsprechen zu können. Rudfichtlich ber bei Berbacz gestandenen feindlichen Truppen habe man aber hier verläßliche Nachrichten, daß biese nicht gegen Fünfkirchen, sonbern nach Szegebin gerückt sepen. Letteres war dem Feldmarschall durch einige Offiziere vom Husaren-Regimente Nr. 2, welche Mittel gefunden hatten, nach Dfen zu entkommen, mitgetheilt worden; auch versicherten sie, daß die bei Verbacz gestandenen regulären Truppen, welche bisher nur gegen die Serben gekampft hatten, größtentheils geneigt seyn dürften, bei dem Erscheinen einer, wenn auch nur kleinen, Abtheis lung f. f. Truppen, zu ihrer Pflicht zurückzukehren.

Bom Banus erhielt der Feldmarschall die Meldung: daß der Feind am 28. vollends das rechte Theiß-User geräumt, jedoch vier Joche der Szolnoker Brücke hinter sich abgebrannt habe, deren sogleiche Herstellung der Gemeinde durch den F. M. L. Harts lieb aufgetragen worden, welcher mit 3 Bataillonen, 9 Eskadrosnen und 2 Batterien daselbst eingerückt war. Auch ward erwähnt, daß das Wasser bei Szolnok bereits über die Eisdecke sließe, ein Uebersfall daher nicht mehr so leicht möglich sep.

Auf diese Meldung ordnete der Feldmarschall am 29. an: daß die in Szolnok befindlichen Ararial-Vorräthe, mit Ausnahme des Bedarfs für die dortigen Truppen, nach Ofen-Pesth geschafft, über die Rückzugsrichtung des Feindes möglichst bald Nachricht gesgeben und eine Kavallerie-Abtheilung nach Kecskemét gesendet werde,

die einen Zwischenposten in Örkeny halte. Gegen Porosils sepen 2 Eskadronen zur Beobachtung des Theiß-Überganges bei Tisas Füred zu senden; da der Feldmarschall Nachricht habe, daß Husaren bis Mezö-Kövest streiften, wodurch die Verbindung mit dem F. M. L. Gf. Schlick gefährdet werden könne. Schließlich wurde der Banus angewiesen, die Szolnoker Brücke durch Anlage von Feldschanzen gegen alle Eventualitäten zu sichern.

Schon am 1. Februar berichtete jedoch der Banus: daß sich bedeutende feindliche Streitkräfte in Török Sz. Miklos konzenstrirten, und er nicht ohne Besorgniß für die hart an der Theiß, in Szolnok, aufgestellten Truppen sey.

Auf diesen Bericht erwiederte der Feldmarschall noch am nämlichen Tage: daß es angemessener seyn dürfte, die Haupttrup pe in Czeglod und Konkurrenz auszustellen, Szolnok dagegen blos gehörig besetzt zu halten, die nächsten Übergänge über die Theiß aber durch entsprechende Abtheilungen zu be obachten. — Für den Fall eines überlegenen Angrisses müßte alsogleich die Meldung hiervon anher erstattet werden. Die Insanterie hätte ihren Rückzug auf der Hauptstraße anzutreten, während die Kavallerie eine Flankenstellung nehmen müßte.

Schließlich wurde die Befestigung des Übergangspunktes bei Szolnok der besonderen Berücksichtigung empfohlen.

Wir wollen nun hier in Kurze dasjenige anführen, was nach Beendigung des Feldzuges über die Stärke des Feindes an der Theiß, so wie bei dem Gesechte von Szolnok aus ungarischen Quellen bekannt geworden.

Die Stärke der ganzen, unter Perczel's Besehlen gestandes nen, sogenannten "Theiß-Armee" belief sich auf 15,310 Mann, 1470 Pferde und 34 Geschüße, welche in 2 Divisionen und eine Reserve eingetheilt waren, nämlich: Division Hertelenby: Brigade Mihaly, Brigade Manby.

Division Sekulich: Brigade Benturini, Brigade Buttler.

Referve: Brigade Razinczen, Brigade Rifolaus Perczel. Dieses Korps hatte Anfangs Janner seinen Ruczug von Besth über Szolnok gegen Debreczin fortgesett, und am 19. bereits Kardsag erreicht, als es von der Regierung den gemessenken Besehl erhielt, sogleich umzukehren und Szolnok um jeden Preis wieder zu nehmen. Demzusolge rücke Perczel über Kiß-Uj-Szallssa nach Török Sz. Miklos zurück, woselbst er mit dem Gros am 21. eintras. Razinczky wurde mit seinen Truppen jedoch gleich nach Tisza-Bö beordert, woselbst er noch in der Racht vom 21.—22. die Theiß passirte, am solgenden Tage (22.) aber die Zagyva übersetzen, und so von rückwärts in Szolnok eindringen sollte, während die Division Hertelendy direkte gegen Szolnok vorzurücken und die ganze Ausmerksamkeit des Gegners auf sich zu lenken bestimmt war.

Dieser Disposizion gemäß war hert elend p am 22., um Ein Uhr Rachmittage, im Bereiche ber Szoln ofer Brücke angelangt, und gab mittelst zwei Kanonenschüssen das mit der Umgehungs. Kolonne unter Razinczsv verabredete Zeichen zum Angriss. — Sobald G. M. Ottinger Szolnof geräumt hatte, seste Hertelendy mit seinem Regimente über die unversehrt gebliebene Brücke, und brachte auch bald darauf seine ganze Artillerie über dieselbe vor. Rach der Besignabme von Szolnof blieb das Groß Berzel's daselbst steben, und bielt dort am 23. Rast ag. An diesem Tage sam General Dembinstv nach Szolnof, mit dem Austrage der Regierung: als Ratbgeber Perczel beizusteben. Dieser empfing ihn bereitwillig, und Dembinstv machte die Andre gegen Czegleb am 25. mit. Perczel batte nach dem Gesechte bei Czegleb bie Absicht,

nach Zurudlaffung einer Besatzung zu Szolnot, mit bem größten Theile seiner Truppen über Jass-Apathi und Heves an die obere Theiß zu maschiren, und sich dort mit Klapka zu vereinigen. Zu diesem Vorhaben wurde er umsomehr gedrängt, da der Rebellen-General Vecsey von Szegedin nach Czibakháza, Damianich mit der Banater-Armee aber nach Szentes, theißaufwarts rudten. Eine zu Czegled eingetroffene Regierungs-Depesche vereiteltesjedoch diesen Plan. Man hatte nämlich in Debreczin die Melbung von dem Anmarsche k.k. Truppen von Poroszló über Tisa=Füred erhalten. In dieser Bedrängnis wurde schnell das Rorps unter Perczel über die Theiß zurückgerufen, welches wie wir gesehen haben, den Rüdmarsch sogleich antrat, und am 28. schon wieder Szolnok geräumt hatte. Als jedoch die Kunde einlangte, daß die Regierung sich von der Unwahrheit der erhaltenen Meldung überzeugt habe, der betreffende Vorpostens-Rommandant abgesetzt und ein Anderer mit dessen Truppen wieder nach Tisza-Füred vorgeschoben morden sep, wollte Perczel wieder über Szolnot bebouchiren und seine frühere Operazion neuerdings aufnehmen. Da produzirte Dembinsky einen Befehl der Regierung, der ihn zum Oberkommandanten der sämmtlichen Truppen an der oberen Theiß ernennt, und ermächtiget, aus dem Korps Perczel's 4000 Mann auszuwählen und gegen Tokan in Marsch zu seten. Perczel, hierdurch gefranft, bantte, nach einer fturmischen Debatte mit Dembinsky, förmlich ab, ihm bas gange Rorps übergebend. Erft gegen Mitte Marg übernahm er bei der Südarmee wieder ein Rommando. Dembinsty marschirte nun sofort mit dem Korps Theiß aufwärts, nach Tista-Füred, um der Nordarmee als Reserve zu dienen. Rur einige Abtheilungen blieben in Töröf-Sz. - Miklos zurud, welche durch Aussprengen falscher Nachrichten, Anstalten zur Berftellung von

Eis-Übergängen über die Theiß, die jenseitigen Truppen zu beunruhigen suchten.

Wir wenden uns nun wieder zu den gegen die Bergstädte gestichteten Operazionen des F. M. L. Baron Csorich, nämlich zu Demjenigen, was sich dort in dem kurzen Zeitraume vom 22., als dem Tage, an welchem der Feldmarschall dessen Vbberufung versfügte, bis zum 24., als jenem, an welchem ihm dieser Befehl zustam, ereignet hatte.

F. M. L. Bar. Coorich war, wie schon gesagt, nach erkannter Schwierigkeit einer Umgehung durch das Gran-Thal und durch die Meldung des Majors Bar Salis über die Möglichkeit einer direkten Borrückung über Bath gegen Schemnis beruhiget, am 20. gegen Mittag von Léva aufgebrochen, und marschirte mit der Brigade Byß bis Baka-Banya, mit der Brigade Jablonowsky und der Artillerie-Reserve aber bis Bath. Zur Deckung der rechten Flanke mar das 1. Bataillon E. H. Stefan nach Almas detachirt worden. Am 21. sollte die Borrückung und der Angriff, mit dem Gros in der Fronte, auf der Straße selbst erssolgen, welche als die einzige für Geschütz brauchbare Berbindung von Steinbach bis Schemnitz ein langes Desilée bildet. Um diese Borrückung zu erleichtern, wurde noch Folgendes angeordnet:

Hauptmann Marochini vom 12. Jäger-Bataillon, mit 2 Rompagnieen dieses Bataillons und 1 Kompagnie E. H. Stefan, gesührt durch den Bergakademiker Weiglein, ging von Steins bach rechts über Gvekes und zog, parallel mit der im Thale laussenden Fabritraße, auf schlechten Waldwegen gegen den Warthas Berg zu, gleichzeitig in Verdindung mit der noch weiter rechts entsendeten Kolonne, unter Oberst Pott, des Generalstabes, welcher mit 2 Kompagnieen des 2. Jäger-Bataillons, dem 1. Bas

E. H. Stefan und 3 Rafeten = Geschützen über Almas, Bagnan und Pocsuvadlo die Wartha - Höhe und die Posizion von Bindschacht vollständig tourniren sollte. — G. M. Fürst Colloredo war angewiesen, mit 4 Kompagnieen H. v. Rassau, 3 Rompagnieen Paumgarten, 1 Eskadron Civallart = Uhlanen und 1/2 sechspfündigen Batterie von Ipoly-Sagh und Remethi über Preigdorf gegen Schemnit vorzugehen, und ben direkten Angriff zu unterstützen. Zur Deckung ber linken Flanke rückte die Kolonne bes Obersten Collery (2 Kompagnicen des 12. Jägerbataillons, 2 Kompagnieen E. H. Stefan, 3 Züge Pionniere und 1 Zug E. H. Rarl Chevaurlegers) von Benedek über Zsarnocz, Bognicza und Samor vor, und sollte in die rechte Flanke und im Ruden der feind= lichen Stellung demonstriren. F. M. L. Simunich war endlich, wie schon erwähnt, bei ber mit dem Hauptmann Ralif des Generalstabes in Reutra gepflogenen mundlichen Besprechung barauf ein= gegangen, den G. M. Sossay mit 10 Kompagnieen, 1 Eskadron, 9 Geschützen über Oszlan, Prividgye und Handlova am 21. gegen Kremnit vorzupouffiren und die Verbindung mit dem von Mosócs vordringenden G. M. Göt herzustellen.

Rach einem fünsstündigen, höchst beschwerlichen Marsche, von sieben Uhr des Morgens dis Mittag, traf F. M. L. Bar. Es or ich, mit der Brigade Byß an der Tete, um halb Ein Uhr am Defilé von Stein bach ein. Der Feind hatte vorwärts Windschaft Stellung genommen und seine Geschütze entsprechend plagirt. In dem verworrenen, waldigen Terran, der nur wenig Aussicht bot, konnte man weder die Stärke noch die Stellung des Gegners vollskändig erkennen. Soviel man nachher in Ersahrung bringen konnte, waren die dort postirten seindlichen Truppen unter dem Besehle Guyons; ob Görgen noch zugegen war, ist zweiselhaft gesblieben, derselbe soll vielmehr am 19. schon abgegangen seyn. — Außerdem stand der Rebellen Deerstlieutenant Aulich mit ans

geblich 2 Brigaden in Krennit, Oberstlieutenant Pustelnit mit 4 Kompagnieen, 1 Estadron, 6 Geschützen und einem Freistorps in Heiligenfreuz. Die Stärke dieser, auf verschiedenen Punkten vertheilten, seindlichen Abtheilung wurde in der Gesechts-Relazion des F. M. L. Bar. Esorich gar auf 20,000 Mann mit 60 Geschützen angegeben.

Die Brigade Wyß, verstärkt durch die zwölfpfündige Batterie Rr. 3 und die sechspfündige Batterie Rr. 11, ructe nun zum Angriffe vor, während der Rest der Artillerie = Reserve, so wie auch die Ravallerie, mit Ausnahme 1 Eskadron Civallart - Uhlanen, am Eingange des Steinbacher Defilées zurüchlieben. Um drei Uhr Nachmittag stieß die Avantgarde auf der "Pfarrwiese« auf den ersten seindlichen Verhau, den die Sappeure binnen drei Biertelftunden aufräumten, mahrend die Jäger die feindlichen Pikete durch einige Schüsse vertrieben. Trop des ziemlich lebhaften feindlichen Feuers, aus zwei Geschüßen, erstiegen zwei Jäger = Kompagnieen, ohne einen Schuß zu thun, burch eine Schlucht "die Wartha = Höhe" und drückten die ungarischen Vortruppen gegen ihre Hauptstellung zurud, mahrend 2 siebenpfundige Haubigen und die Raketengeschütze auf einer offenen Stelle, links von der Straße, Posto faßten, und das Feuer mit Erfolg erwiderten. Das 1. Bataillon Schönhals ruckte auf der Straße, in gleicher Höhe mit ben Jägern, rasch vor, und erreichte bald die Einsattlung ber Wartha - Höhe, von welcher ber Feind, burch die Jäger vertrieben, sich nach Windschacht zurückgezogen hatte. Die theilweise bewaldeten Zugänge zu diesem Orte sollen durch den Rebellen-Oberstlieutenant Schrötter mit dem 12., 23. und 33. Honved = Bataillon, 1 Eskadron Husaren und 1 Batterie beset gewesen senn, während Major Görgen (Bruber bes Korpstommandanten) mit seinen Truppen seitwarts, bei Siegelberg, die Reserve aber auf dem tahlen Sobenruden hinter Windschacht ftand.

Angriff auf diese Stellung, zu welchem Ende eine Kolonne langs ben westlich von Windschacht ziehenden Höhen entsendet wurde, G. M. Byß aber, mit dem Reste der Brigade, in der Fronte anstüdte. Dieser Angriff ward mit eben so viel Umsicht eingeleitet, als mit Energie durchgeführt. Während die zwölfpfündige Batterie Rr. 3 das am Eingange des Dorfes positirte seindliche Geschüß zum Schweigen brachte, rückten auf den Höhen einerseits Major Brzeszina mit 4 Kompagnieen Fürstenwärther, und auf der anderen Seite 2 Kompagnieen Schönhals vor, und warsen den Feind mit dem Bajonete zurück. Run drang Major Dürseld mit 4 Kompagnieen des 2. Jäger Bataillons, denen eine Division Schönzhals nachfolgte, mit dem Bajonet in das Dorf ein, und besetzte dasselbe nach einem saft anderthalbstündigen, hartnädigen Kampse; wobei ein seindliches Kavallerie Weschüß erobert wurde.

Bei diesem Sturme hatten sich, außer Major Dürfeld, Hauptmann Weckbecker, und Hauptmann Dietl besonders hers vorgethan.

Oberst Pott war mittlerweile mit seiner Kolonne nach einem sehr beschwerlichen, mehr als sechsstündigen Marsche bis auf die Höhen unweit Siegelberg vorgerückt. Es brach schon die Damsmerung ein, als man hier zum Angrisse schritt. Während Hauptsmann Schreiber mit 1 Division des 2. Jägers Bataillons die steile und stark besetzte Höhe mit dem Bajonete nahm, drang Hauptmann Schwarz mit seiner Abtheilung in der Flanke des Feindes vor. Nun griss Hauptmann Radanovich mit 1 Division E. H. Stesan das "Fuchsloch" und den unteren Theil von Windsschaft an. Gegen zehn Uhr Abends waren alle diese Punkte gesnommen und die Verbindung mit der Brigade Wyß hergestellt.

F. M. L. Bar. Csorich brachte mit seinen Truppen die Nacht vom 21. auf den 22. in der Stellung von Windschacht zu, und

verfolgte den Feind nur leicht gegen Schemnis, da der undestannte Terran die höchste Vorsicht gebot. Die Racht verstrich unter häusigem Patrouilliren, sowohl vors, als seitwärts der Aufstellung. Die Brigade Jablonowsky, welche als Reserve zusrückgeblieben war, so wie auch die Artilleries Reserve und die Kavallerie, wurden auf die Warthas Höhe herangezogen.

Rach Mitternacht langte die Meldung ein, daß G. M. Fürst Colloredo bis Nemethi gelangt sep. Er wurde für den 22. nach Schemnit beordert.

Am Morgen des 22. ließ F. M. E. Bar. Csorich die Brisgade Wyß gegen Schemnis vorrücken. Ein dichter Rebel lag über der ganzen Gegend, auch war der Marsch wegen des Glattseises äußerst beschwerlich. Die Seitenkolonnen hatten schon einen namhasten Borsprung gewonnen, wobei es dem Hauptmann Dietl des 2. JägersBataillons gelang, mit seiner Kompagnie einer feindlichen Abtheilung, mittelst eines entschlossenen Bajonets Angrisses, ein Kavalleries Geschüt abzujagen. Gegen neun Uhr Bormittags hatte sich die Rachhut der Rebellen gänzlich hinter Schemnis zurückziegen. Rach erfolgter Besehung dieser Stadt wurde die Avantgarde bis Belas Banna vorgeschoben.

In Schemnist langte gegen eilf Uhr Bormittags bie Meldung bes Obernen Collerv ein: daß er am 21. aus bem Gran-Thale wirklich über hamor vorgerückt, jedoch durch eine sehr überlegene, mit 6 Kanonen versehene, seindliche Abtheilung verbindert worden sen, durch das Denlee von hadritich auf das Plateau von Schemnist zu bedouchten. F. M. L. Bar. Contich detachtre daber sogleich das 2. Bataillon h. r. Naffau in jene Richtung, um nötbigenfalls ben Obernen Collerv zu unterführen. Unterdenen war derselbe aber am 22. von einer aus heiligenfrenz berangerücken seintlichen Kolonne, bestehend aus Rompagnieen des Insanterie-Regimentes Mr. 2 und 1 Batailon Reograder Freiwilligen, 1 Eskadron des

Susaren - Regimentes Rr. 9 und einer dreipfündigen Batterie, worunter 2 siebenpfündige Haubigen, unter Führung des Rebellen-Oberftlieutenant Puftelnif, Chef bes Generalftabes Görgeys, im Rücken angegriffen worden. — hier bedurfte es eines raschen Entschlusses! Oberft Collery stürzte sich mit 2 Rompagnieen Jäger, den 3 Zügen Pionniere und dem Zuge Ravallerie rasch auf den in seinem Rucken erscheinenden Feind, während er die vor seiner Fronte, gegen Schemnit, postirten feindlichen Abtheilungen durch 2 Kompagnieen von E. H. Stefan im Schach halten ließ. Die braven Jäger schoffen die Artilleristen, welche sich eben anschickten, Feuer zu geben, nieber, und bemächtigten sich im Ru der Geschütze. Mit eben so viel Kühnheit als Raschheit brangen sie nun auch auf die 3 Kompagnieen des Infanterie-Regi= mentes Rr. 2 ein, welche, versprengt, in wilder Flucht gegen Isarnócz zurückeilten, die Neograder Freiwilligen mit sich fortreißend. Die 4 dreipfündigen Geschütze, nebst ben 2 siebenpfündigen Saubigen, blieben im Besitze der Jäger. Puftelnif wurde, schwer verwundet, gefangen, und starb bald darauf in Schemnis. Der feinbliche Artillerie = Rommandant blieb tobt. Ueberdieß wurden 31 Mann und 28 Pferbe gefangen.

Oberst Collery, der keine Kenntnis von der Einnahme von Schemnitz erhalten hatte, ging am 22. dis Rudno, im GransThale, zurück, von wo er jedoch auf die ihm zugekommene Kunde des Sieges bei Schemnitz am 23. nach Hadritsch marschirte, und am 24. in Schemnitz einrückte. Am 22. Nachmittags war auch der G. M. Fürst Collore do über Sz. Antal in Schemnitz eingetroffen.

F. M. L. Bar. Coorich belobt in seiner Original Relazion die eiserne Ausbauer und unbedingte Hingebung der von ihm bessehligten Truppen, welche an dem Gesechte Theil genommen (2. und 12. Jägerbataillon, 2. Bataillon E. H. Stefan, 3. Bas

Rafeten wärther, zwölfpfündige Batterie Rr. 3, Rafeten batterie .Rr. 15) und nach einem siebenstündigen Marsche auf unwegsamen, schneeverwehten und zum Theile verhauenen Gebirgswegen sich überall auf den Feind warfen, wo dieser Stand hielt. Ganz besonders wurden aber G. M. Wyß und Hauptsmann Ralif des Generalstabes, dann Oberlieutenant Fürst Ludwig Windisch gräß anempsohlen.

Im Ganzen hatten unsere Truppen 2 Kavallerie - Geschüße, 4 dreipfündige Kanonen und 2 siebenpfündige Haubigen, somit 8 Geschüße erobert. In Schemniß fand man überdieß 18 Morsser. Ferners wurden 2 Doppelhaken, 271 Gewehre, 219 Sensen, viele Munizionswagen erbeutet, 9 Offiziere und 500 Mann gessangen, worunter 1 Offizier und 145 Mann vom Infanterie - Resgimente Rr. 2. Das 33. Honved - Bataillon wurde gänzlich verssprengt.

Der Feind hatte 60 Tobte und 120 Berwundete zurückgelassen. Der Berlust unserer Truppen war verhältnismäßig höchst unbesteutend und zwar: an Todten der Hauptmann Marochini vom 12. Jägerbataillon, der Oberlieutenant Graf Berthold von Civallart Uhlanen — ein sehr gewandter und tapserer Offizier — dann 3 Mann vom Feldwebel abwärts. An Blessirten: 16 Mann, darunter Oberlieutenant Finkenberg vom 2., Oberlieutenant Menapace vom 12. Jäger Bataillon.

Der Erfolg bes Gesechtes bei Windschacht hatte weit vollstanstiger werden können, wenn, wie dieß mit dem F. M. L. Simunich verabredet worden, die Brigade Sofiav am 21. von Rubno (im Waagthale) über Stleno und Perk gegen Kremnis vorgedrunsgen ware, wodurch es auch dem G. M. Göß möglich geworden, von Mosocs aus in dieser Richtung angriffsweise vorzurücken. Allein F. M. L. Simunich, welchem ein allerdings falsches Gerücht zu Ohren gekommen war. das nich in Reubäusel 8000 Insurgenten

fammelten, rief G. M. Soffan plotlich wieder nach Reutra zus ruck. Er motivirte dieß späterhin durch Berufung auf eine ihm vom Feldmarschall unterm 12. und 19. zugekommene Weisung: die Berfolgung des Feindes dis in die Bergstädte dem F. M. L. Bar. Csorich zu überlassen, da er auf Sicherung der Waagslinie und Bezwingung von Leopoldstadt gewiesen sep. Allein hiers bei war nicht in Erwägung genommen, daß der Feldmarschall am 12. und 19. in Ofen nicht voraussehen konnte, was am 21. bei Schemnitz Roth thun würde.

Die Vorrückung des G.M. Göt ward durch die erfolgte Zurückerufung des G.M. Soffan, mit dem er verabredeters maßen gemeinschaftlich gegen Kremnitz operiren sollte, gleichfalls vereitelt. Ersterer hatte schon am 15. den Feind von der Turczester-Höhe vertrieben, und ihm bei dieser Gelegenheit eine Haubitze abgenommen. Am 16. kam es dort abermals zum Gesechte, wobei der Feind mit einem Verluste von 54 Todten, 60 Verwundeten, worunter 4 Offiziere, dann 117 Gesangenen, zurückgeschlagen wurde. In diesem Gesechte wurde Major v. Pickel von H. v. Rassau, und Lieutenant Baron Baum von Bianchi Insanterie, welche von Offizieren und Soldaten des ungarischen Insanteries Regiments Rr. 60, die vorgaben, übergehen zu wollen, herbelgelockt, sich zu sehr vorwagten, gesangen genommen, überdieß 40 Mann an Todten und Blessirten eingebüßt.

Gegen Abend zog sich G. M. Göt wieder bis Wosocs zurud, da die im Reutra Thale vorgeschobenen Abtheilungen des F. M. L. Simunich noch zu weit entfernt waren, um auf ihre Unterstützung rechnen zu können. Allein am 19. erhielt er von diesem Generale die Mittheilung, über die angeordnete Vorsrückung des G. M. Sossay über Prividgye und G. M. Göt hatte hiernach schon seine Einleitungen zum gemeinsamen Wirken getrossen, als er am 21. die plösliche Jurückerufung des genannten

Generals erfuhr. Ohne anderweitige Unterstützung hielt es G. M. Göt nicht für gerathen, auf Kremnit vorzurücken; daher er auch die beabsichtigte Offensive aufgab, und während des Gesechtes bei Schemnit in Mosocs stehen blieb. Ein anderer unangenehmer Borfall war, daß ein vom F. M. L. Simunich an den G. M. Göt expedirter Kurier, welcher genaue, schriftliche Nachweisungen über die Stärke des F. M. L. Bar. Es orich und den verabredeten Plan zum Angrisse auf Schemnit bei sich hatte, von den Rebellen aufgesangen wurde.

Durch das Gefecht bei Windschacht und die Besetung von Schemnit war indeffen der Feind veranlaßt worden, Rremenit zu raumen, und den Rückzug nach Reusohl anzutreten. Als G. M. Göt, hiervon verständiget, am 25. in Kremnit einsrückte, artete der Rückzug in eine wilde Flucht aus, wobei noch 6 Ranonen und viele Munizion, welche der Feind auf den schlechten Gebirgswegen nicht schnell genug fortschaffen konnte, erbeutet wurden. Die Rebellen hatten aus Kremnits 63,000 Gulden, theils in Gold, theils in Silber, so wie Borrathe an rohem Metall mitgenommen. G. M. Göt schickte sich nun, dem erhaltenen Beseichle gemäß, an, die Bergstädte zu besetzen, wurde jedoch gleich darauf angewiesen, die Bergstädte zu besetzen, wurde jedoch gleich darauf angewiesen, die Berfolgung Görgen's, vereint mit der Brigade Jablonowsty, zu unternehmen, während dem K. M. Eimunich die Besetzung von Kremnit und Schemenit ausgetragen wurde.

F. M. 2. Bar. Coorich war nach bem am 21. bei Bindsicacht ersochtenen Siege — am 22, 23. und 24. in Schemnit geblieben. An bem letteren Tage war benfen Aufstellung solgende: Die Avantgarde, unter Oberft Sartorius von E. H. Stesian, ungesähr brei Viertelstunden vorwärts Schemnit, in Belastanva (Dullen'. Das Gros in Schemnit; G. M. Fürst Collorede, mit 4 Kompagnicen Infanterie, 1°, Batterie,

1½ Estadronen in Sz. Antal (eine Stunde rūdwärts Schemnit). Oberstlieutenant Braun war am 23. mit 4 Kompagnieen Insfanterie und ½ Estadron nach Romet i zurückgesendet worden, um einen über Ipoly-Sagh erwarteten Transport mit Rekonvaleszenten, Schuhen und Mänteln aufzunehmen, und gegen etwa in der Gegend herumstreisende Banden zu sichern.

F. M. L. Bar. Csorich berichtete unterm 24., daß der seit 23. eingetretene Schneefall das Fortbringen der Geschütze beinahe unthunlich gemacht habe, seit Mittag sen jedoch Thauwetter ein= getreten. Bezüglich ber ihm übersendeten, aufgefangenen Ordre de Bataille erlauterte er: baß Gefangene vom Infanterie = Regimente Rr. 48, von einem Grenadier=Bataillone, sowie auch von Honved= Bataillonen gemacht wurden, die in der Ordre de Bataille nicht verzeichnet sepen, Görgen somit stärker senn durfte, als angenom= men worden, nämlich 16 bis 18,000 Mann zählen könne. Ueber die Absichten und Plane der Rebellen habe er, aus ziemlich verläß= licher Quelle, erfahren, daß sie den Entschluß gefaßt hatten, die Bergstädte keineswegs aufzugeben, sondern selbe als wichtige Punkte für ihre Operazionen festzuhalten. In Reusohl, als bem eigentlichen Depotplaze, sen ein großes Spital etablirt worden. Am 23. habe Görgen aus Reusohl Truppen und Geschütz, beson= ders Kavallerie, gegen Altsohl zurückgesendet, um Bucsa zu beseten; alle Bruden über die Gran sepen abgeworfen; von bem früher vermutheten Marsch über Losoncz sen nichts mehr zu erfahren; die bei Schemnit geworfenen, feindlichen Abtheilungen sepen, nach Aussage von Augenzeugen, am 22. in einem Zustande von völliger Auflösung in Altsohl angekommen, u. s. w.

F. M. L. Bar. Csorich beabsichtigte nun, die Verbindung mit dem G. M. Göt, von dem er am 24. noch keine Nachricht hatte, herzustellen, als ihm der Besehl des Feldmarschalls vom 22. mit der eventuellen, der vom 23. aber mit der bestimm-

ten Zurudberufung zukam. Hiernach fügte er am Schluffe bes oberwähnten Berichtes die Worte bei:

"Ich werbe den General Fürst Jablonowety mit drei Bataillonen H. v. Rassau, dem 12. Jägerbataillone, der Oberklieutenant Division von E. H. Carl Chevauxlegers, einer mit 2
eroberten Haubisen verstärkten, sechspfündigen Batterie, dann
einer Raketen Batterie und '/2 Rompagnie Pionniere zurücklassen,
mit allen übrigen Truppen aber morgen (25.) den Rückmarsch
antreten, und längstens am 30. in Pesth eintressen.«

Erwägt man, welchen Borsprung bas Gros bes Feinbes aller Wahrscheinlichkeit nach am 24. bereits gewonnen haben mußte, wie viele hemmniffe ben Rachrudenden in den Weg gelegt werben konnten, ganz abgesehen von der rauhen Jahreszeit und den zu gewärtigenden Elementarhindernissen, endlich die Dringlichkeit ber Umstände, unter welchen die Zurudberufung des F. DR. L. Bar. Corich Statt gefunden hat, so wird man zugeben, daß dieselbe mehr als gerechtfertigt erscheint; wenngleich von Einigen behauptet worden: "man habe ihn im schönsten Momente seines Wirkens abberufen. Dieser Moment war, wie wir gesehen haben, burch allerhand vorgekommene Marschhindernisse und Zufälligkeiten bereits verftrichen. F. M. L. Bar. Coorich hatte bas Rorps Gorgep's höchstwahrscheinlich eben so wenig ereilt, als dies den anderen, ihm nachgesandten Truppen geglückt ist, und wäre gleich biesen am Tage der Schlacht von Rapolna in der Gegend von Raschau gestanden.

Am 29. traf F. M. E. Bar. Csorich mit seinen der Erholung dringend bedürftigen Truppen in Pesth ein Er brachte die ersoberten Geschütze und gesangenen Honveds mit sich, so daß sein Einmarsch in Pesth einem Siegeszug ähnlich war, was auf die Einwohner, welche seit den Szolnofer Ereignissen wieder ansingen, frecher zu werden, niederschlagend einwirkte. Die erste Sorge des

Feldmarschalls war nun, diese Truppen mit dem Röthigsten zu versehen, wozu alle aufzutreibenden Vorräthe an Bekleidungs= Materiale und alle Handwerker in Anspruch genommen werden mußten.

F. M. L. Schulzig hatte mit den für den F. M. L. Gf. Solid bestimmten Verstärfungen seinen Marsch über Gyön= gyös unbeanständet vollbracht, war am 25. in Distolcz eingetroffen und am 26. mit ben bei Forro aufgestellten Borposten bes F. M. L. Gf. Schlid in Berbindung getreten. 8. M. L. Shulzig, insbesondere aber bei ihm gerade anmesende Major Graf Palfy, sich alle Mühe gaben, Rachrichten über den Feind einzuziehen, so konnte doch nichts Berläßliches in Erfahrung gebracht werden. So z. B. verlautete bort: die Borposten Görgey's ftunden in Losoncz. -- Der frankheitshalber ganz allein in Gyöngyös zuruckgebliebene Oberft Gf. Montecuccoli, von Pring von Preußen Kuraffieren, wurde einige Tage darauf von seche, auf Wagen herbeigekommenen, Bewaffneten aufgehoben und über die Theiß in Gefangenschaft gebracht. Bon Rapolna aus hatte F. M. L. Schulzig, dem Beschle des Feldmarschalls vom 23. gemäß, ben Rittmeister Baron Senniger, von Pring v. Preußen Ruraffieren, mit feiner Estadron nach Porosilo entfendet, um — wie schon erwähnt — für ein Korps von 10,000 Mann, mit 30 Geschützen, Quartier anzusagen. Daß biese Lift ben gewünschten Erfolg hatte, geht zur Genüge aus der nachstehenden, in den ungarischen Aften vorgesundenen Anordnung des Kriegsministers Defaar os, vom 25. Janner aus Debreczin, an ben Korps - Rommanbanten, Oberst Rlapfa, zu Tokap hervor, welche also lautete:

"Der Feind rückt mit Macht gegen Poroszló vor. "Che ihn die Armee-Division Dembinsky erreicht, muß daher "Tisa-Füred unterstützt werden. Demnach erhalten ber Herr Oberst "ben ausdrücklichen Besehl, ein gut bewassnetes Bataillon unverweist "auf Wägen über Lot, Polgar, Coege nach Tista Füred zu sen"ben, und in Doppelmärschen noch eines der, von ihren Regimen"tern getrennten, Husaren-Detachements folgen zu lassen, voraus"sepend, daß der diesseitige Besehl vom 23. d. M. 171/13, bezüglich
"des Abrückens einer halben ordinären Batterie und eines Husa"ren "Detachements, bereits befolgt sen, welcher Besehl völlig auf"recht verbleibt. Die Infanterie fährt Tag und Racht,
"die Besahung von Tista-Füred untersteht dem Generallieutenant
"Dembinsty. Sollte der Feind mittlerweile Tista-Füred sor"cirt haben, so geht die Truppe von Coege auf Ujvaros und unter"stellt sich dem Reservesorps - Kommando. Überhaupt wird Bor"ssicht auf dem Marsche anbesehlen zu wollen ersucht."

"Debreczin am 25. Janner 1849.

**♥**.

Mésaros m. p.

Daß gleichzeitig die Zurückerufung des von Szolnok bereits bis Czegled vorgedrungenen Korps verfügt worden, geht schon aus der, im obigen Besehle vorkommenden, Berusung auf Dembinsky hervor, der, wie wir gesehen haben, am 25. vor Czegled stand, am 26. aber mit dem Korps Perczel's, dessen Kommando er übernahm, den sonst ganz unmotivirten schleunigen Rückzug hinter die Theiß antrat.

Erwägt man, daß die bei Czegled versammelten, seinblichen Streitkräfte sich laut der in den ungarischen Originale Akten vorgefundenen Ordro do Bataillo auf 15,310 Mann, 1470 Pferde und 34 Geschütze beliefen, denen man nicht mehr als 10 schwache Bataillone entgegenstellen konnte, im Rücken dieser Truppen sich die undese hte, 80,000 meist schlechtgesinnter Einwohner zählende Stadt Pest h befand, so wird man zugeben, daß die angeordnete Demonstrazion gegen Poroszló eine rechtzeistige, entscheidende war.

Rittmeister Baron Henniger kehrte, nachdem er seinen Auftrag, wie wir gesehen, mit vieler Umsicht und bestem Erfolg erfüllt hatte, von Poroszló wieder zur Kolonne des F. M. L. Schulzig zurück, zu welchem Ende er am 25. nach Szihalom marschirte, am 26. aber in Miskolcz einrückte, ohne hierbei im Mindesten beunruhiget worden zu seyn, da er in Poroszló blos auf einige Husaren Wedetten gestoßen war.

Im Ruden ber Armee hatte sich in Kurze Folgenbes zugetragen:

F. M. L. Simunich ließ am 26. durch das 1. Landwehr-Bataillon von E. H. Wilhelm, 1 Eskabron Chevaurlegers und die halbe Fußbatterie Rr. 15, unter Befehl bes Majors Baron Borberg, Reuhäusel besetzen, ohne hierbei auf Wiberstand zu stoßen. Am 27., 28. und 29. famen von Pregburg und Tyrnan die zur Beschießung von Leopoldstadt nothigen Geschütze und die Munizion an, so daß man hoffen durfte, mit der Beschießung balbigst zu beginnen. An die Stelle des erkrankten Artillerie-Hauptmanns Navarra trat nun ber Hauptmann Reperzen p bes Bombarbier-Rorps. Die Zernirungstruppen, welche mittlerweile unter ben Befehlen des G. D. Fürst Lobkowis ftanden, wiesen die schwachen Ausfälle der Besatzung zurück. Reutra und Freistadel waren angemeffen besett, die bei letterem Orte bestehende Brude über die Waag durch ben Eisgang theilweise zerftort. Der von ber Expedizion in die Bergstädte zurückerufene G. M. Soffap war am 26. schon wieder in Reutra.

G.M. Renstädter war mit seiner Brigade von Wartberg bereits in die kleine Schütt gerückt, als ihm der Besehl des Feld-marschalls vom 24. zukam, nach Reuhäusel zu marschiren. Durch den hohen Wasserstand des Donau-Armes gehindert, traf er

jedoch am 30. erst in Szered ein, wo er vom F. M. L. Simunich zu einer Besprechung nach Tyrnau beschieben wurde, wahrend welcher Zeit man bie Anstalten zum Übergange über bie Baag traf. Der Übergangspunkt über die kleine Donau in bie Schutt, bei Eperies, blieb jeboch burch eine Division vom 3. Bataillon des 1. Banal - Regimentes besetzt. Von Romorn ber war um biese Zeit nichts zu besorgen, ba bie ganze Gegenb auf dem linken Ufer der Donau unter Wasser stand, welches sich erft am 5. — 6. Februar zu verlaufen anfing. Auf bem rechten Donau-Ufer hatte fich vor Komorn gleichfalls nichts Erhebliches zugetragen, obgleich die Donau nur an wenigen Stellen aus ihren Ufern getreten; bagegen war die Berbindung zwischen ber Festung und bem Brudenkopfe durch den Eisgang unterbrochen, welchen Umstand F. M. 2. Ramberg wahrnahm, um die Besatung bes letteren zur Übergabe aufzusordern, was jedoch ohne Erfolg blieb. Überdies wurde das eingetretene Thauwetter benütt, um an die Demolirung ber Werfe bes verschanzten Lagers Sand zu legen. Die schon am 19. an den F. M. L. Ramberg ergangene Aufforberung: bezüglich Einreichung eines Entwurfes zur engeren Bernirung Romorns, erledigte derselbe unterm 26. bahin, bas hierzu weitere 2 Brigaden zu 3 bis 4 Bataillonen erforberlich seyn dürften.

Feldzeugmeister Graf Rugent war am 30. ungehindert in Fünfkirchen eingerückt, und traf die nöthigen Anordnungen zur engen Zernirung von Eszek.

Bon den Truppen des Obersten Horvath endlich waren blos die 2 Kompagnieen Wicner - Freiwillige, die Romanen - Division und '/, Division Kreß Chevaurlegers in Stuhlweißenburg und Konfurrenz zurückgeblieben; da, wie bereits erwähnt, das Bataillon G. H. Baden nach Osen gezogen wurde. Dieses Bastaillon erhielt seine Eintheilung bei der Brigade Wyß, als Ersas

für das noch immer auf der Fleischhader-Straße echellonirte Bastaillon Reisinger, so wie das 6. Idger Bataillon, statt des an die Brigade Jablonowsky abgegebenen 12. Jäger-Bataillons, von der Reserve-Infanterie Division zur Brigade Colloredo kam, wosdurch die Division Esorich wieder auf 8 Bataillone ergänzt wurde. — Nach dem Eintressen dieser Division in Pesth belief sich die Stärke der auf der Linie von Szolnok dis Osen-Pesth echello-nirten Truppen auf: 19 Bataillone, 34 Eskadronen, 150 Geschüße; überdies waren Gran und Waißen entsprechend besetzt.

Bevor wir ben Gang der Operazionen weiter verfolgen, ist es nothwendig, einen Blick auf die damaligen Verhältnisse im Allgemeinen zu werfen.

Görgen, oder boch seine Arriergarde, stand in Reus und Altsohl. Ob er in jener Gegend verweilen, oder seinen Rückzug über Losoncz, oder über Brisen in die Zips fortsetzen werde, wußte man nicht. Letteres war das wahrscheinlichere, weil er in jenem Komitate (seinem Geburtslande) Anhang und Unterstützung sinden, überdies ihm daran gelegen seyn konnte, sich mit den hinter der Theiß stehenden Armee Abtheilungen zu vereinigen, was aber andererseits durch seine an die Obere Donau-Armee er-lassene Proklamazion und dem barin ausgesprochenen Zerwürsnisse mit der revoluzionären Regierung auch in Zweisel gezogen werden konnte.

Wir lassen hier, auszugsweise, mehrere Stellen dieser Proklamazion folgen.

Rachdem Görgey im Eingange dieses Dokumentes die Gründe zur Beröffentlichung desselben ausspricht, legt er vorerst, wie er sagt, das Bekenntniß seiner eigenen Fehler, als Korpskommanbant, ab, und führt als Ersten die im Auftrage des Landesvertheidigungs-Ausschusses vollführte, ausgedehnte Grenzvertheidi-

gung an, welche hauptsächlich bie von seinem Armeekorps erlittenen Unfälle zur Folge gehabt hatte, — ferner bas unter bem gleiden Einflusse geschehene Zuruckiehen bes Armeekorps in die erste Linie, vor Ofen. Er motivirt diese von ihm selbst getadelten, jedoch vollzogenen, Operazionen baburch, baß er hiezu ben Befehl von der vom Lande selbst gewählten und auch durch den ungarischen Kriegsminister Mésziros anerkannten Behörde erhalten habe. Nun sagt er: "Nachdem aber am 1. Jänner 1849 — als das "Armeeforps der oberen Donau — trot des anbefohlenen Rudzuges sin die erfte Linie von Dfen fampfentschloffen auch bei Banfabet, "Tarnof, Sostut, Bia u.f. w. ftand — ber Landesvertheis "bigunge = Ausschuß statt burch helbenmuthiges Aussharren in der Rahe der Gefahr, das Bertrauen "zu rechtfertigen, welches wir stets in bessen Lonaslität seten, die Hauptstadt unbegreiflicher Beise »plöglich verließ, und Une badurch, mehr noch aber sburch die, ohne unser Borwissen und Einwillis "gung an den Oberkommandanten der feindlichen "Truppen entsendete Deputazion einer rathe und stroftlosen, ja sogar zweideutigen Lage überlies sferte: da mußte in Manchem unter Uns der Argwohn aufstauchen, als waren wir von der Höhe, die uns als Bertheidiger ber konstituzionellen Freiheit Ungarns gebührt, zu jener Tiefe sherabgewürdiget worden, in welcher man die gewöhnlichen Mittel sur Erreichung egoistischer Privatintereffen mit Erfolg auszussuchen pflegt. Dhne die Lovalität des Landesvertheidigungs-Ausschuffes, so sehr berselbe auch burch sein plogliches Berschwinden "aus der Hauptstadt unser Vertrauen zu Ihm erschütterte, in Abrebe zu stellen, halte ich es somit bennoch für meine Pflicht, bas "Armeeforps, — damit selbes vor dem elendeften aller Geschicke - vor der ganzlichen inneren Auflösung bewahrt werde — aufJuforbern, daß es folgende Erklärung, welche zum Zwecke hat, wund vor allen, unsere ehrenvolle Stellung begeisernden Zumuthungen zu bewahren, nach reislichem Überlegen, entweder zu seiner Eigenen mache, oder seine hierüber abweichende Ansicht soffen kund gebe.«

Görgen erwähnt ferner, daß ber Kern und die Intelligenz des ungarischen Armeekorps an der oberen Donau einst dem vereint-ofterreichischen Armeestande angehörte, \* bevor die ungarischen Regimenter einzig und allein bem ungarischen Ministerium untergestellt wurden, und beruft sich auf die Eidesleiftung auf die ungarische Konstitus zion. — Er will bemnach sich und das von ihm befehligte Armeeforps gegen die Zumuthung verwahrt wissen: sals hätte selbes je "Privatintereffen irgend einer Partei in Ungarn gebient, und erklärt salle berlei Gerüchte für niederträchtige Berläumdung. Aber eben diese sunwiderlegbare Thatsache ber unerschütterlichen Treue, mit welscher das Armeeforps an ber oberen Donau im Rampfe für die Aufrechthaltung der ungarischen Konstituzion sich allen Berordnungen bes Landesvertheidigungs-Ausschusses trot ber unsäglichsten Entsbehrungen und Enttäuschungen unverbroffen fügte, berechtigte bas "Armeekorps zu der billigen Erwartung, daß der Landesvertheidi= sgunge - Ausschuß wenigstens Eines gewissenhaft vermeiden werde, nemlich das Armeekorps in irgend eine zweideutige Lage zu »verseben.«

"Rachdem bas Armeetorps an der oberen Donau auf die Ber"ordnung des Landesvertheidigungs Musschusses die Grenze 11/,
"Monat lang mit seltener Selbstverläugnung durch den angestrengs
"testen Borpostendienst geschützt hatte; nachdem es in dem Gesechte
"bei Wieselburg den bedeutend stärkeren Feind siegreich zurückge"brängt; nachdem es sich in der trostlosen Raaber"Position unerschrocken bis zu jenem Augenblicke
"hielt, wo es bereits von der feindlichen Ueber-

amacht in ber rechten Flanke umgangen war, und seinen zur Sicherung ber hauptstädte nothigen "Rüdzug nur mehr burch ein harinadiges Gefect mit ber feinblichen Umgehunge-Rolonne möglich machen konnte; nachdem es — ohne bei bem Landvolke bes "Rreises jenseits der Donau jene vielgeträumten Sympathien "gefunden zu haben, und ohne baß von Seite bes Landesverthei-»digungs - Ausschuffes auch nur bas Geringste vorbereitet worben "ware, um das Vordringen der feindlichen Übermacht auf ben "Haupt- und Rebenwegen der Dotiser, Bonhidaer, Reszmolper, "Ceafvarer, Zamolyer, Ondober und Sarfanger Kommunifazion »ju hindern — fich theils vor=, theils rudwarts der genannten "Drie schlagfertig hielt, bis das siegreiche Bordringen des feindslichen rechten Flügels über Moor unsererseits die Offensive über "Martonvafar veranlaßte, auf ausbrudlichen Befehl bes Lanbes-"vertheidigungs = Ausschusses jedoch aus dieser Offensive in die "Defensive von Dfen übergegangen werden mußte; da blieb bem "vielbedrängten Armeeforps nur noch eine tröftende Aussicht — "die des entscheidenden Kampfes unmittelbar vor und in den Hauptstädten Ungarns. Der frühere entschiedene Ton der Berordnun-"gen bes Landesvertheidigungs = Ausschuffes, wie seine Proflama. zionen an das Bolk berechtigten zu der Erwartung, es werbe "berselbe in dem langersehnten, endlich gegenwärtigen entscheidens "ben Momente eine Alles begeisternde Energie entwickeln." — Er sagt hierauf: "Statt Alles beffen, was geschehen hatte sollen und stönnen, traf am 1. Janner 1849 im Hauptquartier zu Promonstorium ein:

- .1. die Anzeige, daß der Landesvertheidigungs-Ausschuß die Lauptstadt verlassen habe;
- "2. eine Berordnung desselben, daß auf der sogenannten ersten "Linie vor Ofen, in der Höhe von Teteny, Bia, u. s. w. eine ent-

Armeekorps zu opfern, noch bie Hauptstädte einem Bombardement auszuseßen, b. h. das Armeekorps — sollte die Schlacht verloren gehen — trot des einzigen sicheren alberganges und trot des verfolgenden Feindes, ohne Stadtvertheibigung, auf das linke Donauuser zu retten;

3. die Weisung, eine Deputazion zu bem Oberkommandanten ber feindlichen Armee gelangen zu lassen.«

Diesen drei Punkten solgt, als Schluß der Proklamazion, die Erklärung Görgep's, daß:

- 1. das Armeeforps an der oberen Donau seinem Eide treu bleiben werde;
- 2. allen republikanischen Umtrieben mit Entschiedenheit ents gegen trete;
- 3. einzig und allein den Befehlen des verantwortlichen ungarischen Kriegsministers, oder bessen durch ihn selbst ernannten Stellvertreter, folgen werde, und
- 4. das Resultat irgend einer mit dem Feinde gepflogenen Ueberseinkunft nur dann anerkennen werde, wenn solches die Landessversassung und die Kriegerehre des Armeekorps garantire.

Für den Fall, als Görgen seinen Marsch in östlicher Richtung fortsetzen sollte, durste man hossen, daß er einerseits durch
die vereinten Brigaden Jablonowsky und Göt (7 Bataillone,
3 Estadrons, 26 Geschüße) frästig verfolgt, andererseits
durch das Entgegentreten des F. M. L. Gs. Schlick, dessen Streits
träste sich nach der ihm zugewendeten Berstärtung auf 12 Bataillone, 14 Estadronen, 53 Geschüße beliesen, es geslingen werde, ihn zu vernichten; denn was dem F. M. L. Gs.
Schlick die nun direkte entgegenstand, war nicht hoch anzurechnen. — Hatte er den Feind doch bei Kaschau, streng genommen,
mit nicht mehr als 16 Kompagnieen versprengt, und später vollends
hinter die Theiß geworsen.

÷

Die auf ber Linie zwischen Szolnof und Pesth echellonirten Truppen waren zur Roth ausreichend, um einen abermaligen bisreften Stoß von Szolnof her abzuwehren, sie waren aber zu jestem anderweitigen Unternehmen ungenügend, wollte man nicht Pesth gänzlich bloßstellen, was unbedingt vermieden werden mußte; denn ganz abgesehen von dessen politischer Besteutung und dem Umstande, daß es die einzige, allen Elementarzusällen Troß bietende llebergangsstelle über die Donau, nämlich die Ketten brüde, in sich barg, befanden sich alle Militär-Etasblissements, Magazine, Spitäler, Kasernen, u. s. w., kurz Alles, was für den Unterhalt einer großen Armee unentbehrlich ift, in Pesth.

Eine abermalige Offensiv Bewegung von Szolnok her, lag noch immer im Bereiche ber Möglichkeit; benn ber stattgehabte Rückzug war lediglich durch die falsche Rachricht einer unsererseits beabsichtigten Borrückung über Poroszló veranlaßt worden, das Abbrennen von 4 Jochen an der Szolnoker Brücke aber nicht maßgebend; da der Feind wenige Stunden unterhald Szolnok, bei Czibakháza, im Besite eines weit bequemeren, sicheren Theisübersgangpunktes sich besand. Ueberdies wußte man, daß aus der unteren Gegend Verstärkungen im Anmarsche sepen, und alle Meldungen, die von Szolnok einlangten, sprachen von Anhäusung bedeutender, seinblicher Truppenmassen in Török Sz. Miklos, von drohender Gesahr, u. dgl.

lleber tas Erstere konnte man sich keine Gewisheit verschafsien; was das Lehtere betrifft, so unterlag es keinem Zweisel, daß die Lage der in Szolnok besindlichen Bortruppen eine exponirte — viele Vorsicht und mehr als gewöhnliche Wachsamkeit — Erheischende war. Allein Szolnok konnte und durfte nicht aufgegeben werden. Die Räumung Szolnoks war gleichbes deutend mit jener Pesths; benn jede zu bessen Sicherung in der

Stellung ware noch weit unhaltbarer und gefährbeter gewesen, als jene von Szolnof. Der Feind hatte nach ber Raumung Szolnofs ganz gewiß augenblicklich seine leichten Truppen auf bas rechte Theiß-User geworsen, und jede in dieser unbegrenzten Ebene bezogene, gleichsam in der Luft schwebende Aufstellung sortwährend umschwärmt und beunruhiget, und unsere Truppen durch den angestrengten, nach allen Richtungen gleich nothwendig gewordenen, Borpostendienst in Kurzem ohne Gesecht ausgerieben. Dasselbe galt auch von jeder etwa in unmittelbarer Rähe von Pesth bezogenen Stellung. Szolnof bot wenigstens den Bortheil, durch die Theiß gedeckt zu seyn, welche, seit die Eisbecke gebrochen, nur auf wenigen, bekannten Punkten, oder erst nach zeitraubenden Borbereitungen übersetzt werden konnte, was dem Sicherheitsdienste eine bestimmtere Richtung gab, somit denselben wesentlich erleichterte.

Die Linie von Szolnof nach Pesth, durch eine strategische Flankenstellung, nämlich durch Konzentrirung der Truppen seitwärts, z. B. auf der Gyöngyöser Straße, deden zu wollen, um nebstbei näher an dem F. M. L. Gs. Schlid zu stehen, war gleichfalls unthunlich. — Wer je den Moorgrund betreten hat, auf welchem die Querverbindungen zwischen der Gyöngyöscher- und Szolnofer- Straße ziehen, wird zugeben, daß auf solchen Transversal-Rommunikazionen sich keine auf Schnelligkeit berech- neten Operazionen begründen lassen.

Dies sind im Wesentlichen die Gründe, welche den Feldmarschäll nöthigten, fortwährend auf dem Festhalten von Szolnof zu bestehen.

Bur Sicherung ber Brücke ward, wie schon erwähnt, die Anlage eines einfachen Brückenkopfes verfügt. Eine mehr offensive als besensive Maßregel; benn man hatte noch keineswegs ben Gebanken aufgegeben, bei eintretenben günstigen Chancen und nach erfolgtem Heranziehen von Berstärkungen, die Offensive zu ergreisen; wozu Szolnot und Tokan sich als die einzigen geeigneten Punkte zu einem Übergange vom rechten auf das linke Theiß-User herausstellten; da der Übergang bei Poroszlo nicht forcirt werden kann, wenn der Ausgang des stundenlangen Brücken- und Damm-Desilées auf dem jenseitigen (linken) Theiß-User nur halbwegs besetzt ist. Bei einer Borrückung über Szolnok gegen Debreczin deckte man überdies Pesth, so wie bei jener über Tokan, Raschan und Ober-Ungarn, was bei der Wahl jedes anderen Uebergangspunkted nicht mehr der Fall gewesen wäre.

Dies waren, wie gesagt, nur Betrachtungen und Blane, beren Ausführung von Umständen abhing; benn bei ber eigenthumlichen Rriegführung, wo ber Feind jedem entscheidenden Ge fechte auswich, um auf einem anderen Orte wieder ju erscheinen, an bas Deden feines besonderen Landftriches ober Bunftes gehalten mar, überall, wohin er fich auch wenden wollte, Unterflügung und Kriegsbedürfniffe jeder Art fand, — gab es fein anderes Biel, kein anderes Operazions. Objekt, als die feindliche Armee. Go lange man es nicht babin bringen fenne, Diefe jum Seehen und Schlagen zu bringen, war nichts gewennen. Gin Marich nach Debreigin und Die Beiegung tiefer Sente mire chen je menig entideibent gemeien, als es bie Bejegung ber hausftabt mar. Reichetag und Banknotenprefie batten Debreigne verlaffen, fich nach Großmarbein ober Szegetin gezegen, mittemt bie feindliche Armee, jedem Zusammennege ausweichent. Die Dens auf irgent einem unbemachten Punfte überichtmer. amierer Diden bennrubiger, unfere Berbindungen ganglich ummirenden, fung jedenfalls mehr erreicht bane, als wir, burch ber memennen Beicquing einer affenen Statt mit 50,000 ichiede gefemmen Enmas nern, beren Beig eber eine Berfequeben, 24 en Schmitt gemaice wite.

Der Feldmarschall mußte vor Allem trachten, seine Armee zu verftarten. Dies war leichter gesagt, als gethan. Für die Aufftellung ber bei Eröffnung des Feldzuges in Aussicht gestellten Reserve von 35 Bataillonen war noch gar Richts geschehen, bieselbe vielmehr wieder verschoben worden. Das Kriegsministerium berichtete unterm 23. Februar: Das General - Kommando in -Böhmen hat die Anzeige anher erstattet, daß seinerseits zwar die "nothigen Einleitungen getroffen worden sind, damit die für den -1. Marz d. J. anberaumte, diesjährige Refrutirung, insoweit es "von den Militärbehörden abhängt, vorgenommen werden könne, "daß aber das Ministerium des Innern auf mehrfache Borstellun--gen ber Kreishauptleute, daß die Borarbeiten zur Refrutirung binnen ber hiefur bemeffenen, kurzen Frift nicht beendiget werden stönnen, in die Rothwenbigkeit versetzt wurde, den Termin der "Losung bis 5. März d. J. zu erstrecken, und zu bestimmen, daß »die Losungslisten behufs der Repartizion des Refruten = Kontin= "gents mit 8. Marz an das Gubernium eingesendet werden sollen. «

"Durch diese unter den obwaltenden Umständen unvermeib"liche Fristerweiterung wird die heurige Rekrutirung mit Rücksicht
"auf die Zeit, welche die Repartizion der Kontingente, die Ber"ständigung der Kreisämter und Dominien und die Transporti"rung der Militärpslichtigen erfordert, vor dem 22. März nicht
"beginnen können, und da dieselbe dann durch den Eintritt der
"Charwoche und Osterseiertage, wo keine Stellungen Statt haben,
"abermals eine Unterbrechung erleidet, so wird die Kompletirung
"ber 4. Feld – Bataillons und sonstigen Truppenkörper, dann die
"Errichtung der Reserve – Bataillons um sast einen Monat verzö"gert, dann aber hossentlich rasch und anstandslos zu Ende ge"bracht werden."

Aus den Provinzen konnte, ohne dieselben ganzlich bloß zu kellen, nicht Ein Mann mehr zur Armee gezogen werben. Man

mußte also nach dem greifen, was im Rüden der Armee halbwegs entbehrlich geworden. Hiernach wurden, wie wir später seinen werden, die Brigade Neustädt er aus Reuhäusel und die Brigade Dietrich vom Korps, des Feldzeugmeisters Gf. Rugent aus Fünftirchen herangezogen.

G. M. Fürst 3 ablon owsty, welcher zur raschen Verfolgung Görgey's vom F. M. L. Bar. Esorich in Schemnitz zurückgelassen worden war, befand sich am 28. noch daselbst. Er hatte ein in Remeti detachirtes Bataillon seiner Brigade erst an sich ziehen müssen; alle Brücken über die Gran waren zerstört, die Wege verhauen, u. dgl. Auch berichtete er unterm 28., daß es ihm an Jäger Munizion sehle, die Beschuhung im schlechtesten Justande sen, u. s. w. Über die Bewegungen des Feindes hatte er in Erfahrung gebracht, daß derselbe am 25. und 26. von Reusohl abgezogen sen, und theils den Weg über Brisen, theils jenen nach Rosenberg eingeschlagen habe.

Am 30. marschirte die Avantgarde des G. M. Fürst Jablos nowsky bis Bucsá, die Brigade selbst bis Heiligen-Kreut, am 31. wurde bis Reusohl vorgerückt, von wo die Detachirung einer Abtheilung nach Altsohl erfolgte, um dort vorhandene 1140 Zentner silberhaltiges Blei, angeblich im Werthe von einer Million, in Beschlag zu nehmen, und nach Schemnit zu schaffen.

Unterm 30. schrieb ber Feldmarschall genanntem Generale: daß es ihm vor Allem daran gelegen sep, daß das Korps Görgep's unablässig verfolgt werde, damit, wenn dasselbe sich gegen den F. M. L. Gf. Schlick wende, es, zwischen zwei Feuer genommen, einer Niederlage nicht mehr entgehen könne. Um diese Absicht sicherer zu erreichen, sey auch G. M. Göt auf die Verfolgung des Feindes gewiesen worden, daher die Vereinigung mit demselben sobald als möglich geschehen solle. Übrigens ward ihm aufgetragen, den Umständen und dem oben ausgesprochenen Zweck entsprechend,

quartier aus die dortigen Operazionen zu leiten; um so mehr, als sete Beweglichkeit die Hauptbedingung des Erfolges, namentlich in einem Gedirgslande, bleibe. Dieselben Weisungen ergingen unterm 30. an den G.M. Göt, während K.M L. Simunich besehliget wurde, statt des G.M. Göt die Besetzung der Bergstädte zu übernehmen. — Da man es endlich nicht für ganz unmöglich hielt, daß Görgen, in Anbetracht seiner Zerwürsnisse mit dem "Landes» vertheidigungs Ausschusse", geneigt sehn werde, in Unterhandslungen zu treten, so wurde G.M. Fürst Jablonowsky hierzu ers mächtiget, und ihm zu diesem Ende der Entwurf eines Schreibens zugesendet, welches er, bei sich ergebender Gelegenheit, an Görgen richten solle, was jedoch bei dem Umstande, daß dieser bereits einen bedeutenden Borsprung gewonnen hatte, sich auch Niemand zur verläßlichen Bestellung des Schreibens herbeiließ, unterblieb.

Am 28. erhielt man einen Bericht des F. M. L. Gf. Schlick, und zwar auf direktem Wege, durch den von ihm als Kurier entfandten Hauptmann Grafen Erbach von E. H. Rainer Infanterie. Dieser Bericht war vom 25. Janner, aus Boldogko, datirt, und enthielt im Wesentlichen Folgendes: Nachdem die Zips und das Zempliner Komitat durch mobile Kolonnen durchstreift worden was ren, sette sich F. M. &. Gf. Schlid am 19. mit ben Brigaden Fiedler und Pergen (6 Bataillone, 5 Estadronen, 26 Geschüße) gegen Tokan in Bewegung; also gerade an demselben Tage, an welchem der Feldmarschall die Division Schulzig zu bessen Berfartung nach Mistolcz birigirte. Diese Bewegung nach Tokay wurde vom F. M. L. Gf. Schlick wie folget motivirt: Durch diese Dperazion beabsichtige ich einestheils, ben Feind, wenn er zu säberlegen ware, bei Tokay und Tarcjal festzuhalten und zu be--schäftigen, um ihn von Detachirungen gegen die bereits pacifisieden Landestheile abzuhalten, und dadurch der Kommunikazion

"gegen Pesth näher zu seyn; anderentheils, wenn er nicht zu über"legen seyn sollte, ihn bei Tokay über die Theiß zu wersen und
"den Theiß - Übergang zu gewinnen, der, nachdem das Wetter
"gegenwärtig aufgeht, und ich keine Brücken-Equipage beim Korps
"habe, für ferner vorzunehmende Offensiv-Operazionen gegen
"Debreczin von entscheidender Wichtigkeit seyn wird."

Am 19. hatte die Avantgarde, unter Major Piattoli, ben Feind aus Szantó vertrieben. Am 20. folgten die Brigaden Pergen und Fiedler dahin, und hielten am 21. dort Rasttag, wahrend die Avantgarde dis Tally a vorging. Zur Deckung der linken Flanke rückte gleichzeitig Major Herzmanowsky, von E. H. Stefan Infanterie, mit seinem Bataillone, 1 Eskadron und 4 Sesschüßen über Ujhely, und zur Sicherung der rechten Flanke Masjor Zimburg, von Mazzuchelli Infanterie, mit 5 Kompagnieen Mazzuchelli, 1 Eskadron, 2 Geschüßen über Szikszó vor.

Den eingegangenen Nachrichten zufolge hatte der Feind bei Keresztur, Tarczal und Tokan eine vortheilhafte Stellung bezogen, und verstärkte sich durch jene Abtheilungen, welche von den Seitenskolonnen aus Ujheln und Szikszó vertrieben wurden. — F. M. L. Sf. Schlick beschloß, den Feind am 22. anzugreisen, zu welchem Ende er mit dem Groß über Tallya und Maad gegen Tarczal vorzückte, während die Seitenkolonne, unter Major Herzmanowsky, gegen Keresztur dirigirt wurde.

Der Feind hatte auf den Höhen von Tarczal eine sehr vorstheilhaste Stellung bezogen, deren Fronte durch einen dichten Plänkler. Schwarm gedeckt war. Ein dichter Nebel lag über der ganzen Gegend, so, daß es schwer war, die Stellung und Stärke des Feindes genau zu beurtheilen. Bei dem sich bald entwickelnden Tirailleur. Gesechte war unsere Infanterie sichtlich im Nachtheile, da die seindlichen Plänkler meist mit Kammerbüchsen bewassnet waren. Um diesem ungleichen Kampse ein Ende zu machen, wurde

das 3. Bataillon E. H. Wilhelm zum Sturm einer links von der Straße befindlichen Sohe beordert, während eine Abtheilung Chevauxlegers auf die in der Ebene im Rückzuge begriffenen, feindlichen Plankler attaquirte. Die Sohe murde zwar genommen, mußte aber bald darauf, in Folge eines überlegenen Angriffes, wieder verlaffen werden, desgleichen waren die Chevaurlegers durch einen unerwarteten Kavallerie = Angriff geworfen worden, wobei Rittmeister Baron Böhm den Heldentod fand. — F. M. L. Gf. Shlid ließ, nachbem er bie Ordnung bei bem 3. Bataillon E. H. Wilhelm wieder hergestellt hatte, dasselbe neuerdings gegen bie Sohe fturmen. Auf berselben angelangt, machte ber Feind Miene, übergehen zu wollen; die Rebellen ließen nämlich den Raiser hoch leben, mischten sich in die Reihen des arglosen Bataillons, und die Offiziere gaben sich alle Mühe, das Feuer einzu-Rellen, mahrend ber Brigadier, G. M. Fiedler die Rebellen jum Rieberlegen ber Waffen aufforderte. Allein der Feind benütte diesen Augenblick, um - durch den Rebel begunftiget - Berftarkungen herbeizuziehen. Plötlich sah sich das Bacaillon von Flintensalven begrüßt, und jene Rebellen, welche bereits die Waffen niederges legt hatten, griffen wieder zu ihren Gewehren, ober suchten unsere Soldaten zu entwaffnen.

G6 ist begreislich, daß, bei der durch eine solche Wortbrusschiefteit entstandenen, momentanen Berwirrung, die Höhe zum weiten Male, und zwar nach einem nicht unbedeutenden Berluste unfgegeben werden mußte. Da an dem Besitze derselben aber Alles gelegen war, so entschloß sich F. M. L. Gf. Schlick zu einem beitten Angrisse auf dieselbe. Dießmal verwendete er jedoch hierzu der Oberst 1. Estadron von Sunstenau Kürassieren, welcher 4 Mempagnieen des 1. Bataillons E. H. Wilhelm als Rückhalt machsolgten. Die tapferen Kürassiere, unter der umsichtigen Führung des Majors Baron Gorizzutti, warsen sich mit Ungestüm in

veinigten in wenigen Minuten die ganze Höhe von ihren Vertheisbigern, und lösten somit rühmlich ihre schwierige Aufgabe, wobei sie nicht mehr als 3 Tobte und 5 Blessirte, dann 6 tobte und 10 verwundete Pferde hatten. Die Riederlage der Rebellen ware noch vollständiger gewesen, wenn sie nicht in den nahen Weingarten Schut vor Verfolgung gefunden hätten.

Nach diesem entscheidenden Angriffe versuchte der Feind es nicht mehr, die Höhe wieder zu nehmen, und nachdem die Tageszeit vorgerückt war, der Rebel anhielt, ließ F. M. L. Gf. Schlick von der Verfolgung gänzlich ab, und zog sich, nach eingebrochener Dunkelheit, nach Mäad zurück, woselbst die Truppen Kantonnizungsquartiere bezogen.

Major Herzmanowsky, welcher, wie bereits erwähnt, mit seiner Kolonne gegen Keresztur vordringen sollte, hatte, wie in dem Berichte des F. M. L. Gf. Schlick (vom 22.) an den Feldmarsschall ausdrücklich gesagt wird, — den Besehl hierzu nicht erhalten, da dieser von den Rebellen ausgefangen worden war. Er kam daher an diesem Tage nicht weiter, als bis Kissalud.

Am 23. blieb F. M. E. Gf. Schlid in Maab stehen, ba ber bichte Rebel, welcher auf der Gegend lag, jede Bewegung erschwerte, auch den Gebrauch der Artillerie unthunlich machte. Dagegen wurde eine Rekognodzirungs-Abtheilung gegen Keredztur entsendet, um dem Major Herzmanowsky den Beschl zu bringen, sich mit seiner Kolonne nach Maad zurüczuziehen, überdieß wurden auch später ein Bataillon, 2 Geschütze und etwas Kavallerie in jene Richtung detachirt. Major Herzmanowsky war aber am 23. mit Tagesandruch von einem sechssach überlezenen Feinde angegriffen worden, hatte denselben jedoch bis Keredztur zurüczedrängt, und alle seindlichen Angriffe zurüczewiesen, als er durch den Hauptsmann Graf Erbach den Beschl vom F. M. L. Ss. Schlid erhielt,

L 🖹

fich nach Maab zu repliiren. Bei biefem Gefechte gegen einen fo vielfach überlegenen Gegner hatte Major Herzmanowsky mit seis nem Bataillon E. H. Stefan mit seltener Ausdauer und Unerschrodenheit gefämpft, wobei er burch den Batterie-Rommandanten Oberlieutenant Bartelmus und ben Rittmeister Limpens, von Raiser Chevaurlegers, auf's Beste unterstütt wurde. Auch hier hatten es bie Rebellen versucht, dieselbe schändliche Lift anzuwenden, wie bei Tarczal. Sie erklärten, zu uns übergehen zu wollen. Hauptmann Müralt von E. H. Stefan stellte das Feuer ein, um sich mit dem feindlichen Befehlshaber zu besprechen. Indessen hatte sich 1 Division des Infanterie-Regimentes Nr. 39, 1 Division des Infanterie-Regimentes Rr. 34, 1 Bataillon Honved und 1 Abtheilung vom Husaren - Regimente Nr. 10 den 2 Kompagnieen von E. H. Stefan genähert. Der Kommandant des Honved = Bataillons, Ralnoly, rief nun unseren Offizieren zu: "Jest ist es an euch, bie -Waffen zu strecken; benn ihr seid auf allen Seiten umzingelt.« Auf diese Worte versette ihm Hauptmann Dreskovich von E. H. Stefan ein paar Sabelhiebe, und führte seine Rompagnie mit gefälltem Bajonette vor. Ihm folgten rasch die andern Rompagnieen nach, worauf ein sehr blutiges Handgemenge entstand, bei welchem 5 feindliche Offiziere und über 100 Mann niedergemacht, die Anderen aber zerstreut wurden. In diesem Gefechte hatte man überdieß 3 feindliche Offiziere und 165 Mann gefangen genommen, auch eine Fahne erobert. Major Herzmanovsky trat, dem erhaltenen Befehle gemäß, seinen Rudmarsch nach Maab an, ohne vom Feinde verfolgt zu werben, stieß auf bem Wege bahin auf bas zu seiner Aufnahme entsendete Bataillon, und ruckte um zwei Uhr in Máad ein.

Unter Denjenigen, welche sich in den Gefechten vom 22. und 23. besonders ausgezeichnet haben, wurden in der Relazion genannt: G. M. Fiedler, Oberftlieutenant Franz Fürst Lobkowis,

Major Prinz Rassau, Rittmeister Graf Török, Hauptmann Graf Erbach, Lieutenant Brigade-Abjutant Mattausch, Masjor Baron Gorizzutti und Rittmeister Baron Hornstein ron Sunstenau Rürassieren, Oberlieutenant Angerer von der Rasteten Batterie, Oberlieutenant Csihal vom Fuhrwesen, Lieutenant Hahn von Hartmann Infanterie, Major Herzman an owsky, Hauptmann Dreskovich, Hauptmann Peskier und Lieutenant Bellinger von E. H. Stefan Infanterie, Oberlieutenant Bartelmus von der Artillerie, Rittmeister Baron Geusauvon E. H. Rarl Chevauxlegers und Rittmeister Limpens von Raiser Chevauxlegers.

Der Gesammtverlust in dem Gesechte bei Tarczal und Keresztur belief sich an Todten: Rittmeister Baron Bohm von Kaiser Chevaurlegers. Oberlieutenant herbing von E. H. Stesan Infanterie, dann 25 Mann vom Feldwebel abwärts; Berwundeten: Hauptmann Giberti von hartmann Infanterie, Oberlieutenant Hossmann von Kaiser Chevaurlegers, Oberlieutenant Fischer von H. v. Parma Infanterie, Oberlieutenant Grubishich und Lieutenant Hillich von E. H. Stesan Infanterie, dann 63 Mann vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts; Vermisten: Hauptmann Pabst von König Wilhelm der Riederlande Infanterie, Hauptmann Muralt von E. H. Stesan (ber verwundet in Gesangenschaft gerieth), endlich 51 Mann. — An Dienstpferden waren 17, an Offizierspserden 3 todt, überdieß 9 Pserde verwundet.

Am 23., Rachmittags zwei Uhr, zeigte sich der Feind vor der Stellung des F. M. L. Gf. Schlick, ohne jedoch zum Angriss überzugehen.

liter tas, mas F. M &. Gf. Schlick weiter vor hatte, laffen wir hier die betreffenden Stellen aus seinem Berichte vom 25. folgen:

Durch das Aufgeben von Reresztur war meine Posizion in

»Méad eine gefährliche, da sie in der linken Flanke zu umgehen sist, und nachdem mir die freudige Nachricht von einer bald zu ge»wärtigenden Verstärkung wurde, so entschloß ich mich, in die
»weit bessere und nicht zu umgehende Stellung von Szanto und
»Konkurrenz zurückzurücken, von wo aus ich mich, wenn der Feind,
»wie ich hosste, mir gesolgt wäre, sechtend bis Nometi zurückge»zogen hätte, woselbst ich eine geeignete Stellung genommen und
»den Feind so lange zu beschäftigen getrachtet, bis ihm die von
»Euer Durchlaucht mir gnädigst zugeschickte Verstärkung in Flanke
»und Rücken gesaßt, seine Vernichtung vielleicht herbeigeführt
»hätte.«

"Bahrscheinlich von der sich in Marsch befindlichen Berstär"tung eben so gut als ich benachrichtiget, ist er in Tokay, Tar"czal und Keresztur ruhig stehen geblieben. Ich selbst habe eine
"konzentrirte und dabei für die Truppen gute Dislokazion bezogen,
"woselbst ich die Zeit der Ruhe, nämlich bis die Verstärkung ein"langen wird, benüten lasse, um alles Schabhafte zu repariren,
"die Truppe nach Möglichkeit wieder vollzählig und schlagsertig
"herzustellen."

Auf diese Weise vereiniget, werde ich neuerdings Tokay ansgreisen, den Feind über die Theiß wersen und die bis dahin ersössete, direkte Kommunikazion mit der Donaus Armee wird mir stodann Euer Durchlaucht fernere Besehle bringen. Ich erlaube mir jedoch, in Berücksichtigung, daß ich Gelegenheit habe, hier sin der Rähe den Stand der Dinge zu erforschen, gehorsamst darauf ausmerksam zu machen, daß der Feind sich in Debreczin nicht halten kann, und dieß einsehend — nicht halten wird; ob er aber von da sich gegen Großwardein ziehen, oder nach Unghsver, Munkach und Szigeth wersen wird, um nach Galizien durchzubrechen, sind zwei mögliche Fälle, von denen der slestere eine große Wahrscheinlichkeit hat, indem,

»wie aus einer Mittheilung des galizischen General-Rommandes sersichtlich, bei Munkaes und Szigeth sich Polen organistren, und auf die Sympathie in Galizien rechnend, wäre ein Durchbruch daselbst durchaus nicht unwahrscheinlich; denn je mehr sie won Debreczin und Großwardein gedrängt werden, um so mehr wersen sie sich auf Siebenbürgen. Die Verdindungen mit J. M. L.
Malkowsky, wenn der Feind über die Theiß geworsen ist, aufzusuchen, halte ich für sehr ersprießlich, besonders für die Berhältnisse Siebenbürgens, die dadurch schon bedeutend erseichtert
werden würden, endlich würde bei dieser Gelegenheit auch Munstacs wieder einzunehmen seyn, zwar eine kleine Festung, indessen
in den Händen der Insurgenten noch ein gesährlicher Punkt.

"Jedenfalls die hohen Besehle Euer Durchlaucht, welche mir nun in unglaublich kurzer Zeit direkte zukommen können, erwartend, werde ich, wenn ich den Feind aus Tokap belogiren kann, "dieß thun und diesen Übergang zu sichern trachten."

Dem Feldmarschall kam die Borrudung des F. M. L. Gf. Schlid gegen Tokay im gegenwärtigen Augenblide ganz unerwartet, da ihm Miskolcz, wohin eben jest die Verstärfungen im Marsche begriffen waren, als der eigentliche und südlichste Punkt bezeichnet wurde, dessen Besitz noch erstrebt werden solle. Auch war der Feldmarschall mit der beantragten Operazion gegen Munkucs nicht einverstanden, da er die Nothwendigkeit erkannte, vor Allem mit Görgen sertig zu werden, weshalb er unterm 29. nachstehendes Schreiben an den F. M. L. Gf. Schlid erließ:

"Indem ich Euer Hochgeboren Bericht vom 25. über bas bei Tarczal am 22. stattgehabte, von den Truppen mit Tapfersteit und Ausbauer bestandene, hartnäckige Gesecht zur Kenntnis nehme, kann ich Euer Hochgeboren Beschluß, sich vor der "Bereinigung mit den Ihnen zusommenden Berstärkungen in kein vernstliches Unternehmen einzulassen, nur vollkommen billigen."

Bevor ich zur Andeutung der Operazionen übergehe, welche Ener Hochgeboren nunmehr, wo Ihre Vereinigung mit dem B. M. L. Schulzig stattgefunden hat, auszuführen in die Lage tommen werden, halte ich es für nothwendig, Sie in Kürze über den Stand der Verhältnisse im Allgemeinen in Kenntniß zu setzen.«

"Wie Ihnen bekannt, ist das unter Görgen stehende, seind"liche Korps durch den F. M. L. Baron Csorich von Waisen über
"Léva verfolgt, endlich am 21. und 22. bei Schemnis ereilt und
"nach einem ziemlich hartnäckigen Gesechte zum Weichen gebracht
"worden. Ob dieses Gesecht blos mit einer starken Arriergarde
"des Feindes oder gegen das ganze Korps Görgens stattgefunden
"hat, ist nicht genau ermittelt, doch ist erstere Annahme die wahr"scheinliche."

"Eben so wenig ist bekannt, ob der Feind seinen Rückzug "über Losoncz, oder nördlich, gegen die Zips, genommen "habe. Sobald mir hierüber bestimmtere Nachrichten zukommen, "werde ich Euer Hochgeboren ungesaumt davon verständigen, "und ersuche dieselben, auch Ihrerseits so viel als mög-"lich durch Kundschafter bierüber Nachrichten ein-"holen zu lassen."

Mas die Stärke des Korps unter Görgey betrifft, so wird diese sehr verschieden, und wohl übertrieben, auf 10—12,000 Dann angegeben. Die Verfolgung desselben geschieht durch die aus 4 Bataillonen, 2 Eskadronen und 2 Batterien bestehende Brisgade Jablonowsky. Sie hat die Weisung, dem Feinde auf dem Fuße zu solgen, und salls derselbe sich in die von Euer Hochgeboren Truppen besetzte Gegend ziehen sollte, ihre Verseinigung mit diesen zu bewirken. Den Rest der unter F. M. L. Bar. Esorich gestandenen Truppen habe ich hieher zurück beorsetzt, was um so nöthiger war, als mittlerweile eine starke seindliche Abtheilung, unter Perczel, nachdem sie die in Szolnok vor-

sgeschobene Kavallerie-Brigade zurückgebrängt hatte, über Abany und Czegleb vorräckte, ich somit bemüssiget war, berselben mit allen disponiblen Streitkrästen, nach Zurücklassung einer nur sichwachen Besahung in Ofen-Pesth, entgegen zu rücken. Auf die blose Kunde meines Anrückens hatte sich jedoch Perczel eiligk wieder an die Theiß zurückgezogen, so, daß ein Theil der gegen ihn disponirten Truppen schon den solgenden Tag wieder nach Pesth zurückbeordert werden konnte. Perczel, dessen Stärke auf 4 Brigaden und 36 Geschütze angegeben wird, dürste am 27. sichon wieder Szolnok erreicht haben. Ueber dessen weitere Rückzzugslinie und Absichten ist mir zur Stunde noch kein Rapport zu zesommen. Sobald ich hierüber verläsliche Rachrichten erhalte, werde ich Euer Hochgeboren solche ungesäumt mittheilen.

"Was nun Euer Hochgeboren weitere Operazionen betrifft, so glaube ich, daß es vor der Hand haupt sachlich darauf ankommen wird, sich Gewißheit über
bie Bewegungen des Görgep'schen Korps zu verschaffen, um die rüdwärtigen, kaum reorganisirten Komitate
keiner Gefahr bloszustellen, so wie auch andererseits verläßliche
Nachrichten über die Stärke der zwischen Tokay und Debreczin
stehenden feindlichen Abtheilungen einzuholen.

"Erft dann wird es möglich seyn, den Zeitpunkt "und die Richtung der Offensiv-Bewegungen zu "ermessen. Ohne demnach jest schon eine bestimmte Ansicht hier-"über aussprechen zu wollen, glaube ich, daß eine Bewegung "über Unghvar gegen Munkach nicht ohne Gefahr für Raschan "und die ganze obere Gegend Statt sinden könnte, welche der "Keind von Tokan aus, selbst mit zeringen Streitkräften, in we-"nigen Märschen zu erreichen vermag. Es dürfte somit angemesse-"ner seyn, von Tokan gegen Ryiregyhäza vorzudringen, wodurch "einerseits Tokan gesichert, das Unghvarer und Beregher Komitat scheckt, andererseits aber Debreczin bedroht würde. Bielleicht stönnte ich in die Lage kommen, nach dem bereits eingeleiteten Seranziehen von Verstärfungen jene Offensiv Bewegung gegen Debreczin auch meinerseits durch eine Vorrückung von Szolnok aus zu unterstüßen, was jedoch in diesem Augenblicke noch nicht thunlich ist.

"Ich ersuche demnach Euer Hochgeboren, nach gepflogener Erhebung der Berhältnisse auf dem dortigen Kriegeschauplaze, mir Ihre Ansichten über die Ihnen zweckdienlich scheinenden, ferneren Operazionen unumwunden mitzutheilen, wornach
ich mir vorbehalte, das Weitere zu bestimmen.

Dieses Schreiben, dem noch ein zweites in nicht dien stellicher Form beigeschlossen war, in welchem auf die Nothwendigsteit der besseren Konzentrirung der Truppen in der oberen Gegend, auf die eventuelle Wichtigkeit des Braniszko-Passes, u. s. w, gewiesen wurde, ward dem Hauptmann Gf. Erbach zur sogleichen sicheren Bestellung an den F. M. L. Gf. Schlist übergeben.

Als derfelbe sich vor seinem Abgehen beim Feldmarschalle melben wollte, erhielt dieser durch einen eben von Raschau über Wisfolcz angelangten Eilwagen-Kondukteur die Rachricht: daß in der
Gegend von Rezö-Kövesd Husaren streisten, die Gegend somit
nicht ganz sicher sep. Unter diesen Umständen schien es nicht gerathen, den Hauptmann Grasen Erbach, namentlich mit so wichtigen Aufträgen, als Kurier reisen zu lassen. Derselbe wurde
daher vorläusig zurückgehalten, und erst am 3. Februar mit der
Weisung expedirt: sich an ein aus einer Division Auersperg Kürassiere bestehendes Streissommando anzuschließen, welches früher
schon, unter dem Obersten Risslinger, über Hawan, Gyöngyös,
Kipolna, gegen Poroszló entsendet worden war, um Rachrichten
über den Feind einzuholen, und die Verbindung mit dem F. M. L.
Gs. Schlick zu eclairiren. Ein zweites Streissommando, mit glei-

chem Auftrage, wurde von Waißen über Balassa. Gvarmath gegen Losoncz entsendet. Hauptmann Graf Erbach sollte das Streistommando des Obersten Kiklinger nur dann verlassen, und seine Reise allein fortsesen, wenn die Gegend ganz frei und sicher sey.

Bor seinem Abgehen ertheilte ihm der Feldmarschall noch mündliche Aufträge, die wir hier im Besentlichen, den genannten Hauptmann selbstredend anführend, angeben:

"Seine Durchlaucht außerten sich mißsallig barüber, baß von wielen Generalen Reldungen einliesen, der Feind stünde ober marschire da oder dort, sey so oder so stark, ohne daß diese Her ren ihn selbst gesehen oder sich hierüber genügende Sicherheit ver schafft hätten, erwähnte jedoch, daß Graf Schlick hierin eine rühmliche Ausnahme mache. Ganz besonders ließ der Feldmar, schall dem Grasen Schlick mündlich besehlen, er solle rastlos nach Görgey und seinem Korps forschen, von welchem man um diese Zeit noch keine bestimmten Rachrichten habe, und sobald Er hierüber Etwas ersahre, Meldung erstatten.

Dieses wiederholte der Feldmarschall mehrmals mit Rach, druck, dabei auf der Karte hinweisend, wo Görgen zum Borschein kommen könnte. Ferner ließ er dem Grasen Schlick sagen,
ssich mit den Generalen Göt und Jablonowsky möglichst schnell in
Berbindung zu setzen, und gab mir hierzu einige Erläuterungen
auf der Karte.«

Waren tiese Beisungen bem F. M. L. Gf. Schlick zugetommen, so hatte er ganz gewiß die Erpedizion gegen Tokan unterslaffen und seine ganze Ausmerksamkeit auf die Bewegungen Görgep's gerichtet, ganz abgeseben tavon, daß er durch die bis Leutschau in der Zips vorgeschobenen Truppen, unter dem Masjor Riesewetter, viel eher in ter Lage war, Direktes und Berläßliches über den Anmarsch Görgep's zu ersahren, als der Feldmarsichall, dem hierüber nur sehr unbestimmte und verspätete Rach-

richten zukamen. Das Mißgeschick wollte aber vollends, daß Hauptsmann Graf Erbach, als er das Streiskommando des Obersten Kißlinger in Atany verließ, um zu versuchen, allein durchzukomsmen, in Mezös Kövest von einer Husaren Patrouille, unter Führung des Rebellens Kommissär Töltenzi, angehalten und gesfangen genommen wurde.

Hauptmann Graf Erbach wollte von Besenyö aus zum F. M. L. Ghlick eilen, und erbat sich hierzu vom Obersten Kißlinger einen Zug als Bedeckung, welchem Gesuche zu willsahren, dieser sich jedoch nicht für ermächtiget glaubte, was um so bedauerlicher war, als aus den später erhobenen Daten hervorgegangen ist, daß um diese Zeit die Verbindung noch nicht so gefährdet war, um nicht mit einem Zuge Kavallerie durchkommen zu können.

F. M. L. Gf. Schlick, der, wie wir gesehen haben, nach dem Gesechte bei Tarczal am 23. Stellung bei Maad genommen hatte, bezog mit seinen Truppen am 24. nachstehende Diolokazion:

1 Bataillon, 1 Zug Ravallerie, 2 Geschütze in Szantó; 5 Kompagnieen, 1 Zug Ravallerie in Forró; 2 Kompagnieen in Sibarth zur Erhaltung der Verbindung zwischen den Abtheilungen in Forró und Szantó; 2 Bataillone, 3 Züge Kavallerie, 12 Geschütze in Ker; 5 Kompagnieen, 1 Estadron, 6 Geschütze in Boldogkö, woselbst auch das Korps – Quartier blieb; 1 Vataillon, 1 Estadron, 6 Geschütze in Victoly; 1 Estadron in Alsó - Czécze.

Am 26. war die Verbindung mit der zu dessen Verstärkung entsendeten Division Schulzig, durch das erfolgte Vorpoussiren der Brigade Parrot von Wiskolcz gegen Szikszó und Forró, hersgestellt.

Am 27. detachirte F. M. L. Gf. Schlick die Brigade Pergen von Bicsoly gegen Ujhely, da verlautete: eine feindliche Kolonne beabsichtige von dort gegen Kaschau vorzudringen, was sich jedoch später als unbegründet herausstellte. Der Feind hatte sich vielmehr auf die Kunde des Eintreffens von Berftärkungen in Mistolcz himter die Theiß gezogen.

Die am 28. zur Deckung der Straße von Uihely nach Raschau in Bewegung gesetzten Truppen wurden auf die Rachricht,
daß Uihely von unseren Truppen bereits besetzt und von dort tein
Angriff zu erwarten stehe, zum Halten beordert, worant sie am
29. wieder Kantonnirungen bezogen. An diesem Tage war die
Dislotazion des Korps des F. M. L. Gs. Schlick folgende:

Brigade des G. M. Fiedler: 3 Bataillone, 21/1. Co-fadronen, 14 Geschütze, in Mad; — Brigade des G. M. G. Pergen: 10 Rompagnieen, 11/2. Estadronen, 12 Geschütze, in Ujhely; 2 Rompagnieen in Ker; 1 Bataillon, 1 Estadron in Boldogkö, nebst dem Korps Duartier.

Division des F. M. L. Schulzig: Brigade des G. M. Parrot: 2 Kompagnieen in Sibarth, 4 Kompagnieen, 6 Estadronen, 6 Geschütze in Szanto und Ker; — Brigade des G. M. Kriegern: 2% Bataillone, 1/2 Estadron, 12 Geschütze in Forro; 2 Kompagnieen, 1/2 Estadron an der Sajobrücke in Zoolcza, bei Mistolcz; 1 Estadron, welcher der Oberslieutenant Tomasini beigegeben war, streiste gegen Putnot, zur Retsgnoszirung Görgey's, der aber um diese Zeit in der Zips war.

Detachirte Brigade des G. M. Gf. Denm: 1 Bataillon, '/, Estadron, 4 Geschüße in Kaschau; 2 Kompagnieen,
2 Geschüße, nebst dem noch in der Errichtung begriffenen Szirmay'schen Freikorps, in Eperies; — 4 Kompagnieen, '/, Estabron, 3 Geschüße, unter Major Riesewetter, in Leutschau.

Am 30. blieben die Truppen in der obbemerkten Dislokazion, mit Ausnahme der Brigade Pergen, welche von Ujhelp bis Olasze-Liszka vorrückte. Am 31. nahm F. M. L. Gf. Schlick seine Operazionen gegen Tokay wieder auf. Die Brigade Pergen rückte über

Keresztur, die Brigade Fiedler über Tarczal nach Tokan, während die Brigade Parrot als Reserve nachfolgte.

Der Feind zog sich bei der Annäherung unserer Truppen vollends über die Eisdecke auf das linke Theiß-User; denn die bei Tokan besindliche, schöne Brücke hatte er schon ein Paar Tage früher abgebrannt.

Am jenseitigen Theiß-User nahm er hinter dichten Baumreishen Stellung, wurde jedoch bald durch einige Raketenwürse daraus vertrieben, worauf er sich in einen, weiter rückwärts gelegenen, Wald zurückzog.

Bur besseren Rekognoszirung des Feindes ließ F. M. L. Gf. Schlick 4 Rompagnieen des 3. Bataillons E. H. Stefan über die gefrorene Theiß setzen. Da sich jedoch dieser Übergang als zu beschwerlich herausstellte, um größere, mit Geschüt versehene, Abtheilungen nachrücken zu lassen, so wurden jene Kompagnieen wieber auf das diesseitige Ufer zurückberufen, mas ber Gegner benütte, um mit mehreren Kolonnen bis an das Ufer der Theiß vorzurüden; wo sich bann zwischen ben burch ben Fluß getreunten Abtheilungen ein heftiges Gewehr- und Geschütsfeuer entspann. Ein Paar am User gelegene Hauser, in welchen sich ber Feind eingenistet hatte, wurden durch Raketenschüffe in Brand gelegt, worauf derselbe die Stadt Tokan mit Granaten bewarf, die an vier Orten zundeten. Um die Stadt, aus welcher übrigens kein Sous auf ben Feind geschehen war, zu schonen, und ba auch die Dunkelheit bereits eingebrochen war, wurden die Truppen nach Reresztur, Tarczal, Maad, Szerence, u. s. w., zurückgezogen.

Der Verlust belief sich in diesem Gesechte auf 3 Todte und 11 Berwundete, unter Letteren der Major Baron Gablenz des Gesneralstabes, der Major Herzmanowsky von E. H. Stefan, dann der Oberlieutenant und Inhabers - Adjutant des F. M. L. Gs. Schlid, Baron Wocher, deren Blessuren jedoch nur leicht waren.

Außer den obbenannten Verwundeten wurden der Oberklieutenant Fürst Lobkowis und der Kommandant der Raketen-Batterie, Oberlieutenant Angerer, in der Relazion belobt.

Durch Überläuser wollte F. M. 2. Gf. Schlid erfahren haben, daß die ihm bei Tokay gegenüber gestandene seindliche Abtheilung aus 3 Bataillonen regulärer Truppen, mit ein Paar Honved-Bataillonen, einigen Eskadronen Husaren und 9 Geschüßen, worunter 2 Zwölfpfünder, bestand. Der Rest des am 22. und 23. bei Reresztur und Tarczal gestandenen, seindlichen Korps habe sich nach Debreczin zurückgezogen. Die Relazion über das Gesecht bei Tokay wurde einem an den Feldmarschall gerichteten, späteren Schreiben des F. M. L. Gf. Schlick, aus Maad vom 1. Februar, beigelegt, in welchem er über die seit seinem letzten Rapporte vom 28. Jänner d. J. vorgenommenen Operazionen, so wie über das, was er serner vorhabe, umständlich berichtete.

In diesem Berichte, vom 1. Februar, ward nämlich angeseigt: daß die Brigade Pergen nach Reresztur, die Brigade Piedsler nach Máad, die Brigade Parrot nach Szantó, und F. M. L. Schulzig mit 1 Bataillon Ottochaner, 1 Bataillon Latour, 2 Gesschützen und 4 Eskadronen Kürassiere nach Raschau marschirt sen, um in jener Stadt die so sehr aufgeregten Gemüther zu beruhigen. Das Bataillon Ottochaner, nebst 2 Geschützen, sollte von Rasschau nach Leutschau abrücken, um das dort besindliche Bataillon Nugent abzulösen, welches in zwei mobilen Kolonnen gegen Sz. Miklos und Breznos Bánya streisen, die dortigen Gebirgsthäler entwassnen, die Geschützgießerei zu Telgarth zerstören, dann aber nach Raschau einrücken sollte.

Bezüglich der Bewegungen des Feindes außerte F. M. L. Gf. Schlick: "Ein großer Theil des Görgen'schen Korps, welches laut, von mehreren Seiten eingegangenen Nachrichten, versprengt "ist, soll sich über Erlau, Mezö-Kövesd gegen Heves gewendet

»haben; dazu gehören besonders die Husaren, welche die Kom»munikazion zwischen Euer Durchlaucht und meinem Korps, wenn
»auch nicht gänzlich sperren, doch sehr unsicher machen.«

»Ich sehe mich baher veranlaßt, diesen Bericht über Dukla »und Krakau abzuschicken, treffe jedoch gleichzeitig Anstalten, um »durch Streifungen von Miskolcz gegen Mezö-Kövest die direkte »Berbindung wieder herzustellen.«

Die ferneren Rachrichten über den Feind sind: daß die Poslenlegion, welche einen kleinen Theil des mir gegenüber stehens
den Korps ausmachte, gegen Munkacs gezogen ist, um sich mit
ihren daselbst besindlichen Landsleuten zu vereinigen. Ein anderer
Theil soll sich auf Debreczin zurückgezogen haben, während 8 bis
10,000 Mann, worunter viele Kavallerie, auch schweres Geschütz,
burch den Fluß geschieden mir gegenüber stehen. Dbwohl die Eiss
decke den Uebergang für einzelne Fußgeher und vielleicht

<sup>\*)</sup> über die Starke ber tazumal hinter ber Linie ber Theiß aufgestellten, jeinblichen Streitfrafte hat man nachträglich Folgendes erfahren: Das gegenüber ron Tokay, in Rakamaz, pofitte Rorps Rlapka's bestand aus ben Brigaben: Butharin, Bato, Defevffy, Sulcz und Gebeon, zusammen 7920 Mann Infanterie, 695 Mann Ravallerie, 1/2 zwölfpfündigen Batterie, 11/2 sechepfündigen. 21/2 breipfündigen Batterien und 3 zweipfüns . bigen Ranonen. An regularer Infanterie befanden fich barunter 1 Bas taillon des Infanterie-Regimentes Nr. 39, und 1 Kompagnie des Infanterie-Regimentes Rr. 34, ferner waren bei diesem Korps 350 Bolen das 17., 19., 20., 26., 34., 42., 43. und 52. Honved = Bataillon. Der Reft bestand aus Freitorps. In Tifga . Füred, ungefähr 10 Meilen unterhalb Tofan, ftanben 1500 Mann bes Rorps Dembinsty, meldis, mit jenem Berczel's vereint, 15,310 Mann, 1470 Bierbe und 34 Geschüße flark, nach bem Rückzuge von Szolnok, theißaufwärts marschirte. Überbieß standen noch Truppen in Debreczin, und die Korps Becfep und Damianich waren aus ber unteren Gegend gegen Czikafhaza und Tirol Gz. Millos im Anmariche begriffen.

sand für einzelne Reiter noch gestattet, so ift er für bie Mrtillerie boch nicht wohl praktikabel, ganz besonders saber ber burch bas lette Thauwetter aufgelockerte, schwarze Boben, hat die zu ben Theiß-Ubergangen führenden Bege berart "verdorben, daß die Artillerie baselbst zu bewegen, im "gegenwärtigen Momente nicht möglich ift. — Es können basher zwei Falle eintreten: daß nämlich das ganzliche Thauwetter seintritt, und die Theiß offen wird, dann ist eine Operazion von "hier aus birefte gegen Debreczin für bie nachste Butunft unmög--lich, und eine Operazion gegen Munface, über Unghvar und noch meiter, gegen Szigeth, wurde wohl bas Angemeffenfte fevn; "ba die Rebellen von der Grenze Galiziens und aus den Gebirgen "herab in die Ebene zu bringen, von entschiedenem Rugen ift. "Der andere Fall ist ein harter Frost, der das Eis der Theiß und "bie Bege wieder fo befestiget, baß ein Borgeben gegen De breczin möglich wird. Die ferneren hohen Befehle Guer Durchlaucht erwartend, werde ich inzwischen Alles aufbieten, wum die hergestellte Ordnung in hiefiger Gegend zu befestigen.« — Dieser Bericht, welcher bem Feldmarschall erft am 8. Februar zukam, da er, wie gesagt, über Krakau erpedirt worden, war eben nicht geeignet, Beruhigung über bie bortigen Berhaltniffe einzuslößen F. M. L. Gf. Schlick sprach von einer Operazion gegen Szigeth (30 Meilen öftlich von Totay) in einem Augenblide, wo bas Rorps Gorgey's in seinem Ruden nur mehr ein Paar Marsche von Leutschau entfernt mar, und woselbst Major Riefes . wetter mit nur 4 Rompagnicen, '. Estadron und 3 Rafetengeschüßen stand. Man gab sich indeß noch ber Hoffnung hin, baß F. M. 2. Gf. Schlid mittlerweile bas Befehlschreiben vom 29. burch ben Sauptmann Graf Erbach erhalten, und hiernach seine Disposizionen getroffen haben werbe; benn bie Befangennehmung bes genannten hauptmannes warb erft am 9. ober 10. im haupt-

quartiere bekannt. Unerklärlich blieb es jedoch, daß F. M. L. Gf. Shlick, wie aus seinem Berichte vom 1. Februar hervorzugehen schien, ohne alle Nachricht von dem Anmarsche Görgep's durch die Zips geblieben war. In Leutschau mußte man am 29. ober 30. doch schon etwas über biesen Gegenstand erfahren und hierüber berichtet haben. Man schmeichelte sich indeß mit der wohl begründeten Hoffnung, daß F. M. L. Gf. Schlick vielleicht noch an bemselben Tage, an welchem er seinen Bericht an den Feldmarschall expedirte, Meldung aus Leutschau erhalten habe, und, nach Zurücklaffung einer Arriergarde an der bazumal (1. Februar) für größere Truppenkörper nicht zu überfchreitenden Theiß, sofort in Eilmarschen aufwärts gerückt fen, um sich mit vereinter Kraft auf Görgen zu werfen, in welchem Falle ber Erfolg kaum zweiselhaft gewesen ware. — Endlich hatte F. M. 2. Gf. Schlick schon unterm 28., mittelft eines verläßlichen Eilwagen - Kondukteurs, auf direktem Wege, einen Zettel mit Chiffre = Schrift an den Feldmarschall gelangen machen, in welchem er sagte: Raschau zu beden, ift mein Hauptzweck, warum wird Görgen nicht stark verfolgt, ich habe gebundene Hande, so slange Görgey nicht vernichtet — bann fann ich Alles. Ce schien also, daß er seine Lage ganz richtig aufgefaßt habe, und man schöpfte baraus Beruhigung für sein entsprechendes Handeln im gegenwärtigen, entscheibenben Augenblide.

Bevor wir der Entwickelung der Ereignisse auf dem dortigen Ariegsschauplate folgen, muß Dasjenige erwähnt werden, was sich bei den anderen Armee-Abtheilungen mittlerweile zugetragen hatte.

Am 31. Janner berichtete F. M. L. Simunich: er habe Ansfalten getroffen, um das Übersetzen der Brigade Reuftädter über

die Waag, bei Stered, zu ermöglichen. Auch verlautete, ber Feind sey mit 4000 Mann aus Komorn in die Schütt eingefallen und bis Ryarasb vorgebrungen.

Bur Befetung ber Bergftabte entsanbte ber &. DR. 2. am 2. eine Division Rugent nach Kremnis, und eine Division Hartmann nach Schemnit, um die dort befindlichen Truppen des G. M. Got abzulösen. An demselben Tage (2.) ergab sich endlich die Festung Le opoldstadt, nach einem kaum einstündigen Bombardement. Die Besatzung bestand: aus dem Major Ordody, als Festungs - Rommandanten, Major Zinner, Major Mednyansty, 38 Oberoffizieren, 1272 Mann vom Feldwebel abwarts. An Geschüßen fand man 38 Piecen, so wie Vorrathe an Munizion oder Lebensmitteln für eine längere Bertheidigung. Die Übergabe war eine unbedingte und lautete: "Die Besatung ergibt fich, und empfiehlt sich der Gnade Seiner Majestät.« — F. M. 2. Simunich erhielt nun ben Befehl: Leopoldstadt wieder in Vertheidigungsstand zu setzen, 2 Kompagnieen daselbst als Besatzung zuruckzulassen, mit dem Reste seiner Truppen nach Neuhäusel zu marschiren, und nunmehr, im Vereine mit ber auf dem rechten Donau = Ufer stehenden Brigade Lederer, die engere Bernirung der Festung Komorn zu übernehmen; was um so nothiger erschien, als die Donau = Überschwemmung anfing, jurudzutreten, die Garnison von Komorn sich somit freier bewegen fonnte, und G. M. Neustädter die Schütt bereits geraumt hatte. Letterer wurde nunmehr angewiesen: mit möglichster Beschleunis gung über Neuhäusel und Parfany jur Armee nach Dfen-Peft zu stoßen.

F. M. L. Ramberg, welcher bisher an die Beobachtung Romorns gewiesen war, erhielt den Vefehl: sofort den Brigaden Göt und Jablonowsky nachzueilen, deren Kommando zu übernehmen, und die Berfolgung Görgen's mit aller Kraft zu betreiben.

Ein Theil der unter dem F. M. L. Simunich stehenden Truppen traf am 7. in Reuhäusel ein, während die Brigade Reuftädter schon am 6. dort anlangte; da es der unermudeten Thatigkeit des Pionnier - Lieutenants Fiedler gelungen war, den Übergang über die Waag, bei Szered, am 5. herzustellen. Diese Brigade war am 8., um vier Uhr Frah, gerade im Begriffe, sich zum Abmarsche nach Parfany zu formiren, als eine aus Romorn ausgefallene, farte Kolonne, unter Führung des Major Grafen Paul Efterbazy, nachdem sie die Neutra schon bei Raszvad überset hatte, zum Angriffe von Reuhausel schritt. Diese Kolonne hatte die Borposten von E. H. Wilhelm zurudgeworfen und drang bereits auf mehreren Punkten in die innere Stadt. G. M. Reuftädter warf augenblicklich 3 Kompagnieen vom komponirten Oguliner=Szluiner Bataillone den Rebellen entgegen, und drängte diese zurück, wäh= rend die Majors 2. Eskabron, von Banberial - Husaren, auf bem großen Plate vorructe, und bie bereits bis dahin gedrungenen, feindlichen Abtheilungen mit solchem Rachdrucke angriff, das ber Plat im Ru gesäubert war. Die eigentliche Garnison von Reuhäusel, 1 Bataillon E. H. Wilhelm, 1 Zug Kreß Chevaurlegers, 1 sechspfündige Batterie, übernahm es nun, ben Feind vollends ans den letten Sausern der Stadt zu vertreiben. — Die drei anberen Kompagnieen des Oguliner = Szluiner Bataillons, nebst den Banderial = Husaren, rudten mittlerweile an die Reutrabrude, wo ber Weg von Bajcs einmundet, und ein Theil der Mannschaft legte fich dort in hinterhalt. — Als eine von Bajce vorgeructe, feind. liche Rolonne daselbst anlangte, wurde sie mit einer Flinten-Salve empfangen, durch die der Kolonnen = Kommandant fiel; woranf bie Manuschaft eiligst nach Bajcs zurückstoh. Der noch nicht angebrochene Tag hinderte die Verfolgung.

S. M. Reuftäbter trat nun, über Köbölkut, seinen Marsch nach Parkany an, woselbst er am 9. eintraf, und von dort, auf der Donau, mittelst Dampsschiffen nach Pesth besördert wurde, von wo er wieder in seine frühere Eintheilung zum I. Armeetorps rückte.

Die von diesem Generale zur Sicherung des Überganges über die kleine Donau in die Schütt, bei Eperies, zurückgelassene Disvision vom 1. Banal-Regimente, welche vom F. M. L. Simunich noch immer nicht abgelöset worden war, wurde am 7. Mittags von einer aus Komorn über Gutta vorgerückten, seindlichen Abtheislung vollkommen überfallen und gefangen genommen. Rur einem Offiziere mit 40 Mann gelang es, zu entkommen.

Oberst Baron Horvath, welcher vom Feldmarschall nach Gran entsendet worden war, um dort die gesetliche Ordnung herzustellen, und den Bau der Schiffbrude über die große Donau möglichst zu betreiben, hatte in Ersahrung gebracht, daß sich in Bator-Reszi ein revoluzionärer Klub gebildet, dessen Ches, Palsovics, sich in Karva aushalte, und in steter Berbindung mit der Garnison von Komorn stehe. — Um diesen gesährlichen Parteisührer auszuheben, entsandte Oberst Horvath das mit einer Kompagnie Grenadiere, unter Hauptmann Baron Prohassa, bemannte Dampsschiff Hermine, am 4. nach Karva. Allein, als das Schiff in die Höhe von Reudorf kam, wurde es vom linken Donau-User aus mit Geschüß beschossen, wodurch 2 Mann verwundet wurden. Eine Rugel traf die Maschine, ohne sie jedoch unbrauchbar zu machen; das Schiff ward aber zum Umsehren und zur schnellen Rücksahrt genöthiget.

Am Vormittage des 5. rückten 4 Kompagnieen Honved, 1/2 Eskadron Husaren, mit 4 Geschüßen, aus Komorn bis in die nächste Nähe der im Baue begriffenen Graner Donau-Brück, und vertrieben durch einige Kanonenschüsse die dort beschäftigten Zivil-

Arbeiter, worauf ste sich wieder zurückzogen. — Dieser Borfall, so wie die wiederholten Aussälle der Komorner Besatung in die Schätt, gegen Reuhausel, u. s. w., verantaßten den Feldmarschall, dem F.R. L. Simunich unterm 6. und 10. aufzutragen: die Zernirung auf eine Weise zu regeln, daß Aussälle, wie die zulett Statt gehabten nicht mehr geschehen könnten, da hierdurch die Bezvölkerung der ganzen Gegend in Aufregung erhalten werde, und man sogar in Raab schon Besorgnisse hege. Auch seh bei der Wahl der Ausstellungspunkte für die Zernirungstruppen auf die Wöglichsteit einer erfolgreichen Beschießung des Plates vorzudenken, zu der gleich nach dem Eintressen der Geschütze zu schreiten seh. Endslich wurde auf die Rothwendigkeit gewiesen, sowohl über die Donau als über die Waag und Reutra Brücken zu schlagen, um zwischen den getrennten Theilen des Zernirungs Rorps eine gessächerte Berbindung herzustellen.

An die Stelle des verwundeten Hauptmannes Gastgeb vom Generalstabe wurde der Hauptmann Drechsler dieses Korps zum F. M. L. Simunich beordert, während Hauptmann Kochmeister des Ingenieur - Korps die in das Geniesach einschlagenden Gesschäfte besorgte.

Romorn einen Handstreich gegen diese Stadt beabsichtige, und war, mit Umgehung der Zernirungstruppen, durch die Schütt. Der Feldmarschall sah sich daher genöthiget, dem General Bar. Lederer unterm 8 auszutragen: sofort zwei Estadronen, mit einer '/. Batterie, in die kleine Schütt zu detachiren, um die Donaus Übergänge, namentlich jenen von Weißkirchen, zu beobachten. — Dieser General meldete unterm 8. Februar: daß auf dem linken Donaus Ufer an der Organistrung des Landsturmes thätigst gears beitet werde. Zedermann sollte sich dort mit einer Sense, Hade,

Ahnliche Gerüchte kamen auch dem F. M. L. Rempen zu, welcher hierauf von der schwachen Besatzung von Presburg kleine mobile Kolonnen zum Durchstreisen der Schütt entsandte, zur besseren Erfüllung dieser, für Infanterie schwierigen Aufgabe aber, um Zuweisung einer Abtheilung Kavallerie bat.

Die vom Feldmarschall in den rückwärtigen Komitaten angestellten, föniglichen Kommissäre begehrten ihrerseits fortwährend Militär-Assistenz, widrigenfalls sie ihr Amt nicht handeln könnten. Diesen Aufsorderungen konnte, wie begreislich, nur in sehr dringenden Fällen entsprochen werden, wollte man sich nicht in endslose Detachirungen einlassen. — Hauptmann Paumgarten des Generalstabes, der seit Entsendung des Obersten Horvath nach Gran, in Stuhlweißenburg verblieben war, und mit 4 Rompagnieen und 2 Eskadronen den obgenannten Ort und Beszprim besseht hielt, begehrte unterm 8. dringend die Rücksendung des Bataillons G. H. Buden; da sich die Nothwendigkeit herausstelle, mobile Kolonnen Donausabwärts zu entsenden, ein Ansuchen, dem gleichfalls keine Folge gegeben werden konnte.

Dem Vorstande der Kameralbezirks-Verwaltung aus Mahsten war die Nachricht zugekommen, daß 30 bis 40,000 Insurgensten nach Mahren einzubrechen beabsichtigten, um von dort nach Wien zu ziehen, wo gleichzeitig ein Aufstand ausbrechen sollte. Dieß wurde dem Feldmarschall unterm 6. durch den Gouverneur von Mahren mitgetheilt, ohne daß derselbe jedoch auf die Glaubswürdigkeit jener Nachricht einen besonderen Werth gelegt hatte.

Aus der unteren Gegend lauteten die Nachrichten befriedisgender. Feldzeugmeister Gf. Nugent berichtete unterm 5.: daß G.M. Trebersburg sich in der Nacht vom 30. auf den 31. Jänner, nach einem ziemlich lebhasten Gesechte, in Besit der Vorstädte von Eszek gesetzt, und diese seither behauptet habe. Die Kommandanten der Angrisse Kolonnen waren die Obersten

Ban berRüll vom Gradiskaner, Hallawanya vom Broober, Major Dragich vom Peterwardeiner, Hauptmann Tarbuk vom St. Georger-Regiment, und Hauptmann Barisich von E. H. Leospold Infanterie. — Der Berlust bestand in 15 Todten und 30 Berwundeten.

F. J. M. Gf. Rugent wies auf die Nothwendigkeit der engen Zernirung Eszeks hin, so wie auf jene, dem G. M. Trebersburg mehr Geschüt, etwas Ravallerie und auch reguläre Infanterie beizugeben; was um so nothwendiger erscheine, als verlautete: daß in der Festung eine nicht unbedeutende Partei zur Unterwerfung geneigt ware, wenn sie die Kapitulazion mit k. k. Militar, für welches sie die nur mit Bauernkleidern versehenen Grenzbas taillone des General Trebersburg nicht ansehen wollte, schließen könnten. — Endlich versicherte berselbe, baß, ganz unabhängig von dem immerhin möglichen Falle von Eszef, die Brigade Dietrich in 4 bis 5 Tagen zu jeder anderweitigen Berfügung bereit stehen werbe. Der genannte General erstattete unterm 6. die Anzeige: daß sich der Rebellen = Kommissär, Graf Kasimir Bathiany, sammt Familie, aus Eszek geflüchtet, und am 4. Abends die Donau bei Batina übersett habe, um fein Seil im Baceter Komitate zu suchen.

Bon dem G. M. Todorovich, welcher das aus Serben und Grenzern komponirte, in 10 bis 12000 Mann bestehende, Korps in der Gegend von Hatseld und Kikinda besehligte, langte die Reldung ein: daß er 6 Bataillone Grenzer, die Razional uhlamen und 400 serbische Reiter gegen Arad entsendet habe, um, verseint mit einer aus der Festung Temesvär entsendeten Abtheilung, unter F. M. L. Gläser, den Feind vom rechten Maros User zu vertreiben, und nach Umständen selbst die Kommunikazion mit Siebenbürgen zu eröffnen.

Diese Erpedizion beschränkte sich jedoch auf Berproviantirung

pagnie des Romanen Banater : Grenz : Regimentes. G. M. Todos rovich hatte früher schon auf die Rothwendigkeit gewiesen, mit den Truppen der Haupt : Armee in Berbindung zu treten, auch berichtet: daß er eine solche Stellung nehmen werde, um die Bereinisgung mit dem, nach der Jusage S. E. des Banus von Pesth herabrückenden, I. Armee : Korps, über Therestopel oder Szegedin zu bewirken.

Um den Operazionen in jener Gegend eine bestimmtere Richtung zu geben, die Organisazion der dort aufgestellten Truppen zu betreiben, endlich auch die durch die verschiedenen Razionalitäten sehr komplizirten, politischen Berhältnisse in jenem Landesstriche einigermaßen zu ordnen, und hierüber Berläsliches zu erfahren, entsandte der Feldmarschall unterm 8. den Oberstlieutenant Herdy des Generalstabes mit entsprechenden Instrukzionen zum G. M. Todorovich.

Dbgleich es im gegenwärtigen Augenblide, wo die Hauptmacht des Feindes offenbar von Szolnof aufwärts, bis Totap,
an der Theiß vereint stand, ganz unthunlich war, die hier oben
angedeutete Operazion des I. Armeeforps gegen Therestopel ober
Szegedin zu unternehmen, so wollte der Feldmarschall doch nichts
verabschumen, um mit den in jener Gegend stehenden Truppen in
Verdindung zu treien, und sich mo möglich des so wichtigen, dazunal vom seinde nur schwach besetzen Punktes Szegedin zu versiedern; was aber nur durch ein kombinirtes, vom recht en Theisliser aus, unternüstes Unternehmen gelingen konnte. — Hierzu
wurde die Minwirfung des Feldzeugmeisters Gs. Rugent in Antorned genommen. Derselbe war schen unterm 5. ausgesordert worben, die Brigade Dietzt ich des Tolnu auf das linke Donau-User
siehen, und von dert auswärtes, über Haios zegen Feleguhäsa,
ruden zu lassen. in der Arkabi, die rechte Flause der auf der

Szolnofer Linie stehenben Truppen besser zu sichern, und überhaupt & portés zu seyn, um bei einer etwaigen Offenstw-Operazion an der Theiß mitwirken zu können. — Am 9. wurde diese Brigade jedoch zur Herstellung der Verbindung mit dem Korps des G. M. Todorovich und eventuell zur Mitwirkung bei einer Expebizion gegen Szegedin bestimmt, über deren nähere Details Oberstlieutenant Herdy sich mit den betreffenden Truppenkommandanten besprechen sollte.

Da die Brigade Dietrich nicht vor dem 16. und 20. in Szetszard eintressen konnte, bis dahin es aber jedensalls auf dem nordlichen Kriegsschauplate zu einer Entscheidung kommen mußte, so blieb man noch immer in der Lage, von obigem Vorhaben abzustehen, und diese Brigade auf der Donau nach Pesth heranzuziehen, was, wie wir später sehen werden, dringend nothwendig geworben und auch geschehen ist.

Der Feldzeugmeister Gf. Rugent war, wie immer, den Ansforderungen des Feldmarschalls auf das Bereitwilligste entgegensgekommen, und hatte seine Anstalten so getroffen, daß G. M. Dietrich mit:

- 2 Bataillonen Wimpffen,
- 1 Bataillon Edert (komponirt, 2 Kompagnieen Heß, 2 Kompagnieen Prohaska),
- 4. Bat. des zweiten Banal, Regimentes,
- 4. » Barasbiner Kreußer-
- 3 Estabronen E. H. Johann Dragoner,
- 1/2 Kavallerie= und 1/2 Fuß Batterie,
- im Sanzen mit 3000 Mann, 400 Pferden, am 16., 19. und 20. zur Berfügung des Feldmarschalls in Szekszerd bereit stehen werde.

   In dem dießfälligen Berichte erwähnte derselbe, daß diese karte Detachirung ihm ganz unmöglich gewesen ware, wenn er nicht durch Besetzung der sesten Punkte Sziget und Sziklos, dann

durch Herstellung mehrerer Übergange über die Drau, seine Kommunikazion gesichert hatte.

Der Rest seines Korps war bazumal, wie folgt, vertheilt: 1600 Mann, 120 Pferbe zur Sicherung ber Berbindung mit den rückwärtigen Provinzen und Aufrechthaltung der Ordnung in Körmend, Szala=Egerszeg, Beszprim und Kanisa;— 2200 Mann, 320 Pferbe vor Eszet; 1200 Mann 240 Pferbe zur Besetzung von Fünftirchen und Sicherung der Donau=Übergänge. Zu einem nachdrücklichen Angriffe auf Eszet hatte berselbe bereits alle Einleitungen getroffen, und erwarztete in wenigen Tagen das hierzu nöthige Wurfgeschüt. Oberkt Mamula übernahm die Leitung der Angriffs Arbeiten.

Der Banus berichtete unterm 1. Februar: daß der Feind Töröf Sz. Miklos stark besetht halte, rückwärtige Truppen heransgezogen habe, und an mehreren Stellen über die gefrorne Theiß Übergänge theils vorbereite, theils zu vollführen beabsichtige. — Die Brücke bei Czibakháza sen, nach Aussage der Patrouillen, vom Feinde bewacht, in der Mitte zwar abgetragen, jedoch leicht herzuskellen. Bei dieser Sachlage habe er sich veranlaßt gefunden, das zu Berczel stehende Bataillon Brooder, so wie auch die Artilleriezkorpszeserve nach Czegled vorzuschieben, das Bataillon E. H. Karl, mit den zwei Batterien der Artilleriez Hauptreserve aber vorläusig noch in Alberti zu belassen; den F. M. L. Hartlich habe er jedoch ermächtiget, auch diese Truppen im Bedarsssalle an sich zu ziehen.

Am 4. Februar rudte G. M. Ottinger mit 2 Divisionen Harbegg = Kürassiere, einer Division vom 2. Banal = Regimente, ber Kavallerie = Batterie Nr. 5, und der Raketen = Batterie Nr. 17, gegen Czibákháza, um die dortige Brücke zu zerstören, was ihm auch vollkommen gelang. Nach dem 4. Raketenwurse war die Brücke in Brand gesteckt, und das zu ihrer Vertheidigung auf dem jenseis

Batterie hatte mittlerweile zwei feindliche Geschütze zum Schweigen gebracht, und ein hinter der Brücke gelegenes Haus mittelst Grasnaten angezündet. Bei dieser Expedizion hatte man nur einen leicht verwundeten Mann und 6 tobte Pferde.

G. M. Ottinger empfahl den Kommandanten der Kavalleries Batteric Rr. 5, Oberlieutenant Loschan, dann den Lieutenant Kollmann der Raketen = Batterie wegen ihres ausgezeichneten Benehmens.

Bon dem in das Ipoly-Thal, gegen Losoncz, entsendeten Streissommando unter Rittmeister Ivichich, von Civallarts Uhlanen, langte unterm 4. und 5. die Meldung ein: daß seine Patrouillen bis über Balassa Syarmath gestreist hätten, und sich in der dortigen Gegend nichts Feindliches besinde; dagegen verslautete: Görgen stünde bei Leutschau, ein Theil habe sich aber nach Rosenau und Telgarth gezogen, um von dort gegen Kaschau zu rücken.

Das unter Oberst Kislinger gegen Poroszló entsendete Streissommando war am 4. in Gyöngyös eingerückt. Dort ers suhr Oberst Kislinger die am 1. durch einen Feldwebel, 1 Korporal und 6 Honved, stattgehabte, bereits erwähnte Aushebung des Obersten Montecuccoli, von Preußen Kürassier, wobei offenbar Verrath von Seite der Einwohner von Gyöngyös im Spiele gewesen. Auch wehte auf dem Rathhause noch immer die Trissolore.

Die von Kaschau und Debreczin kommenden Reisenden sagten: daß zwischen Miskolcz und Gyöngyös sich weder kaiserliches Mislitär noch Rebellen besänden. Poroszló sey vom Feinde besett, die Brücke über die Theiß zum Abwersen vorbereitet.

Zur Züchtigung der Stadt Gyöngyös, für den verübten Verstath, wurde der Major Baron Schneiber mit dem 1. Bas

taillon Schönhals am 8. als Erekuzions - Rommando bahin entsendet.

Dberst Kislinger, welcher mittlerweile bis Poroszló gerück, und nachdem er diesen Ort vom Feinde besetzt gefunden hatte, im Rudmarsche nach Pesth begriffen war, erhielt den Besehl: die beischabende Division von Max Auersperg Kürassieren, unter dem Major Coudenhove, zum Exekuzions - Kommando des Major Schneider nach Gyöngyös stoßen zu lassen, für seine Person aber nach Pesth zurückzukehren.

Der Stadt Gyönghös wurde eine Kontribuzion auferlegt, nach beren Eintreibung Major Schneiber am 11. den Rüdmarsch nach Pesth antrat, während die Division von Max Auersperg Kürassieren neuerdings über Gyönghös vorgeschoben wurde. Der in einem speziellen Besehl, vom 12., an Major Schneiber für diese Kürassiere Division im Allgemeinen vorgezeichnete Austrag besahl ihre sogleiche Abrückung von Gyönghös über Kápolna, in eine Stellung bei Füzese Abány, um von hier aus sowohl Poroszló, als den Theise Übergang dei Tisza Füred, so wie die Gegend ause und abwärts zu überwachen, und eben so jenc von Csath, Arosto und Kömlö im Auge zu behalten. — Bon jeder wichtigen, seindlichen Bewegung sollte unverweilt, mittelst Kurier, die Anzeige dem Felde marschall erstattet werden.

Die Entsendung solcher weitausgehenden Streifkommanden war das einzige Mitel, um Nachrichten vom Feinde einzuholen, und von einer etwaigen Vorrüdung desselben rechtzeitig verständisget zu werden; da man durch Kundschafter nur Widersprechendes, Falsches oder Ubertriebenes ersuhr, abgerechnet, daß die Reldungen auch meist zu spät einliesen. Überdieß konnte hierdurch den im Lande herumstreisenden, überall Schutz und gesicherte Aufnahme sindenden, revoluzionären Agenten einigermaßen ihr Aufwieglungs-Geschäft erschwert, so wie auch kleine seindliche Streif-

parteien, die sich allenthalben herumtrieben, aufgehoben werden. So z. B. waren am 12., also gleich den Tag nach dem Abrücken des Erekuzionskommandos, aus Ghönghös 9 Husaren, vom Resgimente Nr. 9, dort erschienen, die allerhand Unsug trieben, die Trikolore wieder auf dem Nathhause auspstanzten, u. s. w. Als Major Coudenhove eine Abtheilung zu ihrer Aushebung dahin sandte, hatten sie schon wieder das Weite gesucht, ohne Gesahr zu lausen, verrathen, oder in ihren Schlupswinkeln ausgesunden zu werden.

S. M. Fürft Jablonowsky, welcher, wie bereits erwähnt, am 31. Janner in Reusohl eingetroffen war, berichtete von bort unterm 2. Februar: er habe Tags vorher ben Obersten Collery mit 5 Kompagnieen, 1/2 Estadron, 2 Haubigen und 1/2 Rompagnie Pionniere nach Lipcse vorpoussirt, um die unterhalb Medzibrob befindlichen, vom Seinde aber zerftorten Bruden über bie Gran herzustellen. Ein anderes Detachement, unter Hauptmann Abele (4 Rompagnicen, 1 Bug Chevauxlegers, 1 Bug Pionniere und 2 Rafeten - Geschütze), ward über ben Stureczberg gegen Rosenberg entsendet, um die Verhaue aufzuräumen, so wie Ertundigungen über ben Feind einzuziehen, und sollte morgen (3.) wieber in Reusohl einruden. G. M. Fürst Jablonowsky meinte schon damals, daß in Folge ber vielen Marschhindernisse, die ihm begegnet, Görgen einen Vorsprung von vier bis fünf Marschen gewonnen haben muffe, es ihm daher schwerlich gelingen werde, denselben auf birektem Wege einzuholen. Er beabsichtige baber, statt burch die Zips, auf der Parallelstraße über Briesen und Tiszolcz gegen Raschau vorzuruden. — Bu diesem Ende werde die Avantgarbe, unter Obersten Collery, schon morgen, ben 3., bie Brigabe aber nicht vor dem 4. in Briesen eintreffen. Mit bem General Sot hatte er sich bereits ins Einvernehmen gesetzt. Dieser General war am 4. noch in Kremnit. Er glaubte, auf die dahin

The state of the s

In Letteren hatte ber Feldmarschall unterm 4. geschrieben:

Indem ich ben Bericht vom 2. Februar I. 3. zur Kenntnis nedme, scheint mir die in demselben ausgesprochene Ansicht, durch eine schnelle Borrückung über Briesen gegen Kaschau dem Feinde dortselbst zuvor zu kommen, oder doch wenigstens ihn dort zu ereisen, ganz entsprechend zu seyn. Jest, wo das Korps unter Görgen, wie es scheint, sich im oberen Waagthale fortbewegt, somit nicht mehr so leicht eine andere Richtung einschlagen kann, die Straßen und die Brücken hinter sich ungangdar macht, ist die Benühung einer Parallelstraße zu dessen "Berfolgung angezeigt, wobei jedoch die Möglichkeit eines "plöslichen Umkehrens der Kolonne unter Görgen stets im Auge beschalten werden muß. Bon dieser Ansicht wollen der Herr Generals"Major auch den G. M. Göß, der nunmehr schon in Ihrer Rähe "seyn dürste, in Kenntniß seten, jedenfalls aber Ihren "Marsch, ohne mindesten Ausenthalt fortsesen."

Ware der vom G. M. Fürst Jablonowsky gestellte, und, wie aus obigem Schreiben zu ersehen, vom Feldmarschalle gebilligte Antrag, nämlich: statt dem Feinde direkte, auf einem paralles len Wege nachzurücken, befolgt worden, so wäre, wie wir späster sehen werden, die Vereinigung der Brigaden Göt und Jablosnowsky mit dem Korps des F. M. L. Gs. Schlick, über Rosenau, am 10. in Torna von selbst anstandslos erfolgt. Statt dessen rückten diese Brigaden unter dem G. M. Göt am 7. nach Polomka, am 8. nach Telgärth und von hort über Vernärth in die Zips, und trasen erst am 10. in Leutschau ein, welcher

Ort schon sieben Tage früher von den Truppen des F. M. L. Gf. Schlick geräumt worden war.

Obgleich G. M. Göt sowohl als auch F. M. 2. Gf. Schlick angewiesen waren, sich thunlichst in Verbindung zu setzen und wechselseitig Rachrichten zu geben, was durch das vom Feinde unbesetzte Gömörers und Tornaers Romitat wenigstens durch Vertraute mögslich schien, so ist es ihnen doch nicht gelungen, sich gegenseitig zu verständigen, und einigen Einklang in ihre Operazionen zu brins gen. Am 10. war wohl ein Offizier des Korps vom F. M. 2. Gf. Schlick beim G. M. Göt in Leutschau eingetrossen, derselbe kam aber über Krakau, also sehr verspätet an, hatte nichts Schriftsliches mitgebracht, und konnte nur sehr oberstächliche Andeutungen über die dortigen Verhältnisse geben.

Seit 8., an welchem Tage dem Feldmarschall das Schreiben des F. M. L. Gf. Schlick, vom 1. Februar aus Maab, zukam, war man auch im Hauptquartier ohne Rachrichten vom bortigen Kriegs= schauplate geblieben. Da die birekte Berbindung durch feindliche Parteien unterbrochen war, so suchte man den F. M. L. Gf. Schlick mittelft diffrirter, mit fympathetischer Tinte geschriebener furzer Rotizen, welche man Bertrauten zur Bestellung übergab, Rachrichten zu geben, was übrigens nur theilweise gelungen ift. Am 12. Februar, spat Abends, erhielt man endlich durch den Rittmeifter 36 ebeny die erften mundlichen Rachrichten vom K. M. L. Gf. Shlid und am 16. abermals durch den Major Prinz Moriz Raffau. Beide waren uber Losoncz und Baigen nach Dfen geeilt, Erfterer in Zivilkleibern und nicht ohne Gefahr, unterwegs von Uebelgesinnten aufgehoben zu werden; Letterer hatte jedoch eine Estabron von Civallart Uhlanen bei Losoncz begegnet, welche aleich auf die erste Kunde des Anmarsches des F. M &. Gf. Schlick von Baigen auf dieser Straße vorgeschoben worden war, um die Berbindung herzustellen. Rittmeifter Beebeny wußte im Allgemei-Winterfelding in Ungarn. 16

nen nur zu sagen, "baß die von Leutschau bis vor Tokan vertheilten Truppen bes F. M. L. Gf. Schlid einerseits von Görgen, andererseits von den über Miskolcz vorgerücken Truppen, unter Dembinsky und Klapka, gebrangt, fich bei Raschau vereiniget, von dort aber, um nicht zwischen zwei Feuer zu gerathen, am 9. über Moldau gegen Torna gewendet hätten, von wo der Marsch auf Rima = Szombath fortgesetzt werden sollte. — Db der Feind bem F. M. L. Gf. Schlick in dieser Richtung nachgefolgt sep, wiffe er nicht, da er denselben in Moldau verlassen habe, eben so wenig wußte er etwas über die Stärke des Feindes anzugeben. Biele Einwohner von Raschau und Eperies hatten sich unseren Truppen angeschlossen, um der Rache ber Rebellen zu entgehen, woburch der Troß auf nicht weniger als 1000 Wagen angewachsen sen, welche mit der Brigade Parrot an der Spipe der Rolonne zogen. Wie diese über den Agtelet-Berg fommen murben, muffe bahingestellt bleiben, da der Weg außerst steil und überdieß glatt gefroren sen.«

Nachdem F. M. 2. Gf. Schlid durch die kombinirten Bewesgungen des Feindes genöthiget worden, Raschau, und mit diesem Bunkte Oberungarn auszugeben, war die gewählte Rückugs-Richtung nach Rima-Szombath die strategisch-richtige, da sie dessen Bereinigung mit der Hauptarmec ermöglichte. Diese Verseinigung war auch das Ziel, welches sich der Feldmarschall unmittelbar nach erhaltener Kunde der Räumung Raschaus gesteckt hatte, und das er, wie wir später sehen werden, trop der von manchen Sciten dagegen erhobenen Bedenken und vorgekommenen Hemmisse im entscheidenden Augenblicke rechtzeitig zu erreichen wußte.

Ob diese Vereinigung bei Losoncz oder auf der Gpongposcher Straße geschehen werde, war noch unbestimmt, da dies davon abhing, ob der Feind mit seiner Hauptmacht dem F. M. L. Gf. Schlid nachruden ober sich über Miskolcz auf Pesth werfen werde.

Um über Letteres bei Zeiten Rachricht zu erhalten, murbe die Brigade Colloredo am 13 gegen Gyöngyös in Marsch gefest, von wo aus sie Streiffommanden auf der Mistolczer - Straße vorschieben, andererseits die Verbindung mit dem Korps bes F. M. E. Gf. Schlick über Petervasara aufsuchen sollte. 3. M. Byf wurde mit seiner Brigade (4 Bataillone, 4 Csfabronen, 9 Geschüte) über Baiten gegen Loson cz birigirt, um dem F. M. L. Gf. Schlick im Bedarfsfalle als erste Unterstützung zu dienen, am 16. jedoch beordert, in Baipen ftehen zu bleiben, und blos durch Ravallerie = Abtheilungen die Verbindung mit dem genannten F. M. L. zu unterhalten; ba man burch den Major Prinz Moriz Raffau erfahren hatte, daß F. M. L. Gf. Schlick, ohne vom Feinde gedrängt zu werden, Rima - Szombath erreicht habe, mithin keiner Unterstüßung bedürfe. — So lange bie Marschrichtung des Feindes nicht befinitiv ausgesprochen war, mußte überhaupt vermieden werden, Truppen, in eine vielleicht falsche Richtung, zu betachiren; um so mehr, als alle Wahrscheinlichkeit vorhanden war, daß der Feind, nach geglückter Bereinis gung seiner Streitfrafte, einen entscheibenben Schlag versuchen werbe.

Um sich für diesen Fall möglichst zu verstärken, erging am 14. der Besehl an den G.M. Dietrich: mit den 4 Bataillonen, 2 Estadronen und zwei halben Batterien seiner Brigade, welche am 17. in Tolna eintressen sollten, ungesäumt auf der Donau nach Pesth zu rücken, zu welchem Ende die nöthigen Dampsschisse dahin disponirt wurden. Das erst am 19. und 20. in Szetzsich eintressende Bataillon, nebst 1 Estadron, sollte dagegen am 21. nach Tolna marschiren, und dort die weiteren Besehle erwarten.

— Rehr konnte vor der Hand nicht geschehen. Alle serneren

Disposizionen mußten auf ben Augenblick verschoben bleiben, wo man über Stärke und Absichten des Gegners nähere Rachrichten erhalten würde.

Durch den Major Prinz Moriz Raffau, so wie durch spätere Berichte, hatte man über Dasjenige, was fich seit 1. Februar bei dem Korps des F. M. L. Gf. Schlick zugetragen, Rachkehendes erfahren: Die Truppen standen, wie schon erwähnt, von Tokap bis Leutschau vertheilt. Bon letterem Orte berichtete der Oberfilieutenant Riesewetter schon unterm 29., daß: "laut Meldung bes Romitate Rommiffare aus Luckvna (an der Grenze des Liptauer sund Zipser Komitates) ber Einfall des Gporgepschen Rorps am 30. d. M. in das Zipfer Komitat mit 10,000 Mann "geschen solle, und dieses sich am 28. schon in Roseu-"berg und Sz. Miklos (Liptauer Komitat) befand." Am 30. Janner murbe obige Rachricht in zwei auf einander folgenden Berichten im Wesentlichen wiederholt, am 31. endlich berichtete Dajor Riesewetter, "baß die zu Grilecz, Ramborf und Grenicz auf--gestellten Avisoposten Morgens zwischen drei und vier Uhr durch "die Avantgarde der Insurgenten angesallen und theilweise aufge-"boben morben." Am Schluffe biefes Berichtes hieß es: "Die Garnison (von »Leutschau) gewärtiget ben Angriff bes in bieser -Richtung anrudenben Teinbes. -

H. L. Gf. Schlid mag diese Rapporte für übertrieben gestalten, daber keiner besonderen Beachtung gewürdigt haben. Am 2. wurde sedoch der (M. R. Gf. Devm aus Kaschau mit 1 Bastaillen D. v. Parma. 3 Kompagnicen Ottochaner, 1. Eskadron Kaiser Cheraurlegers. nebn 4 Geschüßen, zum Marsche nach Marzitialva beordert, von wo er auf Leutschau rücken und sich mit den dort besindlichen 4 Kompagnicen vereinigen sollte. Gleichzeitig wurden 3 Kompagnicen Ottochaner und 2 Geschüße nach Ciperies disponirt, woselbst das noch nicht vollständig ansgerüstete Szir-

may'sche Freikorps, nebst 2 Kompagnieen Rugent und 2 Kanonen, standen, welch' lettere Kompagnieen, nebst Geschützen, zur Besetzung des Braniszko-Passes abrückten. Als Ersatz für die aus Kaschau entsendeten Truppen wurde das Bataillon Mazzuchelli, nebst der Batterie Nr. 34, von Maad herangezogen.

Major Riesewetter hatte mit seinen 4 Kompagnieen, 1/2 Estadron, 1/2 Raketen = Batterie mittlerweile vorwärts Leutschau Stellung genommen. Als er erfuhr, daß der Feind Iglo bereits beset habe, wodurch seine linke Flanke bedroht war, faste er den Entschluß, benselben in der Racht vom 2. auf den 3. Februar zu überfallen, was auch anfänglich mit so gutem Erfolge geschehen, daß die Truppen schon bis auf den Marktplat von Igló vorgedrungen waren, und 7 Geschütze erobert hatten. Allein ber Feind entwidelte bald darauf so überlegene Streitfrafte, daß Major Riesewetter nicht nur das Errungene bis auf 1 Kanone aufgeben, son= dern mit dem Berlufte von 2 Raketen-Würsten, 3 Karren und 1 Stativ seinen Rückzug nach Kirchb grf (Szepes-Varalya) antreten mußte, woselbst er, ohne vom Feinde verfolgt zu werden, am 3., um neun Uhr Früh, eintraf. Als aber später farke feindliche Kolonnen heranrudten, sette er seinen Rudmarsch bis auf ben Branisto-Paß fort, woselbst er sich mit den 2 von Eperies dahin ent= sendeten Rompagnieen seines Bataillons vereinigte.

G.M. Gf. Deym, ber mit seinen 9 Kompagnieen, 1/2 Estabron und 4 Geschüßen am 3. in Krom pach eingetroffen war, brachte
bas Oberwähnte zur Kenntniß bes F. M. L. Schulzig, bat benselben um 1 Bataillon Berstärfung, und erstattete bie Anzeige:
bas er sich noch an dem nämlichen Tage mit dem Major Kiesewetter vereinigen, so wie vielleicht morgen schon wieder gegen
Leutschau vorrücken werde. F. M. L. Schulzig glaubte biesem
Unsuchen keine Folge geben zu sollen, vielmehr vom G. M. Gs.
Denm noch einen Bericht abwarten zu müssen. Er seste unterm

4. ben noch in Maab befindlichen F. M. L. Gf. Schlick davon in Renntniß, und schloß seinen dießfälligen Bericht mit den Worten: "Ich erwarte einen zweiten, deutlicheren und klareren Bericht des "Generals Grasen Denm, bevor ich mich zu einer Entsendung "entschließen kann, und erwarte hierüber die weiteren hohen Beschle von Euer Hochgeboren!"

Der Verlust unserer Truppen betrug bei dem Übersalle von Igló 4 Tobte und über 20 Blessirte, unter ersteren Lieutenant Kalik, unter letteren der Hauptmann Wereszehnski sund der Oberlieutenant Wurzinger von Rugent Infanterie. Die Kavallerie verlor 10, die Artillerie 11 Pferde.

Baron Ripperda, Hauptmann in der Armee, dann Oberlieutenant Müller, von Kaiser Chevaurlegers, hatten sich beim Angriff auf Igló besonders muthvoll benommen.

Als F. M. E. Gf. Schlid Rachricht von den Ereignissen bei Leutschau erhielt, eilte derselbe, und zwar in der Racht vom 4. auf den 5., von Maad nach Kaschau. Auf dem Wege dahin beorderte er die Brigade Parrot zum Marsche nach Kaschau. Diese brach, mit Hinterlassung der zwölspfündigen Batterie in Maad, am 5. gegen Mittag aus ihren Kantonnirungen auf, und übernachtete in Vicsoly und Boldogkö.

Die Brigaden Pergen und Fiedler wurden gleichfalls nach Kasch au beordert. Erstere traf am 5. in Ker und nach einem forcirten Marsche am 6., spät Abends, in Kaschau ein, von wo F. M. L. Sf. Schlick schon früh Morgens alle disponiblen Instanterie Abtheilungen, meist auf Wagen, so wie auch 6 Estadres nen und 2 Batterien gegen Eperies gesendet. F. M. L. Schulzig hatte sich schon Tags zuvor bahin begeben. Die Brigade Fiedler war am 5. in Stanto und am 6. in Hidas Memethi eingetroffen.

Oberstlieutenant Bar. Lauing en hatte Mistolcz in ber Racht vom 5. auf den 6, verlassen und war bis Forro zurückmarschirt. Alle diese, die Konzentrirung des Korps in der oberen Gesgend bezwedenden Marsch-Disposizionen kamen zu spät! — Denn Görgen hatte, wie wir sehen werden, am 5. den Braniszko-Paß bereits forgirt, die dort ausgestellten schwachen Abstheilungen zurückgedrängt, und am 6. Eperies ohne Widerstand besett. G. M. Gs. Den m hatte nämlich nach Zurücklassung der 3 Kompagnieen Ottochaner zur Besetung des Klukno-Passes am 4. seine Vereinigung mit dem Major Kiesewetter auf dem Braniszko-Passe glücklich vollbracht, woselbst somit zwei Bataillone (H. v. Parma-Landwehr und Rugent), 1/2 Eskadron Kaiser Chevaurlegers und 6 Geschütze, im Ganzen kaum 1800 Mann vereint standen.

Am 5., um neun Uhr früh, rückte ber Feind in der Starke von 6—7000 Mann, unter der Führung Guyon's, welcher die Avantgarde. Division Görgey's besehligte, sum Angrisse vor. Unsere Truppen hatten auf der in Serpentinen geführten Straße Stellung genommen. Der Feind beschränkte sich ansängslich in der Fronte auf ein Feuergesecht, während er eine starke Kolonne zur Umgehung des linken Flügels entsandte. G. M. Gs. Denm detachirte zur Begegnung dieser Tournirung 1 Kompagnie von Rugent, unter Hauptmann Abler, und 2 Kompagnieen von H. v. Parma auf die links von seiner Stellung besindlichen Höshen. Allein troß des tapsersten Widerstandes wurden diese Abtheisingen von dem wohl zehnsach überlegenen, in seiner Umgehung immer mehr ausholenden Feinde gegen den Paß selbst zurückgesdrängt, wodurch die Stellung und Rückzugslinie der dort postirten Truppen ernstlich bedroht wurde.

Obgleich alle bireften Angriss-Versuche des Gegners zurückgewiesen worden waren, so erkannte G. M. Gf. Deym doch die
absolute Unmöglichkeit, sich mit seiner geringen Truppenzahl gegen
solche Ubermacht zu halten, und beschloß den Rückzug um so mehr,

als die Straße, auf welcher er zurüdmarschiren mußte, bereits vom Feinde wirksam beschossen wurde, der bis an die zu beiden Seiten des Weges fortlaufenden, waldigen Soben vorgedrungen war. — Die Arriergarde - Division von H. v. Parma hatte von dem nachdrängenden Feinde ein mörderisches Feuer auszuhalten. — Beibe Hauptleute dieser Division wurden blessirt und 15 Mann getöbtet. Als man aus bem Paffe und ber bewaldeten Gegend heraus war, übernahm Rittmeister Sain, mit 3 Zügen Kaiser Chevaurlegers, die Arriergarde, und suchte burch wiederholte Angriffe die nachrudenden Husaren abzuhalten. — Die Brigade erreichte um halb zwei Uhr in der Racht vom 5. auf den 6., nach einem fast dreizehnstündigen Marsche, sehr erschöpft Eperies, wo fie fich mit den unterm F. M. L. Schulzig von Kaschau herdeigeeilten Truppen = Abtheilungen vereinigte. — Die 3 Kompagnieen Ottochaner hatten mittlerweile alle Angriffe des Feindes auf den Klukno-Paß zurückgewiesen, und wurden später durch eine Division Latour verstärft, bis sie in Folge der Räumung des Braniszto - Passes gleichfalls jum Rudzuge genothiget wurden.

Der Verlust in dem blutigen Gesechte am Braniszko-Paß warsehr bedeutend. Sämmtliche Truppen hatten ihren Muth und ihre Hingebung auf das Glänzendste bewährt. Von dem Bataillon H. v. Parma allein waren 7 Offiziere getödtet, oder doch schwer verwundet, namentlich die Hauptleute Schulcz, Baron Fürth, der Oberlieutenant Calvas und die Lieutenants Grimm und Rovak.

Als besonders ausgezeichnet führt der amtliche Bericht das Benehmen Folgender auf: Major Riesewetter und Hamptsmann Abler von Rugent Infanterie, den Major Singer nud Oberlieutenant Calvas von H. v. Parma, serner Lieutenant, Brigade: Adjutant Roupelfa von E. H. Wilhelm Infanterie. Auch der Oberlieutenant de Grazia, im Generalstabsbienste

verwendet, machte sich bemerkbar. 1 Rompagnie Grenzer und 1 Jug Kavallerie, welche F. M. L. Schulzig am 5. von Eperies auf Kis-Szeben detachirt hatte, um die von Käsmark über Lublo kommende Straße zu beobachten, wurden gänzlich abgeschnitten, und konnten sich in dieser rauhen Jahreszeit nur unter unsäglichen Beschwernissen über die Karpathen nach Galizien retten.

Rach erfolgter Vereinigung der Truppen unter G. M. Gf. Denm mit jenen, welche in Eperies ftanden, übernahm F. DR. &. Soulzig dort selbst das Kommando. Obgleich der Feind im Laufe ber Racht gar feine Demonstrazion gegen die Stadt machte, glaubte 8. M. 2. Schulzig boch, mit so geringen und dabei ganzlich ericopften Streitfraften Eperies nicht gegen einen Angriff Gorgen's behaupten zu können, daher er die Stadt am 6, zwischen sieben und acht Uhr Morgens, räumte, und fich nach S. Peter zuruckzog, woselbst er auf die von Kaschau vorgeschobenen Abtheilungen stieß. Dort fand sich auch ber von Raschau herbeigeeilte F. M. L. Gf. Solid ein, welcher sammtliche Truppen in die weiter rudwarts liegende vortheilhafte Stellung von Lemes disponirte, in der Hoffnung, den Feind dort am weiteren Vorrücken gegen Kaschau zu hindern. Dieser hatte Eperics Rachmittags vier Uhr besetzt und nur eine schwache Avantgarde auf ber Kaschauer Straße vorgejchoben.

Am 7. wurden die Vorposten der bei Lemes aufgestellten Truppen nur wenig beunruhiget. Am 8. erfolgte die Konzentrirung der Truppen in der niehr rūdwartigen, vortheilhafteren Stellung von Budamér. An diesem Tage rūdte auch die in Mistolcz geskandene Abtheilung unter Oberftlieutenant Bar. Lauingen in Raschau ein

Die Brigade Fiedler ftand in Enniczse, hatte jedoch die Hernad - Übergänge bei Hidas = Romethi und Zsadany, Ersteren mit dem Bataillon Hartmann, 1/4, Estadron und 2 Geschühen,

Letteren mit einer Division Infanterie beset; was um so nothwendiger war, als der Feind, welcher bald nach der stattgehabten Raumung des rechten Theiß-Users diesen Fluß mit den Korps Klapka und Dembinsky übersett hatte, am 8. bereits dis Forró, Rovaj, Kór, Boldogkö, Vicsoly, u. s. w., vorgerückt war. Am Abend des 8. vertried er sogar schon das Bataillon Hartmann aus Hidas-Rémethi, und bemächtigte sich somit des wichtigen Überganges über die Hernad.

Die Lage des F. M. L. Gf. Schlid war nunmehr eine höchst gefährliche, kritische! Auf der einen (nördlichen) Seite ftanben die Bortruppen Görgep's auf Schußbereich von Budamer, also faum drei Stunden von Raschau, auf der anderen (südlichen) Seite waren die vereinten feindlichen Korps unter Klapka und Dembinety im Besite bes nur brei Meilen von Raschau entfernten Hibas = Remethi und des dort befindlichen Überganges über die Hernad. Görgen, Rlapka und Dembinsky ftanden einander somit schon so nahe, daß der Moment, sich mit vereinter Kraft auf ben Einen zu werfen, ohne Gefahr zu laufen, mittlerweile von bem Anderen im Ruden ernstlich beunruhiget zu werden, bereits verftrichen war. Unter diesen schwierigen Berhältniffen berief F. M. L. Gf. Schlid noch am S., um neun Uhr Abende, einen Kriegerath, um Dasjenige, was gethan werden könnte und mußte, umständlich zu besprechen und zu ermägen. Es famen hierbei brei Falle zur Betrachtung, nämlich: 1. Db man sich mit gesammter Macht über Eperies nach Galizien durchschlagen, oder 2. in Raschau behaupten, ober endlich 3. ohne einen entscheibenden Angriff abzuwarten, über Moldan, Torna auf Tornallya und Rima = Szombath sich zurückziehen, die Verbindung mit dem Feldmarschall aufsuchen und dadurch die aufgegebenen Bortheile wieder zu erlangen trachten folle. — Man entschied fich einhellig für ben letteren Borichlag, als ben naturlichsten und ben Umftanden entsprechendsten; nur sollte zuvor noch

ein Bersuch gemacht werden, den in südlicher Richtung vordringenben Feind zu einer Schlacht zu bewegen. Würde diese von uns gewonnen, so sollte Kaschau keineswegs aufgegeben, im Gegensalle aber in der Nacht geräumt, und unter Begünstigung der Dunskelheit der Rückzug nach Woldau und Torna ausgeführt werden.

Die Brigade Parrot ward indeß mit den Bagagen, Kransten, Blessirten und den emigrirenden Familien aus Kaschau sosgleich nach Torna disponirt, während F. M. L. Schulzig in Kaschau blieb, F. M. L. Gf. Schlick aber um eils Uhr Rachts mit 6 Estadronen und 12 Geschüßen zur Brigade Fiedler nach Enviczte auf der Miskolczer Straße abrückte. — Dort angeslangt, brackte eine reisere Überlegung den F. M. L. Gf. Schlick von dem Borhaben ab, den Feind in Hidas Remeiht anzugreissen, wornach auch augenblicklich der Marsch nach Moldau über R. Ida angetreten wurde.

F. M. L. Schulzig, der am 9., um zehn Uhr Bormittag, noch keine weiteren Besehle erhalten hatte, durch eine zum F. M. L. Gf. Schlid nach Hidas-Rémethi erpedirte Ravallerie-Ordonnanz aber, die auf Husaren stieß, oon dem Anmarsche einer seindlichen Kostonne unterrichtet wurde, räumte Kaschau, und langte um Mitternacht in Moldau au, wo auch die am Kaschauer Berge gesstandenen Truppen, nachdem sie die Brücke über die Hernad abgesbrannt hatten, eingetrossen waren. Das ganze Korps, mit alleisniger Ausnahme der schon bis Torna vorgeschobenen Brigade Barrot, stand somit in und bei Moldau vereint. Bon dort wurde, wie schon erwähnt, der Rittmeister Isedeny mit mündlicher Meldung zum Feldmarschall nach Osen entsendet.

Am 10. rudte die Brigade Parrot nach Szen, während die übrigen Truppen des Korps Rasttag hielten. Am 11. erreichte G.M. Parrot, nach einem dreizehnstündigen Marsche, Tor-nallya, wobei jedoch kaum ein Drittheil der Fuhrwerke über den

Agtelet. Berg geschafft werben konnte. Der Rest mußte theils im Laufe der Racht, theils erst am solgenden Tage über den steilen, außerst schwierigen Gebirgsweg sortgeschafft werden, was, Dank sev es der rastlosen Thatigseit und Energie des G. Parrot, vollständig gelungen ist. Die Brigade Fiedler marschirte bis Josafo, die Brigaden Pergen und Kriegern dis Petriund Soso, die Arriergarde-Brigade Deym dis Stilas.

Um 12. fam die Brigade Parrot bis Batka, Fiedler bis Bunia, Pergen und Ariegern bis Beje und Tornallya, die Brigade Deym endlich besehre Agtelet, hatte jedoch in Szon noch einige Abtheilungen Insanterie, 1 Division Sunstenau Aurassier und ', Aavasserie Batterie zurückgelassen. Diese wurden am Morgen bes 13. übersallen, wobei die Aurassiere einigen Berlust erlitten, in Petri aber von dem Reste der Brigade Derm ausgenommen wurden.

Die übrigen Truppen bes Korps hielten am 13. Rafting.

Am 14. ging die Brigade Parret bis Keresztur, die Brigade Fiedler bis Rima. Szombath, Pergen bis Batfa, die Brigade Denm. welche den Dienk der Arriergande an die Brigade Kriegern abgerreten bane, fellte nach Füge marichiern. fehre aber wieder um. da die Brigade Kriegern mitterweike den Tornallna vom fieinde angegriffen werden. — Commit der Kelenne von angeblich & Banillonen, 8 Colobronen, und 21 Geschäften werder unter Lembinkly über Patnel vorgerickt werd.

HE ME Gil Schlie der nicht dem der der Brigade Angenn gesient, auch im Brigade Deum berangegen haue, was wiser du enriendenden Detreigennen. Auch einem kurzen Bilubergeicher wurden 9 Anzubern-Geichige, daß derem noch 1 miligialige und 1 Aufenn-Banern und fiener gebracht, wodurch der siener is wurden deilbeien wurde. des dersche, von 2 Raraffier-Divisionen verfolgt, eiligst den Rudzug antrat. Unser Berkust bestand in diesem Gesechte in 1 Todten und mehreren Berwundeten. Ein Geschüt wurde demontirt, aber mit geringer Reparatur wieder brauchbar hergestellt.

Major Wimmer des Ottochaner Bataillons, und Oberlieutenant Haug, Kommandant der Kavallerie-Batterie, hatten sich besonders hervorgethan.

Die Brigade Deym sette Abends ihren burch das Gesecht bei Tornallya unterbrochenen Marsch sort, während die Brigade Kriegern die Racht in ihrer Stellung zubrachte. Am 15. war G. M. Parrot bis Losoncz gekommen. Der Rest des Korps kantonnirte, längs der Straße echellonirt, zwischen letterem Orte und Rima-Szombath, von wo eine Abtheilung zur Beobachtung des von Miskolcz über Putnok kommenden Weges dis Palfalva vorgeschoben wurde. Die Verbindung mit der Hauptarmee war durch die von Waißen über Balassa Gyarmath gegen Lossencz entsendete Eskadron von Civallart-Uhlanen bereits hergesellt.

So war also das Korps des F. M. L. Sf. Schlid geborgen. Es hatte durch die Besetzung von Rima = Szombath und Losoncz zwei Krategisch sehr wichtige Punkte gewonnen, und dessen Berzeinigung mit den übrigen Theilen des Heeres war somit durch die Umsicht und Energie des Führers, so wie durch die Ausdauer und den Muth der Truppen als gesichert zu betrachten.

In Rima = Szombath war es, wo, wie schon erwähnt, ber Major Prinz Moriz Rassau mit mündlichen Aufträgen zu dem Feldmarschall nach Ofen entsendet worden.

Die Brigaden Göt und Jablonowsky waren, wie schon erwähnt, am 10. in Leutschau, also kaum zwei Marsche von dem an diesem Tage in Torna und Konkurrenz kantonnirenden Korps des F. M. L. Gs. Schlid. Einer Bereinigung mit demselben,

. • •

worauf diese Brigaden von vorneherein gewiesen waren, stand Richts im Wege. Es scheint also, daß sie zu spät von der wahren Sachlage und dem, was sich in der Gegend von Raschau zugetragen hatte, unterrichtet worden, widrigenfalls sie gewiß nicht ihre nunmehr ganz isolirte Operazion auf Eperies und Raschau fortgesett hätten.

In der Unkenntniß der Berhältniffe, und wie es scheint, ohne vom F. M. L. Gf. Schlid aufgefordert worden zu senn, sich mit seinem Rorps über Rosenau zu vereinigen, rudten biese Brigaben am 11. nach Rirchborf, von wo fie ihren Marsch über ben Braniszko = Pag fortsesten und am 13. Frice und Berthote falva erreichten, mahrend Oberst Pott des Generalstabes mit einer Rebenkolonne gegen Margitfalva betachirt worben. Dieser stieß dort auf den Feind, warf ihn jedoch nach einem mehrstündigen Gefechte mit bedeutendem Berluft aus seiner Stellung. Indessen wurde G. D. Göt besorgt, daß der Feind von Raschau verstärkt im Hernad = Thale vorrücken und seine Ruckingslinie bedrohen werde. Er zog sich daher in der Racht vom 13. auf den 14. wieder über den Braniszko-Pag nach Rirchborf zurud. Über die Aufstellung des Korps des F. M. L. Gf. Schlid hatte er noch immer Richts erfahren können. In Kirchborf traf der F. M. L. Ramberg (nebst ber Estadron Kreß Chevauxlegers, welche er zu seiner Bedeckung vom Zernirungs-Korps von Romorn mitgenommen hatte) zur Übernahme des Rommandos ber beiden Brigaden ein. - In dem Berichte, welchen er hierüber dem Feldmarschall erstattete, ermähnte er, daß F. M. L. Bogel mit 19 Rompagnieen, 2 Eskabronen und 1/2 Batterie aus Galizien über Bartfeld im Anzuge sen, und daß er beabsichtige, denselben bei seiner weiteren Vorrückung auf Eperies über Polocsa an fich zu ziehen. — F. M. L. Ramberg blieb vom 14. bis 19. in Rirchborf, benn er wollte Rachricht erhalten haben, bas Eperies und Raschau mit 45,000 Mann und 130 Kanonen besetzt sepen, von denen allein 6 bis 7000 Mann, mit 20 Geschüßen, den uns bezwinglichen Gebirgspaß von Margitsalva sesthielten, u. s. w. — Am 19. wurde ihm nachstehendes, chiffrirtes Schreiben des Feldsmarschalls vom 15. zugestellt, worin ihm Dassenige mitgetheilt wurde, was man dazumal über die Verhältnisse in Obersungarn, und zwar durch den Rittmeister Iseden p, in Erfahrung gesbracht hatte:

-Schlid hat Eperies und Raschau geräumt, und am 10. d. M. zeine konzentrirte Stellung bei Torna bezogen, ohne ein Gefecht bestanden zu haben. Ihm gegenüber standen überlegene, feindliche -Streitfräfte unter Rlapfa und Dembinsty, vielleicht auch Abtheis slungen Görgep's. Schlick wollte nothigenfalls seinen Rückzug auf -Rima = Szombath nehmen. Rähere Rachrichten liegen hier micht vor. Es ist unbegreislich, daß es weder Schlick noch Ihnen sgelungen ift, Rachrichten über Ihre wechselseitige Stellung einsuziehen! Bas Ihr nunmehriges Benehmen anbelangt, so läßt sich son hier aus durchaus Richts festsesen. Bielleicht können -Sie sich noch mit Schlick vereinigen, vielleicht den -Rūdzug durch die Zips antreten, endlich vielleicht Ihren Rūdzug -nothgedrungen auf Galizien bafiren, was jedoch fehr sbedauerlich mare. Da man in Ofen noch nicht mußte, ob 8. DR. 2. Ramberg bei seiner neuen Division eingetroffen sep, so wurde dieses Schreiben noch an den G. D. Gog abdreffirt, von diesem aber dem genannten, mittlerweile eingetroffenen Feldmarschall-Lieutenant unterm 19. eingehändiget. Indem G. DR. Gos dies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, schrieb er: "Daß mes gar nicht in feiner Absicht gelegen fen, nach Rafchau gu ruden, ba bies bem F. DR. Q. Gf. Schlid jest feinen "Bortheil mehr bringen konnte. Er habe vielmehr vorgehabt, schon sam 14., ohne Saumniß, über Rosenau gegen ben

"Feldmarschall-Lieutenant Sf. Schlick zu operiren. "Indessen sein F. M. L. Ramberg zur Übernahme des Konumandos "eingetrossen, und habe die Besetzung von Kaschau den Berhalt-"nissen entsprechender gefunden."

F. M. L. Ramberg, welcher am 19 Mittags Ein Uhr ersiuhr, daß der Paß von Margitfalva vom Feinde nicht mehr besetzt sen, rudte am 20. nach Margitfalva, Jekelfalva und Hamor, und am 21. nach Rasch au, welche Stadt übrigens vom Gros des Feindes bereits seit einigen Tagen geräumt worden war.

In bem Berichte über die Besetzung von Raschau suchte &. M. E. Ramberg die Rothwendigkeit nachzuweisen, ihn mit einigen Bataillonen, Estadronen und Geschüßen zu verstärken; ba er fich mit seinen 7 Bataillonen . 31/, Estabronen und 21 Geschüten ju schwach fühle, um den Feind, der sich jest bei Miskolcz konzentrire, zu verfolgen, um so mehr, als er nicht auf die Mitwirkung des F. M. L. Gf. Schlid zählen könne. Das flovatische Freikorps, welches unter seinen tüchtigen und intelligenten Führern Stur und Blaudek bis auf 19 Kompagnieen, au 90 Mann, herangewachsen war, habe er in der Bips zurucklassen mussen, um für die Sicherheit dieses Landstriches und den Rachschub an Lebensmitteln zu forgen. Der Feldmarschall moge wenigstens den g. D. L. Bogel anweisen, mit seinen 19 Rompagnieen, 2 Estadronen, 3 Geschüten zu ihm zu ftofen. Diefer war aber vom F. D. 2. Bar. hammerftein mehr auf Die Sicherung der galizischen Grenze als auf ein aktives Mitwirten gewiesen worden.

Das Begehren des F. M. L. Ramberg um Heranziehung des F. M. L. Vogel konnte im günstigsten Falle nicht vor 14 Tagen verwirklicht werden, da beinahe so viel Zeit erforderlich war, bis sein Gesuch zum Feldmarschall nach Ofen gelangte, und

von dort die entsprechenden Weisungen nach Galizien erlassen werden konnten. Auf diese Hilse war daher nicht zu rechnen.

Wir lassen den F. M. L. Ramberg nunmehr in Kaschau stehen, wo er bis 29. blieb, und kehren wieder zu den Operazionen der Hauptarmee zurück.

G. M. Fürst Colloredo war mit seiner Brigade am 15. in Spöngpös eingerückt, hatte sich sogleich über Peterväsara mit dem F. M. L. Sf. Schlick in Verbindung gesetzt, gegen Káspolna und Poroszló streisen lassen, und überhaupt sehr viel Thästigkeit, namentlich auch im Einziehen von Rachrichten, entwickelt.

Am 16. langte vom F. J. M. Gf. Rugent die wichtige Rachricht von dem am 13. stattgehabten Falle der Festung Eszest an. In Folge der abgeschlossenen Kapitulazion streckte die Bessatzung, 4500 Mann start, am 14. um neun Uhr Früh auf dem Glacis die Wassen. — Das Verdienst des Falles von Eszest wird vom F. J. M. Gf. Rugent hauptsächlich dem Kommandanten der Zernirungs Truppen, G. M. Trebers burg, zugesprochen. War F. J. M. Gf. Rugent auch von dem Grundsatze mit Resbellen nicht zu unterhandeln, abgewichen, so waren doch die durch den Besitz der Festung Eszest errungenen Vortheile so emisnent und nachhaltig, daß sein Versahren nicht nur vollsommen gesrechtsertiget erschien, sondern die vollste Anersennung verdient.

Bom F. M. L. Gf. Schlid erhielt man am 18. ein aus Rima = Szombath vom 16. batirtes Schreiben, in welchem er anzeigte: daß er die Kaschauer Emigranten, die Kranken, so wie auch das Szirmay'sche Freikorps nach Waizen senden, die Zeit der Ruhe aber zur Regelung der Verpstegung und Instandsezung des Materiales benüßen werde. Ferner bot er sich an, der Brigade Colloredo eine sechspfündige Batterie abzutreten, da es ihm schiene,

daß dieselbe mit zu wenig Artillerie versehen sep. Am Schlusse dieses Berichtes heißt es: "Die Refognoszirungs = Rapporte shaben mir so eben die vorläufige Nachricht gebracht, daß Dem-"binefy mit 2 Brigaden und 20 Geschüßen, nebst zahlreichen Susarenschwärmen, auf bem Rudmarsche nach Mistolcz fich befinde, "und heute Abend daselbst eintreffen werde. Rachdem auch Rlapka "bort steht, durch die Vereinigung dieser beiden Rebellen = Chefs "Miskolcz fark besett, besonders aber mit überlegener Artillerie »versehen seyn wird, so würde wohl ein kombinirter Angriff der "Brigade Colloredo und meines Korps an einem zu bestimmenden "Tage, nämlich meinerseits von Sz. Peter aus, und die Brigade "Colloredo von Harfany her (also von Gyöngyös über Rapolna, "Mezö-Kövest, u. s. w.) ein günstiges Resultat nicht verfehlen. "Ich bin im Stande, mit zwei Brigaden, nach dem Augenblice, -wo ich den Befehl hiezu erhalte, am 4. Tag darauf, zehn Uhr »Früh, vor Miskolcz zu stehen, und den Angriff zu machen. In "diesem Sinne könnte General Fürst Colloredo von Euer Durch-»laucht einen Befehl erhalten, um vielleicht am 22. oder 23. um "die zu bestimmende Stunde den Angriff gleichzeitig machen zu stönnen. Jedenfalls die ferneren hohen Befehle erwartend, werde sich bis dahin stehen bleiben.«

F. M. L. Gf. Schlick hatte sehr zwedmäßig die Brigade Parrot nach Peterväsara detachirt, wodurch die Verbindung mit der Gyöngyöscher Straße vollkommen gesichert war. In der Erswartung, daß der Feldmarschall die beantragte Expedizion gegen Miskolcz billigen werde, verständigte er auch den obgenannten Gesneral hiervon; und besprach mit ihm sogar die Möglichkeit eines kombinirten Angrisses auf Kaschau.

Der Feldmarschall, der, wie schon erwähnt, den Beschluß gefaßt hatte, die Armee nunmehr auf dem entscheidenden Punkte zu konzentriren, auch nach den Erfahrungen, die er Abtheilungen einem längeren, isolirten, selbstständigen Handeln zu überlassen, ging auf dieses Projekt nicht ein. Er hatte überdies durch den F.M. L. Gf. Schlick sowohl, als durch G. M. Fürst Colloredo Nachricht erhalten, daß Miskolcz, Mező-Kövesd, ja selbst Erlau, von starken seindlichen Abtheilunsgen besetzt, eine Borrückung der vereinten seindlichen Streitkräfte auf der Gyöngyöscher-Straße, gegen Pesth, somit höchst wahrsschilch sein. Hiernach erließ er unterm 18. solgendes Schreiben an den F. M. L. Gs. Schlick:

"Bei dem unsteten Herumziehen des Feindes, so wie bei dem "Umstande, daß er durch zahllose Spione von allen unseren Be-"wegungen schnell Kenntniß erlangt, halte ich jede von verschie--denen Punkten ausgehende, auf mehrere Marsche kombinirte, "Operazion für erfolglos, was sich in dem Zeitraume der lettversflossenen 14 Tage genugsam erwiesen hat. Aus diesem Grunde sglaube ich auf die von E. H. beantragte Vorrückung, über Sz. "Petri gegen Miskolcz, um bas in der Gegend von Erlau seyn "sollende Korps Klapka's zwischen die Stellung der Brigade Colloredo und Ihre Kolonne zu bringen, nicht eingehen zu fols Len; um so weniger, als es dem Feinde unbenommen bliebe, "über Poroszló das linke Theiß - Ufer zu gewinnen, somit jedem Busammenstoße mit überlegenen Streitkräften auszuweichen. Da ses nunmehr in meiner Absicht liegt, meine Trup-»pen möglichst zu konzentriren, um mit vereinter Rraft einen entscheidenden Schlag zu führen, so ' -werben E. S. hiermit angewiesen, nach Zurudlaffung einer Arriergarde, zur Maskirung und Dedung Ihres Marsches, also= "gleich und mit thunlichster Beschleunigung über "Betervasara nach Gyöngyös zu rüden ic. ic.«

Die Brigade Colloredo, deren Stellung in Gyöngyös zu er-

ponirt ichien, murbe beorbert, am 18. bis Satvan gurudzumarschiren, desgleichen die auf Streiffommando vorgeschobene Divifion von Mar Auersperg Ruraffieren, unter Major Graf Coubenhove, sich von Rapolna nach Gyöngyös zurückzuziehen; ba man diese nach den letteingegangenen Meldungen über Anhäufung bedeutenderer, feindlicher Abtheilungen in der Gegend von Erlan für zu weit vorgeschoben und gefährdet hielt. — Diese Besorgnis war nur zu begründet, denn am 18., um halb seche Uhr Morgens, wurde diese Division von 11 Zügen Husaren, einer Abtheilung Infanterie, die auf Wagen herbei kam, und 3 Geschützen, unter Anführung des Rebellen Derft Aristid Deffoffy, überfallen. Die Division war in dem großen Karolischen Meierhofe Kompolt untergebracht. Die Pferbe blieben die ganze Racht gesattelt. Eine halbe Estadron ftand auf Vorposten. Verrath und ein heftiger Sturmwind, welcher das Horchen fast unmöglich machte, begunstigten, in der überdies finsteren Racht, den Uberfall. Der auf Borpoften aufgestellte Flügel fampfte mit wahrem Löwenmuth und völliger Aufopferung, wodurch die Division Zeit gewann, die Pferde aufjuzäumen und zum Theil auch aus den niederen Stallungen herauszuführen; wobei, wie begreiflich, einige Berwirrung entstand. Dennoch gelang es ben Offizieren, und ganz besonders dem tapferen Rittmeister Baron Scheibler, durch ihr begeisterndes Beispiel nicht nur bas Gefecht herzustellen, sondern felbst angriffsweise vorzugehen. Durch dieses entschiedenc Auftreten wurden die beiben schon verwundeten Rittmeifter Flut und Baron Reitenftein, welche bereits umzingelt und nahe daran waren, gefangen zu werden, wieder befreit, Anderen wurde aber die Zeit verschafft, fich in den Sattel zu schwingen. Der Flügel auf Borposten erlitt allerdings bedeutende Berlufte, denn außer dem, durch mehrere Ropfhiebe schwer bleffirten Rittmeister Fluf, waren auch der Oberlieutenant Leis desdorf, nebst 3 Korporalen und 16 Mann, theils getödtet,

theile fdwer verwundet. Allein bas Gefühl, burch Toresverach tung und hingebung ihre Rameraden jo lange ju ichugen, bie fie Beit gewannen, fich in ichlagfertige Bereitschaft ju feben, wich nicht einen Angenblid aus ber Bruft biefer Braven. Rur auf Diefe Beife mar es möglich geworben, bie Divifion ju fammeln und ju formiren. Die Ruraffiere gingen nun mit größter Entichloffenbeit auf ben Reind los, und hieben mader barauf. Biele Sufaren wurden niedergehauen, ein Mann, nebft 9 gefattelten Pferben, gejangen. Die Ruraffier = Divifion gelangte endlich babin, fich ganglich gu begageren, und ging, vom Beinde unverfolgt, im Schritte bis jur Brude bei Bal-Buspoty, von wo fie bie Melbung von bem Borgefallenen erftattete, und fo lange fteben blieb, bis ber Befehl jum Rudmarich über Gvongvos nach Satvan erfolgte. - Der Befammtverluft bestand an Getobteten. Bleffirten und Befangenen in : 1 Mittmeifter, 1 Oberfreutenant, 1 Oberargt, 1 Bachtmeifter, 6 Rorporalen, 25 Ruraffieren, 17 Pferben. Dberheutenant Leibes borf blieb fur todt liegen, fiel in Befangenfchaft, tam jedoch mit bem Leben bavon, obgleich er bas Augenlicht burch einen Gabelhieb einbußte.

Da in letterer Zeit ber Fall ofters vorgesommen, bag Abstheilungen vom Feinde überfallen wurden, namentlich am 9. Fc. bruar, in der Gegend von Sjolnot, ein aus I Offizier und 26 Mann von Kaifer Dragonern bestehendes Biquet, am 14 eine Patrouille von 12 Kurasieren in der Gegend von Czibashaja, u. f. w., so fand sich ber Feldmarschall verantast, hierüber sowohl, als über ven Gang bes Krieges im Allgemeinen unterm 18. Februar besondere Weisungen an die Truppen und Generale hinaudzugeben.

Am 19. berichtete ber G M. Fürft Colloredo aus Satvan: daß nach so eben eingegangenen Rachrichten sich bei Rapolna und Kompolt sehr ftarte Truppen - Massen kongentrirten, Die vielteicht am nämlichen Tage noch nach Arok - Szälläs marschiren und jum Theile schon dort stehen dürften. Er sende eine starke Patrouille in lettere Richtung, um bestimmtere Nachrichten einzuholen. Für den Fall der Bestättigung werde er sich nach Bagh zurückziehen, um der. Unterstützung der rückwärts aufgestellten Truppen näher zu seyn.

Was an dieser Nachricht Wahres, war schwer zu ermessen, so viel aber schien gewiß, daß der Feind sich auf der Gyöngyö's scher Straße konzentrire, und dort etwas vorhabe. Der Feldmarschall zögerte daher keinen Augenblick mehr, alle disponiblen Truppen zwischen Hatvan und Pesth zu echelloniren. Hiernach wurde die Brigade Colloredo ermächtiget, in die vortheilhaftere Stellung von Bagh zurückzugehen, dagegen die Brigade Wyß nach Gödöllö, die Brigade Dietrich, welche dem erhaltenen Besehle gemäß, jedoch nur mit 3½ Bataillonen, 1 Eskadron und zwei halben Batterien so eben auf der Donau in Pesth eingetrossen war, nach Rerepes vorgeschoben, wohin auch die Korps Artillerie Reserve kam. F. M. L. Bar. Coorich übernahm vorläusig das Kommando dieser Truppen. In Gödöllö sollte, salls der Feind weiter vordringe, Stellung genommen, der Terrän daher sorgiältig rekognoszirt und alle Bagagen zurückzelassen werden.

An den F. M. L. Gf. Schlid erging unterm 19. nachstehender Erlaß: "Zufolge eben eingegangenen Rachrichten sollen ziemslich ansehnliche, seindliche Streitkräfte gegen Gyöngyös im Anzumarsche begriffen seyn. Die Brigade Colloredo hat sich, ohne wom Keinde gedrängt worden zu seyn, heute nach Hatvan zuruckugezogen. Sie hat den Besehl: sich bei einem überlegenen seindsalichen Angriffe nach Gödöllö zu replitren, wohin ich unter Einem die zu ihrer Aufnahme nöthigen Truppen disponire. Unter diesen uhmständen werden E. H. ermessen, wie wichtig es ist, daß dieselschen Ihren Marsch auf Gyöngyös mit möglichster Beschleunigung vollsühren, da es hierdurch gelingen könnte,

»ben etwa gegen Gödöllö vordringenden Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Ich rechne demnach darauf, daß E. H. Ihren Marsch sin der angegebenen, in meinem gestrigen Besehle schon erwähnten »Richtung ohne Unterbrechung fortsetzen werden. Es verscheht sich übrigens, daß Sie bei Ihrem Eintressen in Gyöngyös diejenige Marschrichtung einschlagen werden, welche Sie direkte auf den Feind sührt. «

Den Tag darauf langte jedoch ein vom 19., acht Uhr Abende, aus Putnok datirtes Schreiben des F. M. L. Gf. Schlick an, in weldem er anzeigte: baß er mit ben Brigaben Denm, Rriegern und Pergen neuerdings die Offensive ergriffen habe und bis Putnof vorgeruct sep, so wie auch sich mit dem G. M. Fürst Colloredo in Verbindung gesett habe, der mit der in Petervasara stehenden Brigade Parrot verstärkt, 7 Bataillone, 7 Es= tabronen und 15 Geschütze zählen, somit im Stande seyn werde, selbst einem bedeutend überlegenen Feinde die Spipe zu bieten. — Über die vorhabende und bereits begonnene Offensiv - Operazion äußerte derselbe: "Db zwar ich bereits zur Förderung des Ge= meinzwedes eine Brigade meines Rorps detachirt und dem General »Fürst Colloredo zur Unterstützung abgeschickt habe, so habe sich mich doch entschlossen, mich darauf nicht zu beschränken, son-Dern beabsichtige, wo möglich, einen entscheibenben Schlag her-"beizuführen. Die Hauptmacht des Feindes steht theils in Ra-»schau, Eperies und in der Zips unter Görgen, theils gc= "gen Mezo = Rovest zu. Es find daher nur zwei Falle möglich: sentweder hier ruhig stehen zu bleiben, bis Colloredo den Feind »geschlagen, oder bis gegen Miskolcz zurückgedrängt hat, um -dann einen gemeinsamen Angriff zu machen, bei dem ich über-»füffig seyn werde, indem der von Colloredo allein geschlagene »Feind auch allein verfolgt werden könnte; — oder ich schiebe

mich kompakt mit meinen 4 Brigaden zusammen, gehe nach "Misfolcz, fummere mich für den Moment nicht um Görgey, nehme den Feind im Ruden, der dann nicht mehr ausweichen stann, und so eine Entscheidung herbeigeführt werden muß. "Da ich das Lettere für das Beffere halte, so werde ich über--morgen von hier aufbrechen, Operazionsbafis und Berbindung sfür den Moment aufgeben, und über Mistolcz bem Feinde nach-"marschiren. General Fürst Colloredo wird unter Einem von meis nem Vorhaben in Renntniß gesetzt und angewiesen, eine Entschei-"dung bis zu meiner Anfunft im Ruden bes Feindes zu vermeiben. . Db zwar ich die Uberzeugung habe, daß die Bergftabte für siest nicht vom Feinde bedroht find, so wurden dieselben boch vollstommen geschütt seyn, wenn G. D. Wys von Euer Durchlaucht "befehliget werden möchte, bis Rima - Szonibath vorzuruden, und -cutweber daselbst Stellung zu nehmen, ober vielleicht gar bis sgegen Rosenau vorzugehen, woselbst er sich leicht mit G. M. "Jablonowsky ober Gog in Berbindung segen konnte, und biese "sobann wiederum bis gegen Ofen fortzusepen.«

8. M. 2. Gf. Schlid hatte bie beiben Erlaffe tes Feldmarsschalls, vom 18. und 19., welche ihn zum schleunigen Marsche nach Endngwös beorberten, noch nicht erhalten, als er ben Marsch nach Putnot antrat. Reinesfalls war aber biese Borrüdung im Ginklange mit seiner letten Zuschrift vom 18., in welcher es am Schlusse hieß: "Iedenfalls die serneren hohen Besehle erwarstend, werde ich die dahin stehen bleiben." Durch den Marsch nach Putnot war die beabsichtigte Bereinigung mit diesem Rorps sedenfalls verspätet, überdies die neue, direste Marschlinie nach Peterväsiara, wegen der äußerst schlechten Gebirgsstraßen, sur die Truppen unendlich ermüdent. Beruhigend blied übrigens, das K. M. 2. Gs. Schlid erwähnte, "die Ubermorgen

(21.) in Putnok stehen bleiben zu wollen, baher ihn der Befehl zum Marsche nach Gyöngyös dort noch treffen mußte.

G. M. Fürst Colloredo, von bem Borhaben des F. M. L. Gf. Shlid verständiget, wollte darauf — namentlich auf eine Borrudung gegen Mezö-Kovesb — nicht eingehen, bevor er nicht vom Feldmarschall hierzu ermächtiget worden. Dieser setzte ihn am 20. durch nachstehenden Befehl in Kenntniß von der mahr.n Sach= lage: Muf E. D. Bericht vom heutigen Tage finde ich zu erwiebern, daß Dieselben bis auf Weiteres in Ihrer gegenwärtigen -Aufstellung zu verbleiben haben, da eine Offensivbewegung, gesen Gyöngvös, für den Augenblick burchaus nicht in meiner Absicht liegt. F. M. L. Gf. Schlick ift schon von der Beränderung "Ihrer Aufstellung in Kenntnis und angewiesen worden, von jeder sfelbstftandigen, vereinzelten Operazion abzusteshen. Es ift ihm der Befehl zugegangen, mit seinem Rorps also= »gleich über Petervasara gegen Gyöngyös vorzuruden. Er durfte sjest schon im Marsche bahin begriffen seyn. Sobald ich den Tag seines Eintreffens dortselbst, nach der von ihm zu gewärtigenden "Marscheintheilung, erfahre, werbe ich benselben E. D. mittheilen.

"Jebenfalls ist ihm die möglichste Beschleunigung seines Mar"sches aufgetragen worden. Unter diesen Umständen werden Sie
"ermessen, daß es mir eher darum zu thun ist, den Feind in sei"ner etwa beabsichtigten Borrüdung gegen Gyöngyös nicht auf"zuhalten, da er um so sicherer von der Kolonne des F. M. L.
"Gf. Schlid in Flanke und Rüden bedroht würde, zc. zc.«

F. M. L. Gf. Schlid hatte noch am 20. in Putnof den Befehl des Feldmarschalls vom 18. erhalten, und berichtete: daß,
obgleich dieser Befehl im Widerspruche mit seinem, gestern Abend
eingesendeten Plane sey, er sich augenblidlich in Marsch nach
Beterväsara setzen, am 23. mit der Avantgarde daselbst eintressen,
am 26. mit Bestimmtheit in Erlau konzentrirt, und am 27. für

jede Aufgabe disponible seyn werde. — F. M. L. Gf. Schlick scheint übrigens mit der vom Feldmarschall angestrebten Bereinisgung der Armee auf der Gyöngyöscher Straße nicht ganz einverstanden gewesen zu seyn, wenigstens deutet folgende Stelle seines Berichtes darauf hin:

"Schließlich kann ich mir boch nicht versagen, meine Ansicht "gehorsamst auszusprechen, und diese ist: daß der Feind, der Ales "weiß und Alles erfährt, sobald er von meiner Bewegung gegen "Beterväsara Kenntniß nehmen wird, daher die ganze Gegend "zwischen Mistolcz, Waißen, dis gegen die Bergstädte hinauf, "und vorwärts dis gegen Rosenau von k. k. Truppen entblößt "weiß, er dieses benüßen wird, um sich in das ihm so angenehme "Gebirge zu wersen, die Bergstädte bedrohen, General Göt und "Jablonowsty im Rücken nehmen, somit neuerdings aus der "Schlinge kommen, die Operazionen Görgey's unterstüßen und "aus Reue Berwirrung in bereits unterworsene und pacifizirte "Landesstrecken bringen wird."

Nachdem der Feldmarschall nunmehr mit Bestimmtheit auf die baldige Vereinigung mit dem Korps des F. M. L. Sf. Schlick zählen zu können glaubte, zögerte er auch keinen Augenblick mehr, die hierzu nöthigen, mit einem offensiven Vorgehen in Verbindung stehenden Disposizionen zu erlassen.

Durch G. M. Fürst Colloredo ersuhr man, daß sich die Besehung von Arot Siallas und Gnönghös durch den Feind nicht bestätige. Alle Rachrichten stimmten vielmehr darin überein, daß der Feind sich in Mezö Köves d konzentrire, Erlau und Rapolna nur schwach beseht seven. Die Gesammtstärke wurde damals fälschlich auf nicht mehr als 10-12,000 Mann angegeben, da Görgen noch als bei Kaschau stehend vermuthet wurde.

Auf diese Nachrichten basirte sich ber am 21. Rachts an den F. M. L. Gf. Schlick ergangene Besehl, seine Vereinigung mit

bem von Pefth, Godollo, u. f. w., abrudenden Korps, von Betervasara auf dem direkten und besseren Wege über Erlau und Rapolna zu bewirken. In diesem Befehle heißt es: "Rachdem der Feind mit seiner Hauptmacht bei Dezo-Ko-"vest fieht, und nicht, wie ich es vermuthet und in meinem "Schreiben vom 18. d. M. angedeutet, auf der Straße über Gyönsgröß hinaus vorgerückt ist, so ist es vollkommen entsprechend, »daß E. H. Ihre Marschrichtung von Peterväsara über Erlau nehmen. Ob Sie die Brigade Parrot in Petervasara an sich zieshen wollen, bleibt Ihnen vollkommen überlassen; da die von hier sabrudende Kolonne stark genug ift, um keine anderweitige Unterstützung zu bedürfen. Bei Ihrem Eintreffen in Erlau wollen Sie "die Berbindung mit der diesseitigen Rolonne gegen Rapolna "auffuchen, was gegenseitig auch von bort geschehen wird. Bielsleicht laffen sich auf diesem Wege Verabredungen über die Art "und Beise des am 27. zu vollführenden, weiteren Borrudens sum Angriffe pflegen. Rimmt der Feind das Gefecht bei Mezo--Rovest an, so liegt es in meiner Absicht, ihn mit aller Entschie-Denheit und mit allem Rachdruck anzugreifen. - Sein Rückzug kann sentweder gegen Porosiló oder gegen Mistolcz gerichtet seyn. Im serfteren Falle wird es an mir, im letteren an E. S. senn, ihn son seiner Rudzugslinie abzudrängen. Sollte ber Feind aber bas Befecht durch einen früheren Rückzug vermeiden, so werde ich nach Umftanben die Gelegenheit jur Berftorung der Brude bei "Porosilo benüten, oder selbst dort übergehen, oder endlich einen -anderen, der Sachlage entsprechenden, Beschluß faffen. — Aus dem "Marschplane werden E. H. ersehen, wo sich jeden Tag mein -Cauptquartier befindet, und mir somit dahin berichien. Soll= sten E. S. in Petervasara mit Bestimmtheit erfahren, daß der Feind mittlerweile von Dezo-Ro"vesb gegen Pefth vorgerückt ift, so ware Ihr Marsch "über Gyöngyös auszuführen."

Am 22. erhielt der Feldmarschall ein vom 21., aus Rimascheck batirtes Schreiben des F. M. L. Gf. Schlick, dessen Inhalt von hohem Interesse war, und die obige Disposizion theilweise modifizirte.

F. M. 2. Gf. Schlick berichtete nämlich: daß er schon am 23. in Peterväsara eintressen werde, serner, daß nach den ihm zugegangenen Rachrichten es in der Absicht des Feindes liege, mit seinen vereinten Streitkräften einen entscheis den den Schlag zu führen, zu welchem Ende das Korps Görgey's am 20. in Forró, am 21. in Miskolcz einstressen werde.

Hiernach war es flar, daß man es nicht mehr, wie anfängslich vermuthet, mit 10—12,000 Mann bei Mezős Kövest zu thun haben, sondern wahrscheinlich, noch während der Borrückung, auf die gleichfalls offensiv vorgehende, ver einte Macht des Gegners stoßen werde. Die Vereinigung mit dem F. M. L. Gs. Schlick durfte daher nicht mehr über den entsernteren Punkt Erlau gesucht werden, sie nußte vielmehr auf der fürzesten Linie, nämlich über Gyöngyös erfolgen, wozu derselbe unterm 22. vom Feldmarschall mit dem Beisate angewiesen wurde: daß, wenn sich die Nachricht über den Marsch Görgey's bestätige, derselbe am 25., also gerade an demselben Tage, wie das von Pest abrückende Korps in Gyöngyös eintressen könne.

Dieses Schreiben wurde bem G. M. Fürft Colloredo zur nicheren Bestellung an den F. M. L. Gf. Schlick zugesendet.

Die erlaffene Marich Disposizion und Truppen Kintheilung war solgende: Das Korps des F. M. L. Gs. Schlick sollte, nach Zurudlaffung einer Arriergarde in Rima-Szombath, zu beren Unterstützung ober Ablösung unter Einem 2 Kompagnicen Paumgarten

und 1 Estadron Civallart = Uhlanen von Waißen aus, über Losoncz, in Marsch gesetzt wurden, spätestens am 26. in Spöngpös eintreffen, was leicht ausführbar schien, da F. M. L. Gs. Schlid am 23. Peterväsara erreichen wollte.

Das von Pesth und Konkurrenz abrückende IL Armeekorps unter F. M. L. Gf. Wrbna bestand aus nachstehenden Truppen:

## Division des F. M. L. Bar. Ssorich.

## Brigade bes G. M. Byf.

- 2. Jäger = Bataillon,
- 1. Bataillon Schönhals,
- 3. Bataillon Fürstenwärther,
- 1. L. W. Bataillon G. S. Baben,
- 1 Eskadron von Kreß- Chevauxlegers (Oberst 2.),
- 1 Ravallerie = Batterie Rr. 2,
- 1/2 Rafeten = Batterie Rr. 15,

## Brigade des G. M. Fürst Colloredo.

- 6. Jäger = Bataillon (4 Kompagnieen),
- 1. und 2. Bataillon E. H. Stefan,
- 1. 2. 2B. Bat. Paumgarten (4 Kompagnieen),
- 1 Eskadron von Kreß : Chevaurlegers (Oberstl. 2.), sechspfündige Batterie Rr. 8,
- 1/2 Rafeten Batterie Rr. 15.

## Divisions : Artillerie : Reserve.

Zwölfpfündige Batterie Rr. 3, sechspfündige Batterie Rr. 10, sechspfündige Batterie Rr. 11.

# Division des F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg.

#### Brigade des G. M. Dietrich.

- 2. Bataillon Wimpfen (4 Komp.),
- 1 komponirtes Bataillon, Eckert (2 Komp. Heß, 2 Komp. Prohaska),
- 4. Bataillon Warasdiner = Rreuter, Grenzer (4 Romp.),
- 4. Bataillon vom 2. Banal (3 Komp.),
- 11/2 Batterie.

### Brigabe bes G. M. Schutte.

- 1 Grenadier = Bataillon, (Rattay),
- 1 » , (Richter),
- 1 Batterie.

### Ravallerie: Brigade des G. M. Graf Bellegarbe.

- 4 Estadronen Mar Auersperg Kuraffiere,
- 5 Eskabronen Civallart = Uhlanen,
- 2 Eskadronen E. H. Johann Dragoner,
- 1 Kavallerie = Batterie, Nr. 4.

(Hievon waren die 1. Majors = Division von Civallart = Uhlanen bei der Brigade Wyß, die Dragoner aber im Hauptquartiere zusgetheilt.)

Divisione Artillerie = Reserve: 11/2 Batterien.

Artillerie= Haupt = Reserve: 6 Batterien.

Im Ganzen 131/, Bataillone, 13 Estabronen, 102 Geschüße.

Der Marsch wurde aus den verschiedenen Kantonnirungen der Truppen am 23. angetreten und dergestalt eingeleitet, daß das II. Korps an diesem Tage in Kerepes, Gödöllö und Bigh, am 24. in Hatvan und Hort echellonirt zu stehen kam, am 25. aber die Division Esorich, nebst der Grenadier-Brigade

Schütte und den Artillerie-Reserven, nach Gyöngyös, am 26. nach Rapolna, bagegen F. M. E. Fürst Edmund Schwarzenberg, mit den Brigaden Dietrich und Belle-garbe am 25. auf dem Parallelwege nach Arof-Szállás, am 26. nach Kál rücken sollte, wodurch das Korps an die-sem Tage auf einen Raum von kaum 3/4 Stunden wieder konzentrirt war.

Die Munizions-Reserve war angewiesen, in der Entsfernung von einem Marsche, die Brücken-Equipagen aber von zwei Märschen nachzufolgen.

Der Feldmarschall mit seinem Hauptquartiere wollte sich an die Division Coorich anschließen.

Als Garnison in Ofen Pesth verblieben unter dem Generale Liebler:

- 1 Grenadier=Bataillon (Martini),
- 1 Grenadier Bataillon (Schneider),
- 1. Bataillon Ceccopieri,
- '1 Batterie,

## zu benen noch bas:

- 1. Bataillon Wimpffen unb
- 1 Estadron E. H. Johann Dragoner,

welche von der Brigade Dietrich in Tolna zurückgeblieben waren, stoßen sollten. G. M. Hent übernahm vom F. M. L. Gf. Wrbna mittlerweile das Distrifts-Rommando. — Gran blieb durch das Grenadier-Bataillon Strastil, von welchem jedoch 2 Kompagnieen zur Verstärfung der Garnison von Ofen gezogen wurden, besetzt. In Waiten blieb das Sirman'sche Freiforps als Besatung.

Über alle diese Anordnungen ergingen am 22. die entsprechenden Befehle, so wie die Verständigungen an die detachirten Armee-Abtheilungen. Insbesondere wurde G. M. Todorovich von der veränderten Bestimmung der Brigade Dietrich, somit von dem momentanen Aufgeben der Expedizion gegen Szegedin in Renntniß gesett. F. M. L. Ramberg wurde gleichfalls von der bevoefechenden Offenstv-Operation benachrichtiget, zur Borrückung gegen Mistolcz angewiesen und das hierauf Bezug nehmende Schreiben durch den Oberlieutenant 11 sz, von Palatinal-Husaren, am 23. expedirt.

Auch an den F. J. M. Gf. Rugent erfloß die nothige Berständigung. Derselbe war unterm 20. angesprochen worden, 3 - 4000 Mann zur befferen Zernirung von Komorn anher ju senden. Run wurde er aufgeforbert, diese Truppen am 23. und 25. in Batina bereit zu halten, von wo dieselben zu Baffer nach Pefth geschafft werben sollten, um im Bebarfsfalle jur operirenden Armee zu stoßen. Mittlerweile war aber die Melbung eingelaufen, daß auf die stromabwarts entsendeten Schleppschiffe in ber Gegend von Ralocsa mit Geschütz gefeuert worden sep. Hiernach erging an ben mit 1 Bataillon Bimpfen in Tolua jurad. gebliebenen Dberft Bulich die Beisung: nach Ralocsa überzusepen, den Ort zu züchtigen, die Ranonen abzunehmen und die Schifffahrt wieder frei zu machen; wozu sich berselbe aber für zu schwach hielt. Am 24. berichtete er jedoch: daß ber Feind Ralocsa bereits verlaffen, und sich nach Szegedin zurückgezogen habe.

Jur Dedung der rechten Flanke ber auf der Gyöngyös'scher Straße vorrüdenden Armee wurde eine Ravallerie-Abtheilung über Mende und Jasz-Beróny betachirt, überdies aber von den Truppen des I. Armeekorps eine aus 12 Kompagnieen, 4 Estadronen und 2 Batterien zusammengesepte Brigade, unter dem Chef des Generalstades des Banus, nämlich des G. M. Zeisberg, gestellt, welche mit der obigen Bestimmung, aus ihren Kantonnirungen dei Czeglód, über Tapio-Szele und Jasz-Beróny abrüden sollte. Als Ersaß sür diese dem I. Armeekorps entzoge-

nen Truppen - Abtheilungen wurde das Grenadier - Bataillon Bitermann dem Banus zugewiesen.

Die Aufgabe des Banus blieb es, mit den ihm unterstehens den Truppen, nämlich den Infanterie-Brigaden: Gramont, Karger, Rastic (früher Reustädter, da dieser General mittlersweile eine andere Bestimmung in Kroazien erhalten hatte), endlich der Kavallerie-Brigade Ottinger, im Ganzen 9 Bataillonen, 16 Estadronen schwerer Kavallerie, 6 Estadronen Banderial-Husaren und 48 Geschüßen die Theiß-Übergänge im Besteiche von Szolnof zu überwachen.

In dem Befehlschreiben des Feldmarschalls, mittelft welchem er ben Banus von allen getroffenen Anordnungen, so wie von der Rothwendigkeit selbst einen Theil, der ihm unterstehenden, auf der Szolnoker Linie aufgestellt gewesenen Truppen bei der Borrudung auf Gyönghös mitwirken zu lassen, verständigte, hieß es: .So sehr ich die Wichtigkeit Szolnok's und überhaupt ber dortigen "Theiß-Übergange erkenne, so halte ich diese doch in dem gegen-"wärtigen Augenblicke, wo sich anderwärts ein so hochwichtiger, sentscheidender Moment vorbereitet, für untergeordnet. Indem der Banus weiters aufgeforbert wurde: während der Dauer der bevorstehenden Borrudung die Theiß-Übergange mit verdoppelter Aufmerksamkeit zu überwachen, ertheilte ihm ber Feldmarschall auch das Kommando über die aus 4 Bataillonen, 2 Estadronen und 11/2 Batterie bestehende Brigade Palffy, welche vom Korps des F. J. M. Gf. Rugent demnächst auf der Donau in Pesth eintreffen sollte \*). Schließlich äußerte er: "Leider zwingt mich die

<sup>\*) 2.</sup> Ottochaner FeldsBataillon, Szlniner komponirtes Bataillon Mirkovic (4 Komp.), Hohenlohe 4 Komp., Wimpssen 1. Bataillon (4 Komp.), Tusbatterie Nr. 1, 2 Raketen: Geschütze, 2 Eskabronen E. H. Johann Dragoner.

"Lage ver Dinge, E. E. in diesem Augenblicke einen zwar sehr "wichtigen, aber defensiven Wirtungstreis anweisen zu müssen, "behalte mir jedoch vor, E. E. in die Lage zu versehen, mit Rach-"bruck offensiv handeln zu können, was hoffentlich bald geschen "wirb."

Aus der Gegend von Szolnof waren in letterer Zeit mehrere Berichte über Ansammlung seindlicher Streitkräfte in bortiger Gegend, so wie über drohende Gesahr, u. dgl., eingegangen. Der in Recesemet detachirte Oberstlieutenant Stauffer von Harbegs Kürassieren berichtete schon am 15.: daß ein seindliches Rorps von 6000 Mann, mit 24 Geschützen, unter General Becsey, bei Csongrab auf das rechte Theißellser übergegangen sey und seine Borposten dis auf 1/4 Meile gegen Recesemet vorgeschoben habe. Er vermuthe, daß sich dasselbe gegen Szegedin wenden werde, um der dortigen schwachen, vom G. M. Todorovich bedrängten, Besahung Hilfe zu dieten. — Der mit einem Streistommande entsendete Oberlieutenant Gs. Hompesch berichtete: daß er vor Alpar feindliche Husaren und Geschütze getrossen habe.

Auf diese Rachrichten hatte der Banus die Brigade Rastic von Besth nach Czegled vorgezogen, und gab dem Feldmarschall zu bedenken, ob es nicht rathsam sen, die Brigade Bys von Baigen nach Pesth zurüczurusen? Am 19. unterlegte der Banus einen Bericht des G. M. Gramont aus Szolnok, in welchem derselbe die Anzeige erstattete: daß der Feind am 18. mit 2 Bastaillonen, 2 Divisionen Husaren und einer Batterie gegen den Brüdenkopf von Szolnok, welcher erst am 17. beendiget worden war, gerückt sen, durch das gegen ihn gerichtete, wohlgezielte Feuer aber bald wieder zum Rüczuge gezwungen wurde. Rach Aussage einiger Reisenden sollte die Garnison von Szegedin durch 2 Bastaillone vom Infanterie-Regimente Rr. 39 und eine Division vom Husaren-Regimente Rr. 3 verstärkt worden seyn. Bie start der

Feind in Congrad und Alpar stünde, habe man noch nicht ermitteln können. In Felegyhaza sen für große Truppenkörper Quartier regulirt. Die Stimmung in Recokemet und R. Körös wurde als sehr schlecht geschildert, endlich schweres Geschütz zur Armirung des Brückenkopses von Szolnok begehrt.

Am 21. und 22. berichtete G. M. Gramont: daß, zuversläffigen Rachrichten zusolge, der Feind dieser Tage einen Angriff auf Szoln of unternehmen werde, und zwar von drei Seiten; nämlich von Czibakháza her, dann direkte gegen den Brückenkopf, endlich über Püspöki und Szajol, wohin bereits 30 Wagen mit Brücken Material abgegangen seven. Der Feind habe 28 Kanosnen. — Indem er dies zur Kenntniß des Banus brachte, bat er um schleunige Unterstützung.

Andererseits wurde gemeldet: daß die Orte Szentes und Szass vom Feinde stark besetzt seinen, und 16 Kanonen dort stünden. General Becsey habe sich mit seinen Truppen nach Sz. Miklós herausgezogen, u. s. w.

Am 23. schrieb ber Banus endlich vollends: daß, nach übereinstimmender Aussage aller Kundschafter, der Feind sich unserem rechten Flügel gegenüber bedeutend verstärke. Es ist daher immerhin leicht möglich, daß der Feind, der von allen Borgängen stets schnelle und genaue Kenntniß erhält, den Umstand benütt, daß alle disponiblen Streitkräfte auf der Kaschauer (Gvöngvöscher) Straße vorrücken, und daß er in Folge dessen unsere rechte Flanke vorsbricht. Ich glaube demnach Euer Durchlaucht hoher Entscheidung anheimstellen zu sollen, ob es nicht von den Rückschen geboten scheine, eine Brigade als Echellon für alle Bechselsälle nach Alsberti vorzuppaussissen.

Der Feldmarschall, der mit richtigem militärischen Scharfblide erkannt hatte, daß es in der Gegend von Gyöngyös zu einer, vielleicht bas Schickal des Feldzuges entscheidenden Schlackt kommen werbe, ließ sich durch diese Bedenken in seinem einmel gesaßten Entschlusse, die Armee in der oberen Gegend zu konzentriren, nicht beirren. Statt dem Begehren, eine Brigade der für die Offensive bestimmten, ohnedies geringen, Streitkräste auf der Szolnoker Linke zu echelloniren, hat er, wie wir gesehen haben, von dort eine Brigade, unter G. M. Zeisberg, zur Sicherung seiner rechten Flanke weggezogen. Daß er die Berhältnisse richtig beurtheilte, namentlich Recht hatte, dem Punkte Szolnok für den Augenblick eine untergeordnete Bedeutung beispemessen, wird bald klar werden.

Um jedoch der Stellung des Banus möglichste Sicherheit zu gewähren, wies er denselben auf die Rothwendigkeit, die im Besitze des Feindes besindliche Brücke von Czibakháza zu zerstören, da hauptsächtlich von dort her Gesahr für Szolnok drohte. Dieses Unternehmen sollte am 25. oder 26. Statt sinden, weil dies eine Diversion zu Gunsten der um diese Zeit im Borrücken über Gyöngröß begriffenen Armee bilden werde.

Aus einer nach Beenbigung bes Feldzuges vorgefundenen, vom 23. Februar, aus Töröf= Sz. Miklos, batirten Ordre de Bataille ergibt sich die Stärke der gegenüber von Szolnok und Czibakhaza aufgestellten seindlichen Truppen unter Becsey, Repassy, Lenkey, Raszonyi, Knezic und Buttler auf 8144 Mann Insanterie, 1332 Mann Ravallerie und 30 Geschütze, wovon aber ein Theil unter Repassy detachirt war. — Aus einem gleichfalls nachträglich vorgesundenen Schreiben des Generals Dembinsky aus Tisza Füred, vom 23. Februar, an den General Repassy entnehmen wir Folgendes: "Obwohl die Operazions Bornahme blos und stets ein Geheimnis des kommandiszenden Generals sevn soll, so will ich doch für diesmal Ihnen, "Herr General (um für die Zukunst Ihrem Zweisel ein Ziel zu

-fegen), die Ursache meiner abgeanderten Befehle erklaren. Be-"nachrichtiget, daß der F. M. L. Schlid mit seiner vermehrten Streitmacht gegen Mistolcz vorrude und auch bereits Putnot serreicht habe, mußte ich, um allen Eventualitäten gewachsen zu senn, das Görgen'sche Armeekorps an mich ziehen, welches (bies seylaber blos zu Ihrer Wissenschaft gesagt) außerst schwach sift, und daher meiner Berechnung an Streitkraft nicht entsprach. -Ilm aber hiebei so schnell, als es bedingt war, die Bewegungen "zu effektuiren, mußte ich an die einzelnen Divisionen des Görgey= sichen Rorps birekte schreiben, welches zwar von bem General -Görgen nicht mit jener Moberazion aufgenommen ward, die man "von einem einsichtsvollen Soldaten erwarten sollte, welches aber sunumganglich nöthig war; ba es sich gezeigt, daß eine Stunde Berspätung der in Sz. Peter anlangenden Truppen, so ich bort stonzentrirte, das Görgensche Rorps der Gefahr ausgesest hatte, sgänzlich zersplittert zu werden, so wie auch Miskolcz bann in seindliche Hande gerathen ware. Da nun aber ber Feind burch »mich auf diese Weise gezwungen ward, sich zurückzuziehen, jedoch -Erlau der Punkt senn dürfte, wohin selber sich ziehen wird, so swurde hierdurch meine, dem Obersten Klapka anbefohlene Bewe--gung hervorgerufen, so wie auch die Ihnen, Herr General, auf--getragene Verlegung der Reiterei nach Madaras, die im Gin= -Mange mit meinem ganzen Operazionsplane liegt, der sich Ihnen -mit der Zeit flar darstellen wird. Es ift weder meine Absicht, bie bestehenden Armeeforps zu zerreißen, noch in die Dienstesrechte ber Rommanbanten einzugreifen; jedoch darf hierdurch "bas Allgemeine nicht leiden, welches hauptsächlich burch einen sunnüßen und gefahrbringenden Zeitverluft entstehen fann, wenn meine Depeschen erft lange Umwege machen mußten, um zu ben -Rorps - Rommandanten und ben befehligenden Divisionaren zu -gelangen. Hierdurch glaube ich nun, Ihnen, Berr General, eine

"liemlich umfangreiche Erklarung meiner militärischen Anfichten "gegeben zu haben, kann aber nicht umhin, beizuseben: bag bies "bas erfte und lette Mal seyn musse, ba, wie ich schon bemeekt, bas Geheimnis der Operazionen ein halber Gieg sift, und Sie als lang und verdienstvoll gedienter Offizier, den sich unter Allen so sehr hoch schätze und Ihren lobenswerthen Eisenschaften volle Anerkennung zolle, selbst einsehen und mir beiskimmen werden, daß es nur schädlich sehn kann, wenn man je-"ben Untergebenen erft in volle Kenntniß setzen mußte. Den Krieg "betrachte ich als ein Schachspiel und halte meine Züge verbedt. "Der Erfolg aber wird Ihnen, herr General, zeigen, bas ich "immer das allgemeine Wohl im Auge habe und hiernach handeln "werbe. Darum wollen Sie auch in hinkunft ohne Zagen meinen "Anordnungen die schnellfte Folge geben, welches ftets jum Gealingen des Ganzen das Meiste beitragen wird. — So eben erhalte "ich Ihre Zuschrift vom 22. Rr. 50, die ich zur Biffenschaft nehme, -und mache Ihnen zu wissen, daß Oberft Klapka in Erlau, eine "Division desselben Korps aber in Miskolcz steht. Sie selbst han--beln ganz nach meiner Anordnung vom 19., ziehen aber nicht alle -Infanteric an sich, da der Feind von Szolnok wohl eine -Scheinbewegung machen könnte, um unsere Aufmerksamkeit -von hier wegzuziehen; im Gegentheil wird es gut seyn, mit -einem Theile Ihrer Infanterie unfere vereinten Bewe--gungen zu masquiren, welches ich Ihrer militarischen Um-.fict ben Berhältniffen angemeffen überlaffe. Das Armeeforps -Worgen kommt heute (23.) nach Mezo-Rerestes und Ronkurrenz, -somit find bald alle Streitkrafte hier konzentrirt. Ihre Bewegun--gen theilen Sie dem Generale Becsey mit, und geben ihm gu--Mrich befannt, baß: follte er vom Feinde vielleicht mit Ubermacht - Redidt werden, er sich wohl in Ordnung zurückzuziehen habe, Jero fein Sauptaugenmerf auf die Deckung der Straße nach

Debreczin haben muffe; bies verstehe ich bermaßen, daß sowohl bie Straße von Debreczin, als jene von Tisa-Küred stets im Auge behalten werde; daher Becsey zwar die nach Debreczin sührende, Sie, Herr General, aber die hieher sührende zu decken hätten, welches am besten geschieht, wenn man vereint den Raum benütt, welchen das Terran zwischen den beiden, sich theilenden Straßen dietet. Auch hosse ich, daß General Damianich sich bereits gegen Töröf= Sz.-Miklos vorwärts bewegt hat. Die in KunHegyes liegende Bionnier=Abtheilung ist hier sehr nöthig, da
bie Berschanzungen durchaus geändert werden mussen. Beordern
der Herr General daher solche anher, und lassen Sie alle Arbeitszeuge, als Schauseln und Krampen, mitbringen. Der hiesige
Punkt (Tüsa=Füred) bleibt stets unsere Hauptanlehnung, und
von dem man immer auch den libergangspunkt bei Tokay beobachstet, und jeden möglichen Bersuch entgegen treten kann.«

An demselben Tage, an welchem Dembinsky dies schrieb, hatte, wie wir gesehen haben, ber Feldmarschall seine Truppen in Marsch geset, somit die, mit der Vereinigung der Armee im Zusammenhange ftehende Offensiv - Operazion begonnen. Am 24. war ber Feldmarschall mit dem Hauptquartiere der Division Ceorich nach Hatvan nachgeeilt. Dort erhielt er vom G. M. Fürst Collore do die Melbung: daß der Offizier, welchen er mit einigen Uhlanen zur Bestellung des ihm unterm 22. für ben F. M. &. Gf. Schlid übermittelten Schreibens von Bagh aus nach Petervafara entsendet hatte, seinen Auftrag nicht erfüllen konnte, da er in ber Gegend von Parad auf ftarte husaren = Abtheilungen ge-Roßen sey. Auch habe berselbe bei Petervasara Ranonenbonner vernommen. Bald darauf langte der Major Prinz Raffan vom F. M. L. Of. Schlid im Hauptquartier an. Auch er hatte auf seiner Herfahrt ungefähr eine Stunde, nachbem er Betervafara verlaffen, Kanonenfeuer gehört. Man war daher nicht ohne Besorgniß über

den 25. erhielt man vom F. M. L. Gf. Schlid die Meldung über den am 24. Morgens stattgefundenen Überfall der Division Schulzig in Peterväsara. Dies war das Kanonenseuer, welches Major Prinz Rassau auf seiner Fahrt nach Hatvan vernommen hatte.

Dem Muthe und der kaltblütigen Unerschrockenheit unserer "Artillerie," schreibt F. M. L. Gs. Schlid in seinem diessäusgen Berichte, "dann der guten Haltung des Ottochaner Grenz Bartaillones ist es einzig und allein zuzuschreiben, daß der Übersall "keine unseligen Folgen für uns gehabt hat. Bon ganz besonderem "Erfolge haben sich die Raketen gezeigt, die auf den Feind so demos ralisirend eingewirft haben, daß er bald, ob zwar schon die ersten "Häuser des Ortes von ihm besetzt waren, den Rückzug antrat, "der später in wilde Flucht ausartete. Der Verlust an Todten und "Verwundeten meinerseits ist noch nicht ermittelt, Gesangene hat "der Feind keine gemacht, wir dagegen einige vom Insanteries "Regimente Rr. 34, andere, worunter auch Offiziere, wurden "von den Grenzern augenblicklich niedergemacht."

"Rachdem der Überfalls Bersuch von der Dereckter Seite zurückgewiesen war, entwickelte der Feind von der Erlauer Seite "her eine ziemlich bedeutende Streitmacht, zog sich jedoch nach uns serem Borgehen, ohne einen Kampf abzuwarten, in Ordnung "zurück. Die Gesangenen sagen aus, daß Görgey in Erlau eingestroffen sey, diesen Ort start besetzt habe, der übrige Theil jedoch "bei Maklar und Rereckend stehe. Mezös Kövesd soll nur schwach, "meist von Husaren besetzt seyn. Die heute im Gesechte gewesene sseindliche Macht, unter Klapka, soll aus 4 Bataillonen Honved, "Aompagnieen vom Infanteries Regimente Kr. 34, und 1 Jägers "Korps, meist Wiener Studenten, zusammengesetzt, dann 1 Disvision vom Husaren Regimente Kr. 1, 1 Division von einem "anderen Husaren Regimente, endlich 12 Geschüsen bestanden seyn."

Unter Jenen, welche sich bei der Abwehr des Überfalles bessonders ausgezeichnet haben, wurden genannt: Hauptmann Kanstar und Lieutenant Mikschie vom 3. Ottochaner Bataillon, bann die Oberlieutenants Hauch, Höhl, Angerer, Unterlieustenant Haas und Pollet, sammtlich von der Artillerie.

War man durch vorstehenden Bericht über die Ereignisse in Petervasara einigermaßen beruhiget, so konnte man andererseits doch nur sehr ernste Betrachtungen über Dassenige anstellen, was geschehen konnte, wenn der liberfall vollständig geglückt wäre.

Am 26. erreichte das II. Armeekorps unter F. M. L. Gf. Wrbna, dem erlassenen Marschplane gemäß, Gpöngpös und Arok-Szállás.

Der Feldmarschall hatte sich früh Morgens gleichfalls von Hatvan nach Gyöngyös begeben, und traf dort die Disposizionen für den folgenden Tag; voraussegend, daß, wie befohlen, von bem Korps des F. M. L. Gf. Schlick die Brigaden Parrot und Fiedler in Gyöngyös, der Rest des Korps aber in Pata eintreffen werden. Auf diese Voraussetzung hin, wurden die in Gpongpos versammelten Truppen eventuell angewiesen, am folgenden Tage bis Rápolna vorzurūđen, wohin ihnen auch die vom Korps des F. M. & Gf. Schlick erwarteten Brigaden Parrot und Fiedler nachfolgen, die Rolonne unter dem F. D. 2. Fürsten Edmund Schwarzenberg aber von Arof. Szallas nach Ral ruden sollte. Den Rest des Korps des F. M. L. Gf. Schlid wollte man mittlerweile nach Gyöngvös heranziehen, um benselben von bort, nach Umftanben, entweder nach Kapolna, oder, falls sich die durch Rundschafter eingegangene Rachricht von dem Marsche einer feind= lichen Rolonne gegen Beves bestätigen sollte, in dieser Richtung gu disponiren.

An den G. M. Zeisberg, welcher mit seiner Brigade in Cors eingetroffen war, und wie schon erwähnt, die Bestimmung hatte, die rechte Flanke der Armee während ihrer Borrückung zu eckairiren und zu beden, erging die Weisung: "auf Heves zu "marschiren und von Allem, was er über die Bewegungen "des Feindes in der Gegend vorwärts Heves in Erfahrung "bringen sollte, sofort an den Feldmarschall nach Gyöngwös, und "in besonders bringenden Fällen auch direkte an den F. M. L. Gf. "Wrbna nach Kapolna zu berichten."

Über die Stellung und Stärke des Feindes verlautete im Allsgemeinen: daß derselbe mit ungefähr 40,000 Mann bei Mezös-Rövesd, Maklar und Erlau stehe, Poroszló angemessen besetzt, und, wie schon erwähnt, eine seindliche Kolonne in der Richtung von Heves vorgeschoben worden sey. Bon Allem wurden die bestressenden Truppenkommandanten, insbesondere auch G. M. Zeissberg verständiget.

Die auf ungefähr eine Stunde vormarts Gyongvos aufgestellten Vorposten hatten nichts Feindliches entbedt, doch famen weber Landleute noch Reisende von der Kapolner Seite her, was auf das Borhandenseyn feindlicher Abtheilungen in dortiger Gegend schließen ließ. Vom Banus erhielt man die Melbung über die mißgludte Erpedizion zur Zerftorung der Brude von Czibathaja. Er hatte den G. M. Ottinger am 24. Februar mit: dem 3. Bataillon des 2. Banal = Regimentes, dem 3. Bataillon E. H. Rarl Infanterie, 6 Estadronen Ruraffiere (Wallmoden und harbegg), der Kavallerie Batterie Rr. 5, der zwölfpfündigen Batterie Rr. 1 und der Raketen - Batterie Rr. 17 zu diesem Unternehmen befehliget. — Dieser General mar mit ben oben angegebenen Truppen von Abany aufgebrochen, und, in der Hoffnung, den Feind zu überraschen, nach einem fiebenftundigen Rachtmarfche, gegen fünf Uhr Morgens, bei ber, herwärts ber Brude befindlichen Landzunge eingetroffen. Allein die Rebellen hatten durch ihre trefflichen Spione bereits Nachricht von dem Anmarsche unserer Truppen. Der Feind mar baher in gehöriger Berfaffung, und an eine Überraschung, worauf es doch hauptsächlich abgesehen war, durste nicht mehr gedacht werden. Auch gewahrte man schon während der Vorrückung auf verschiedenen Punkten Avisoseuer. — Ezis bakháza und die Brücke waren mit: 2 Bataillonen Honved, 1 Bastaillon vom Infanterie-Regiment Rr. 19, 1 Division vom Infanterie-Regiment Rr. 52, 1 Division vom Husaren-Regiment Rr. 6, 1½ Batterie besetzt. — Gegen acht Uhr Morgens begann die beiderseitige Kanonade, wobei jedoch die, obgleich schwächere aber gedeckt und höher stehende, seindliche Artillerie im sichtbaren Borstheil war.

G. M. Dittinger führte seine beiden Bataillone unter dem heftigsten Feuer persönlich bis an die Brücke vor. Diese war aber auf mehrere Klaster Breite abgedeck. An ein Forziren des Übersganges ließ sich daher nicht denken, überdieß war das seindliche Kartätschenseuer gegen die ohne alle Deckung stehenden Truppen so mörderisch, daß der Anschlag gänzlich aufgegeben werden mußte. Der Berlust unserer Truppen belief sich auf 10 Todte und 11 Berswundete.

Beim Bataillon E. H. Karl waren der Hauptmann Georg Hammer, und die Lieutenants Straßer und Kobusil verwundet, beim Banal = Bataillon Hauptmann Jovanovic todt, Lieutenant Lasic schwer blessirt. Von Wallmoden Kürassieren siel der wackere Oberlieutenant Digby, welcher sich freiwillig der Sturmkolonne angeschlossen hatte, auf der Brücke von einer Kartätschen = Kugel durchbohrt.

Bald nach dem Einlangen dieser Meldung traf F. M. L. Gf. Schlick, in Begleitung seines Chefs des Generalstades, des Masiors Baron Gablenz, dann des Rittmeisters Graf Török von Besterväsara in Gyöngyös ein. Es war dieß seit der Eröffnung des Feldzuges das erste Mal, daß man diesen tapfern, vom Glücke begünstigten General im Hauptquartiere des Feldmarschalls ansich-

tig wurde; baher auch bessen Empsang ein äußerst herzlicher, theilnahmvoller war. — Durch ihn ersuhr man, daß, mit Andnahme der Brigade Parrot, welche vom Feldmarschall birekte zum Marsche nach Pata beordert worden war, alle anderen Truppen in ihren seit 23. bezogenen Kantonnirungen, in und zunächk Petervassan, stehen geblieben, — dem Besehle vom 24., der sie zum Marsche über Paszt nach Gyöngyös gewiesen, somit nicht nachgesommen seyen, was der schlechten Beschassenheit der Wege, Ermüdung der Truppen, Berpstegungsanständen, u. dgl., zugesschrieben wurde!

Bar die Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlid durch dessen Marsch von Rima Szombath über Putnok gegen S. Peter schon verzögert worden, so konnte diese abermaslige, die ganze Marschberechnung durchkreuzende Berspätung nicht anders als äußerst störend auf den Gang einer Operazion einwirken, welche auf Schnelligkeit und wo möglich Überrssschung des Gegners vor seiner vollständigen Konzentrirung der rechnet war.

In der innehabenden Marschstellung, nämlich mit der Divission Cforich in Gyöngyös, mit der Division Edmund Schwarzensberg 5 Stunden davon, in Arof = Szállás stehen zu bleiben, bis das Korps des F. M. L. Gf. Schlick über Pászió in Gyöngyös eintressen könne, war bei der Rähe und Mehrzahl des Gegeners — so wie bei der Möglichkeit, vielleicht morgen schwarzen überlegenen Krästen vereinzelt angegrissen zu werden, nicht denkdar! Der Feldmarschall blieb daher bei seinem schon früher gesasten Beschlusse, den Marsch am folgenden Tage (26.) jedenssalls bis Kápolna und Käl fortzusetzen, um wenigstens das II. Armeesorps vereint zu haben, und erneuerte den hiezu schon Früh Morgens hinausgegebenen Besehl um eils Uhr Rachts.

F. D. 2. Gf. Schlick stellte nun seinerseits den Antrag: statt über Passto nach Gyöngyös, auf dem besseren Bege über Sirok nach Berpeleth zu marschiren, wo er am nächsten Tage (26.) bestimmt eintreffen, somit die durch sein längeres Berweisen in Petervasara versorene Zeit wieder einbringen wolle.

Gegen diesen Antrag gab es Manches zu bedenken. Das Desbonchiren aus dem engen Gebirgsbesilse bei Sirok konnte erschwert, andererseits die Kolonne durch den, wie man wußte, in Erlan kechenden Feind in ihrer linken Flanke ernstlich beunruhiget, ja selbst gesährdet werden! Indessen blieb doch nichts übrig, als auf diesen Antrag einzugehen, da nur hierdurch die so dringend geswordene, keinen Aufschub mehr gestattende Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gs. Schlick ermöglicht wurde. Überdieß glaubte man den Feind nicht so nahe, als es wirklich der Fall war. Beder die Borposten noch die ausgesendeten Patrouillen hatten im Laufe des Tages etwas vom Feinde entdeckt; was zu der Annahme berechtigte, der morgige Tag werde noch ohne einen Zusammenstoß verstreichen.

Es mochte acht Uhr Abends gewesen seyn, als das nöthige Übereinkommen mit dem F. M. L. Gf. Schlid getroffen, auch der Marsch der Brigade Parrot für den folgenden Tag nach Gyönsgyös unabänderlich beschloffen worden war. Bor Tagesansbruch (26.) kehrte F. M. L. Gf. Schlid nach Petervassara zurück, um verabredetermaßen sein Korps nach Berpeleth in Marsch zu setzen.

Am 26., nach dem Abkochen, sesten sich die in Gyönghös und Arok. Ställas besindlichen Truppen des II. Armeekorps gegen Kapolna und Kal in Bewegung. Die Geschütz-Hauptreserve war unter Bededung der Grenadier. Brigade Schütte um eine Stundespäter aus Gyönghös abgerückt, und den anderen Truppen auf

des Hauptquartieres, dann der dort zurückgebliebenen Bagagen, der Spitaler, Magazine, Munizions Reserven, u. dgl., für den Moment blos eine Division Grenadiere und eine Eskadron E. H. Johann Dragoner, zu der aber gegen zwölf Uhr die aus 3 Bastaillonen, 4 Eskadronen und 1 Batterie bestehende Brigade Parrotstieß, welche dem erhaltenen Besehle gemäß von Pata nach Gyönzgyös marschirt war. Dieselbe übernahm nun den Sicherheitsbienst, und entsandte Streiskommanden sowohl gegen Parod als in der Richtung von Berpeleth; da man über die Justände im nahen Matra – Gebirge nicht ohne Besorgniß war.

Um eine möglichst treue Darstellung der Ansichten zu geben, welche man in diesem Augenblicke über die Verhältnisse im Allgemeinen hatte, lassen wir hier den Bericht folgen, welchen der Feldmarschall am 26., aus Gyöngyös, Sr. Majestät dem Kaiser unterlegte:

"Mit Bezug auf meinen allerunterthänigsten Bericht vom 24.
"d. M. verfehle ich nicht, Euer Majestät in tiefster Ehrsucht "anzuzeigen, daß ich gestern, den 25., meine sämmtlichen Trupspen weiter vorpoussirt und mein eigenes Hauptquartier hierher, "nach Gyöngyös, verlegt habe. Den einlaufenden Nachrichten zusolge "soll sich der Feind, nachdem er Eperies und Kaschau verlassen hat, "mit allen seinen Truppen zwischen Erlau und Mezoskovest vereinisget haben, so, daß dessen Armee aus dem Korps Görgen, Dembinsty "und Klapka bestehend, die Stärke von 40,000 bis 45,000 Mann erszeicht. Er scheint nunmehr in dieser Stellung und solcher Anzahl eine "entscheidende Schlacht annehmen zu wollen. Ich kann demselben, "nach meiner Vereinigung mit dem Grasen Schlick, kaum die "Hälfte entgegenstellen — da ich eine Garnison von wes "nigstens 3 Bataillonen in Osen, eben so viel in Presburg und "Raab zurüdlassen mußte, die Zernirung von Komorn 8000 Mann

»meiner Truppen in Anspruch nimmt, was vom I. Armeeforps (unter »bem Banus) zwischen Pesth und Szolnof aufgestellt ist, nicht als ver»sägbar anzusehen ist, da ich hiermit meine rechte Flanke und Pesth
»gedeckt erhalten muß. Wenn nun auch schon die Angaben über die
»Stärke der seindlichen Streitkräfte nicht immer ganz verläßlich sind,
»so trisst doch die erwähnte Gesammtzahl mit Demjenigen, was ich
»bisher über die Stärke der einzelnen Korps zu vernehmen in dem
»Falle war, mehr überein, und es ist doch so viel gewiß, daß ich es
»jedensalls mit einem weit überlegenen Feinde zu thun habe, und
»blos auf den moralischen Werth meiner Truppen gewiesen bin,
»der allerdings sehr groß ist, indem dieselben vor Begierde bren»nen, sich mit dem Feinde zu messen, und neue Beweise ihrer
»Treue und Anhänglichkeit an ihren Kaiser zu geben.«

"Euer Majestät werden jedoch allergnädigst nicht verkennen, daß meine Lage eine höchst schwierige ist."

»Mitten in einem insurgirten Lande die Entscheidung einer "Schlacht gegen einen numerisch überlegenen Feind blos dem Muthe seiner geringen Streitmacht vertrauen zu müssen, während oft "kleine Zwischenfälle, wie die Erfahrung lehrt, bei ganz gleicher "Stärke und gleich braven Truppen den Ausgang zweiselhaft lassen. "Ich werde nichts bestoweniger den Feind, wahrscheinlich morgen, "in seiner Stellung angreisen, wenn nämlich heute meine Bereinisgung mit dem Grafen Schlick vollkommen zu Stande kömmt. «

Wir werben sehen, daß nur wenige Stunden, nachdem der Feldmarschall diesen allerunterthänigsten Bericht an Seine Rasie ftat abgesendet hatte, das II. Armeekorps schon im Feuer stand, die erwartete Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlick uber an diesem Tage nicht zu Stande kam.

Die unter dem F. M. L. Grafen Wrbnavon Gyöngyös abmarschirte Kolonne, nämlich die Division Csorich (Brigaden Wys und

Keserve, im Ganzen 10 Bataillone, 4 Eskabronen, 78 Geschütze, war, mit der Brigade Wyß an der Spitze, gegen zwei Uhr
nur mehr eine Stunde Weges von Kapolna entfernt, als man
in der rechten Flanke, nämlich in der Marschrichtung der Division
Schwarzenberg einige Kanonenschüsse hörte. Bald darauf gewahrte
man auch schon den auf den Höhen herwärts Kapolna in Schlacktordnung aufgestellten Gegner, dessen rechter Flügel sich bis in
gleicher Richtung mit dem Dorfe Döbrö, der linke aber bis vorwärts Kal ausdehnte. Vor der Fronte dieser ausgedehnten Linke
standen Husaren Abtheilungen und auf den günstigsten Puntten
zahlreiche Batterien.

R. M. E. Graf Wrbna ordnete nun sofort ben Angriff auf diese vortheilhafte, von weit überlegenen Streitkraften besetzte Stellung an. Unter bem Schute ber, ber Brigade Bys augetheilten, 1. Majors - Division von Cirallart Uhlanen, dreier Züge von Rref Chevaurlegers und der Kavallerie-Batterie Rr. 2 entwidelten fich die Brigade Wyß rechts, die Brigade Colloredo aber links der Straße. Lettere Brigade mußte sich jedoch bald links gieben, um der sehr ausgedehnten Stellung des Feindes nur einigermaßen Fronte zu bieten. Eine Kompagnie vom 6. Jäger-Bataillon wurde vom F. M. L. Bar. Cborich zur Besetzung eines in der linken Flanke gelegenen, lichten Waldes beordert. Außerdem waren 2 Kompagnicen des 6. Jäger Bataile lone, unter Sauptmann Branbenftein, nebft einer Divifion von E. H. Stefan, schon von Gnöngnös aus, zur Cotoprung des Marsches des Armeekorps über Sar und Domoszlo-gegen Berpeleth betachirt worden, mit dem Auftrage: bort so lange ju verweilen, bis die Tête des Korps des F. M. L. Gf. Solid daselbft eintreffen werbe, bann aber wieber zur Brigade nach Ripolna einzuruden.

Der Brigade Colloredo gegenüber standen, auf dominirenden Soben, ftarke feindliche Abtheilungen, beren Batterien unter bem Schute von etwa 3 Divisionen Husaren auf vorwärts gelegenen Punkten placirt waren. Der Feind scheint die Bichtigkeit des in ber linken Flanke der Brigade Colloredo gelegenen Walbes erft erkannt zu haben, als man unsererseits zu beffen Besetzung schritt; ba er erft bann farte, mit Geschüß versehene, Infanterie-Abtheilungen bahin dirigirte. Als G. M. Fürst Colloredo dies wahrnahm, beorderte er sogleich den Major Aronenberg des 6. Jäger-Bataillons mit ber noch erübrigenden Kompagnie seines Bataillons und einer Division von Paumgarten Infanterie, unter Hauptmann Fürst Ruspoli, zur Verstärfung der icon früher in den Wald entsendeteu Jäger, worauf sich bort ein sehr lebhaftes Planklergefecht engagirte. Der umsichtigen Leitung bes Majors Kronenberg gelang es jedoch, den Wald nicht nur von dem bereits eingebrungenen Feinde wieder ganzlich zu saubern, sondern auch denselben gegen die dreimal wiederholten Angriffe des 1., 14. und 31. Honved-Bataillones zu behaupten.

F. M. L. Bar. Coorich entsandte nun, in richtiger Würdisgung der Wichtigkeit dieses Punktes, noch den Major Baron Saslis mit 4 Kompagnieen des 2. Bataillons E. H. Stefan und einer Reserves Batterie dahin, welche gerade dort eintrasen, als der dritte Angriff des Feindes zurückgeschlagen wurde. Während ihrer Vorrückung waren diese Truppen aber einem äußerst mördes rischen Kartätschens und Granatenseuer blosgestellt, wobei der taspsere Major Baron Salis durch einen Granatens Splitter gesschrlich am Auge verwundet, auch Hauptmann Opp en auer des Bataillons blessirt wurden. Mittlerweile langte die Reserves Brisgade Schütte (10 Kompagnieen Grenadiere) mit der Artilleries Hauptreserve auf dem Kampsplate an. F. M. L. Sf. Web na ließ

nun, mit richtigem Überblide und gerade noch zur rechten Zeit, in den gang entblößten, bedeutenden Raum, welcher die Brigade Colloredo von der Brigade Wyß trennte, 6 Batterien, unter nur geringer Bedeckung, auffahren, und ein so wirksames Feuer eröffnen, daß alle Bemühungen des Feindes, bort Terran zu gewinnen, erfolglos blieben. — Der Feind ließ indeß von seinem Borhaben, sich in den Besit des in der linken Flanke gelegenen Baldes zu setzen, nicht ab. Mit einbrechender Dunkelheit unternahm er mit 5 Bataillonen den vierten und letten Angriff auf benfelben. 3 Bataillone, unterftust burch eine Batterie, gingen zum eigentlichen Sturm vor, während die beiden anderen Bataillone, rechts rūdwärts, als Reserve folgten. — Major Kronenberg ließ sich nicht unvorbereitet finden. Dhne Bogern warf er sich mit 5 Rompagnieen dem Feinde mit dem Bajonete entgegen, mahrend Hauptmann Baron Feldegg mit der 2. Jäger = Rompagnie und ber 6. Division von E. H. Stefan benselben gleichfalls mit bem Bajonet in der rechten Flanke angriff. Da traf, eben im gunftigften Momente, ber Hanptmann Branbenst ein mit seinem Rommando (3. Division vom 6. Jäger = Bataillon und 1 Division von E. H. Stefan) ein. Dieser Offizier, welcher, wie schon ermähnt, von Gyöngyös gegen Verpeléth betachirt worden war, um bort mit den Truppen des F. M. L. Gf. Schlick in Verbindung zu treten, fand, Statt bessen, diesen Ort vom Feinde ftart besett. Bon dem Anmarsche jenes Korps war nichts zu hören noch zu sehen, bagegen vernahm Sauptmann Brandenstein den Ranonendonner in seiner rechten Flanke. Dhne langeres Besinnen wandte er sich rasch in jene Richtung, und kam eben zurecht, um ehrenvollen Antheil an der Entscheidung des Waldgefechtes, somit am Erfolge bes Tages zu nehmen; indem er fich mit seinen 4 Rompagnieen bem Flankenangriffe bes Sauptmannes Bar. Felbegganschloß und zu bessen Gelingen wesentlich beitrug.

Der Feind hielt nun nicht länger Stand und räumte in wilber Flucht, mit Zurücklassung vieler Tobten und Verwundeten, dann 41 Gefangenen, vollends den Wald, welcher fortan in unserer Gewalt blieb.

Raum hatte G. M Fürst Collored o das Wanken des Feinbes gewahrt, als er mit seinen übrigen, außerhalb des Waldes
aufgestellten Truppen entschlossen zum allgemeinen Angriff überging, welchen die Batterien Rr. 8 und 10 in der Fronte, jene
Rr. 11, unter Oberlieutenant Alten aber, weiter links auffahrend, vorbereiteten. Der Feind wich nun auch hier zurück, und
bald darauf verstummte auf diesem Punkte seine letzte Batterie.

Der Berlust der Brigade war nicht unbedeutend. Das tapfere 6. Jäger-Bataillon hatte in dem blutigen Waldgesechte allein 19 Getödtete und Berwundete, worunter 4 Unteroffiziere. Major Kronenberg, Hauptmann Bar. Feldegg, Hauptmann Bran- denstein, dann die Oberlieutenants Klein und Stenglin wurden in der Gesechtsrelazion besonders genannt.

Während sich dies auf dem außersten linken Flügel zutrug, und der Geschüßkampf im Zentrum der Schlachtlinie ununterbrochen andauerte, war die den rechten Flügel bildende Brigade Wys in ein nicht minder hartnädiges Gesecht verwickelt worden. Diese Brigade war, wie schon erwähnt, rechts der Straße und zwar in zwei Tressen, in Divisions-Rolonnen aufmarschirt. Im ersten Tressen standen die Bataillone Fürstenwärther und Schönhals, im zweiten das Bataillon G. H. Baden und das 2. Jäger-Bataillon, Letteres etwas rechts rückwärts echellonirt. Die mit der Ravallerie vorgesendete Kavallerie-Batterie Kr. 2 erlitt durch das Feuer der ihr gegenüber stehenden, drei seindlichen Batterien einen namhasten Berlust, bei welcher Gelegenheit auch Hauptmann Dobner des Generalstabes sein Pferd unterm Leibe verlor und eine Konstusion am Fuße erlitt. F. M. L. Gs. Wrbna disponirte nun die

awölfpfündige Batterie Rr. 3 und bie sechepfündige Reserve-Batterie Rr. 10 vor, benen später noch 3 Batterien folgten; woburch ber sehr nachhaltige Geschützampf gegen die bis auf 5 Batterien vermehrte feindliche Artillerie anfänglich hingehalten, dann aber zu unseren Gunsten entschieben wurde. — Da trat aber plötlich einer jener kritischen Momente ein, wie sie im Kriege zwar häufig vorkommen, jedoch nur durch richtige Auffassung und entschiedenes Handeln des Befehlshabers unschädlich gemacht werden können. Die gleichfalls im ernsten Kampfe verwickelte Division Ebmund Schwarzenberg fand nämlich von der Brigade Wyß sehr weit rechts, und von berselben durch einen ausgebehnten Bald getrennt. Dieser Umstand mußte ben Feind einladen, sich, in diesem Balbe verdect, zwischen beide hinein zu drängen. Wirklich zeigte fich auch bald am Rande deffelben eine feinbliche Rolonne, in der Starte von ungefähr 3 Bataillonen, 5 Divisionen Husaren und 2 Batterien, welche in fester Haltung in dem unbesetzten Intervalle vordrang, und bereits bis in gleicher Höhe mit dem 2. Treffen der Brigade Wyß gelangt war. Da galt es einen raschen Entschluß zu fassen. G. M. Wyß beorderte sogleich den Major Baron Baselli, sich mit seiner Division von Civallart Uhlanen dem Feinde in der Fronte entgegen zu werfen, während er selbst 3 Züge Rreß Chevaurlegers, nebst der Kavallerie = Batterie Rr. 2, unter bem tapferen Oberlieutenant Seidl, und der halben Raketen-Batterie Rr. 15, welche der Oberfeuerwerker Reubauer kommandirte, in bessen rechte Flanke warf.

Major Bar. Baselli führte seine Division mit Entschlossen, heit und begeisternder Tapserkeit, im heftigsten feindlichen Geschützseuer eskadronenweise zur Attaque vor. Im Nu war ein seindliches Duarré gesprengt, in welches der Korporal Schöntag, gesolgt von den Uhlanen Wißniuk, Kantorek und Ballczak, zuerst einsdrangen. Die sich den Uhlanen nach einander entgegen wersenden

--

Bufaren = Divisionen wurden gleichfalle zuruckgetrieben, wobei, wie begreiflich, die beiderseitigen Reiter dergestalt in einander ge= riethen, daß unsere Artillerie nicht zum Schusse kommen konnte, und es überhaupt nicht ohne namhafte Berluste bei Freund und Beind ablief. Die Uhlanen fochten mit gewohnter Tapferkeit. Mit seltenem Muthe benahmen sich der Rittmeister Hoffmann und Oberlieutenant Graf Zedwiß. Der Feind führte indeß immer frische Husaren - Abtheilungen gegen die vom Rampse ermattete und auch schon ziemlich gelichtete Uhlanen = Division. Major Bar. Baselli und die beiden Rittmeister Graf Messen und Du Mesnil thaten das Außerste, um noch Stand zu halten. Der Ausgang des Gefechtes ließ jedoch Alles fürchten. In diesem entscheis denden Momente brach Oberst Graf Montenuovo mit 3 Zügen Rreß Chevaurlegers in die Flanke des Feindes vor. Diese schöne, auf eine ganze Husaren=Division bewirkte Flanken=Attaque murbe mit einer Präcision ausgeführt, wie sie sonst nur bem Erercierplat eigen ift, und wobei sich nicht blos Oberst Graf Montenuovo, sondern auch Major Graf Alberti und Rittmeister Fischer besonders verdient gemacht haben.

Der Erfolg war ein glänzender, entscheidender. Die Uhlanen wurden degagirt, die Husaren geworsen, und konnten sich erst bei ihren Unterstützungen, die allerdings schon sichtbar Boden gewonsnen hatten, wieder rallitren. Zett rückte Oberlieutenant Seibl mit seiner Ravallerie-Batterie und der 1/2 Raketen-Batterie Ar. 15, ganz unbekümmert um das hestige seindliche Geschützseuer, rasch vor, und eröffnete ein so wirksames Feuer in des Gegners Flanke, daß dieser von den Chevauxlegers und den obbemerkten Batterien, zu denen auch noch die Raketen-Batterie Ar. 17 stieß, verfolgt, eiligst bis auf die Höhen vor Kompolt zurückwich, womit das Gesecht auch auf diesem Punkte endete.

Die Uhlanen-Division des Majors Baron Baselli hatte

7 Tobte und 35 Bleffirte. Unter Ersteren der Lieutenant Franzi von Weißenthurm, ein im Regimente sehr geachteter und geliebter Offizier. Vom Feinde lagen 53 Tobte und Verwundete am Plate.

Sammtliche Truppen brachten die Racht auf dem theilweise naffen Boden und bei einer ziemlich empfindlichen Kälte, ohne Feuer, in unmittelbarer Rähe des Feindes, a cheval, der Straße zu. Rur die Truppen der Brigade Colloredo, welche im Walde verwendet worden waren, blieben dort stehen.

Die Kolonne unter F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg: Brigade des G. M. Dietrich: 2. Bataillon Wimpffen (4 Rompagnieen), 1 fomponirtes Bataillon Eder (4 Rompagnieen), 4. Bataillon Warasbiner = Rreußer (4 Rompagnicen), 4. Bataillon vom 2. Banal = Grenz = Regimente (3 Kompagnieen), 11/, Batterien; Brigade bes G. M. Gf. Bellegarde: 4 Es kadronen Max Auersperg Küraffiere, 3 Eskadronen Civallaris Uhlanen, 1 Kavallerie = Batterie; Divisions-Artillerie Reserve: 1 zwölfpfündige Batterie, 1/2, Raketen = Batterie, im Ganzen 15 Rompagnieen (2562 Mann), 7 Estadronen, 24 Geschütze, hatte sich um neun Uhr Früh von Arot = Szallas gegen Ral in Marsch gesetzt. Schon auf ungefähr zwei Stunden herwarts dieses Ortes stieß die vom Oberstlieutenant Graf Roftig von Civallart Uhlanen geführte Avantgarde auf feindliche Reiter-Abtheilungen, welche jedoch bald gegen Ral zurückgeworfen wurden, und mobei 14 Husaren gefangen genommen, Biele niedergehauen wurden. Als die Rolonne in die Rahe des Meierhofes Coocs gelangte, entbedte man bie Aufstellung bes Feindes beutlicher. — Die Infanterie stand, in mehreren Treffen entwickelt, vorwärts Ral. Der zwischen diesem Orte und Rapolna liegenbe, weit vorspringende Wald war vom Feinde besetzt, auch eine ber unsern weit überlegene Geschützahl auf vortheilhaften Bunften aufgefahren. Etwa 1200 Schritte herwarts diefer Stellung befand

fich ein breiter Waffergraben, über welchen eine fteinerne Brude führte. F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg ließ die Bris gabe Dietrich diesseits des Wassergrabens aufmarschiren, und zwar im ersten Treffen das Bataillon Wimpffen und die Warasdiner-Rreuger, im zweiten Treffen das Bataillon Edert und bas Banal = Grenz = Bataillon. Die auf beiden Flügeln der Brigade aufgestellten halben Batterien bestrichen ben vorliegenden Terran und die Brude über den Wassergraben vollkommen, während die zwölfpfündige Batterie Rr. 4 vorläufig noch hinter der Mitte verbect aufgestellt blieb. Die Kavallerie unter G. M. Graf Belles garde hatte unterdeffen mehrere gelungene Attaquen vollführt, wobei fie fich durch die, von dem Oberlieutenant hirfchmann befehligte, Ravallerie-Batterie Rr. 4 bestens unterftutt fah. Bur Berstellung der Verbindung mit der Division Coorich, namentlich mit der Brigade Wyß, wurde eine Division von Max Auersperg Kuraffieren, nebst einer halben Batterie, links seitwärts entsendet, deren Erscheinen auch auf den Ausgang des schon früher erwähnten, vom Major Baron Baselli bestandenen Reitergefechtes gunftig eingewirkt hat. Andererseits wurde Oberstlieutenant Baron Minutillo mit 1 Eskadron und einer halben Batterie in die rechte Flanke der Brigade Dietrich detachirt.

Run eröffnete ber Feind mit seiner überlegenen Artillerie ein sehr lebhaftes Geschüßseuer, zu bessen Erwiderung nach und nach sämmtliche Batterien der Division ins Feuer gebracht wurden. Jum Glücke war der Boden stark aufgeweicht, wodurch sich viele Augeln verschlugen, doch hatte unsere Artillerie manche Bersluste zu erleiden. Dem Lieutenant Moroviger, Rommandanten der mit dem Oberstlieutenant Minutillo in der rechten Flanke detachirten halben Kavallerie-Batterie, zerschmetterte eine Kanonenkugel den Kopf, worauf der Artillerie-Rorporal Stuhlpfarrer das Kom mando übernahm und mit der halben Batterie, von der übrigens

eine Ranone unbrauchbar geworden, auch mehrere Mann verwundet worden waren, tapfer ausharrte. Auch die zwölfpfündige Batterie erlitt einigen Berluft.

F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg, ber recht gut erfannte, daß er mit seinen geringen Streitkräften nicht vordringen fönne, bevor nicht der in seiner linken Flanke liegende, vom Feinde besetze Wald gesäubert worden, beorderte das 4. Bataikon Warasdiner-Areußer, unter Major Regelsberg, zum Sturm desselben. Dieses Bataillon drang bei schon einbrechender Dunkelheit mit dem Bajonet in den Wald, und vertrieb den dort ausgestellten Gegner vollends daraus. — Durch diesen entscheidenden Angriff sah sich der Feind veranlaßt, seine Ausstellung zu verlassen, und bis Kompolt zurückzugehen. Hiermit, und da es mittlerweile vollends Nacht geworden war, endete auch auf diesem Punkte das Gesecht.

Die Truppen brachten die Racht theils in ihrer Stellung, theils in dem nahen Walde zu, nur wenige Feuer unterhaltend, den in nächster Rähe lagernden Gegner aber nur um so schärfer beobachtend.

Der Feldmarschall, welcher an diesem Tage auf keinen Zussammenstoß mit dem Feinde gerechnet hatte, war in Gyöngyös zurückgeblieben, um die vielen theils aus Ofen, theils aus Olmüs eingelausenen, dringenden Zuschriften zu erledigen. Erft gegen Abend erhielt er vom F. M. L. Grafen Wrbna die Meldung über das stattgehabte Gesecht; denn vom Kanonendonner hatte man bei der großen Entsernung vom Kampsplaße und dem überdies herrsschenden Westwinde in Gyöngyös nichts gehört.

Der diesfällige, mit vieler Ruhe gehaltene, und noch vor gänzlicher Beendigung des Kampses abgesendete Bericht sprach zwar von der bedeutenden numerischen Überlegenheit des Gegners, drückte jedoch keinerlei Besorgnisse über den Ausgang des von Seite

unserer Truppen mit beispielloser Tapferkeit bestandenen Gesechtes aus. Dagegen war das Richteintressen des Korps des F. M. L. Gs. Schlick erwähnt, so wie auch bemerkt, daß, nach Aussage der Gesangenen, das Korps Görgey's noch nicht eingetrossen sep, aber für den solgenden Tag in der Schlachtlinie erwartet werde. — Hiernach war man für den heutigen Tag wohl beruhiget, allein keineswegs für das, was der kommende bringen werde; denn abzesehen davon, daß die Vereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gs. Schlick nun wieder zweiselhaft schien, konnte am nächsten Morgen das Korps Görgeys zu den schon bei Kapolna und Kalkonzentrirten, überlegenen seindlichen Streitkräften stoßen, und diesen ein numerisches Übergewicht geben, dem man, ohne anderweitige Unterstützung, zu widerstehen nicht gewachsen gewesen wäre.

Da vom F. M. L. Gf. Schlick nichts zu hören war, so tauchte jogar die Befürchtung auf, daß er auf seiner Rudfehr von Gyöngyös nach Petervasara etwa von einer im dortigen Gebirge streifenden, feindlichen Partei aufgehoben, sein Korps ohne Befehle geblieben, somit gar nicht marschirt sey! — Es wurde daher noch in ber Racht ein Rurier mit den für diesen eventuellen Fall entsprechenden Disposizionen nach Petervasara entsendet. So verstrich die Racht vom 26. auf den 27. nicht ohne Besorgniß und Betrach= tungen, über die möglicherweise zu gewärtigenden Changen. Bom . Dr. Zeisberg war andererseits die Meldung eingelaufen: bas er an diesem Tage nicht auf Deves, sondern blos bis Dera und Boczonab - faum drei Stunden weit - marschirt sep, wodurch seine Stellung, im Bergleiche mit jener des vor Kapolna und Ral stehenden II. Armeekorps, viel zu refusirt schien, sollte er überhaupt seine Bestimmung "Deckung und Eclairirung ber rechten Flanke ber Armee« erfüllen.

Als sich das Gefecht bei der Division Schwarzenberg engagirte, radte diese Brigade unter dem Obersten Liubimires fo, da M. Beisberg fich nach Gyöngyös begeben hatte, zwar bis Ragput vor, wurde aber Abends, als General Zeisberg zurücktehrte, wieder nach Mera und Boczonád zurückerusen.

Um 27., mit dem Frühesten, eilte der Feldmarschall m den vor Kápolna in Schlachtordnung aufgestellten Truppen. Bor seinem Abgehen aus Gyöngyös ertheilte er dem G. M. Parrot den Besehl, die bei seiner Brigade eingetheilten 2 Estadronen von Mar Auersperg Kürassieren und 2 Estadronen Kaiser Thevaurlegers sosort gegen Kápólna in Marsch zu sehen, mit dem Reste seiner Truppen, d. i. 3 Bataillonen Infanterie, 1 Batterie, dann einer ihm zur Disposizion gestellten Estadron von E. H. Johann Dragoner, vorwärts Gyöngyös Stellung zu nehmen, den Ort selbst mit den dort besindlichen Magazinen, Spitälern, Munizions-Depots, u. dgl., entsprechend zu besehen und überdies gegen Barád, Berpeléth und Heves streisen zu lassen.

Unmittelbar nach bem Eintressen bes Feldmarschalls vor Aipolna unternahm berselbe personlich die Retognoszirung der feindelichen Stellung. Es ergab sich, daß dieselbe in der Fronte durch ben in einer meist sumpsigen, mit Gräben und Kandlen durchschnittenen Riederung ziehenden Bach Tarna gedeckt war, den man nur mittels der in den Ortschaften Kapolna und Kal besindlichen Brüden übersehen konnte, jede direkte Ossenstwegung daher mit der Besthnahme eines dieser, vom Feinde start besetzten Orte beginnen müsse, was um so schwieriger schien, als die jenseitigen Höhen mit zahlreichen Truppen und Geschüben gekrönt waren. Andererseits war aber die diesseitige Thalwand des Tarna-Baches, namentlich bei Kápolna, ziemlich hoch, und begünstigte die Besschießung dieses ganz in der Riederung liegenden Ortes, was einige Bortheile für den Angriss gewährte. Der Feldmarschall entsschieße Kach daher, den Angriss gewährte. Der Feldmarschall entsschieße sich daher, den Angriss auf diese m Punkte unternehmen

zu lassen, sobald nämlich der Moment zum offensiven Borgehen überhaupt gekommen seyn werde.

Während dieser Rekognoszirung waren alle Blide auf die hochliegende, vollkommen zu übersehende Gegend von Verpeleth gerichtet, von wo man den Anmarsch des Korps des F. M. L. Gf. Schlick sehnsüchtig erwartete. Gegen acht Uhr endlich ersblickte man in jener Richtung die ersten Rauchstänlen und hörte die ersten Kanonenschüffe. Von welch' unaussprechlich freudigem Gefühle Jedermanns Brust in diesem Augenblicke erfüllt ward, vermag nur der zu sassen, der sich in ähnlicher Lage bestunden!

Die Bereinigung mit dem Korps des F. M. L. Gf. Schlick war, obgleich dasselbe noch immer bei drei Stunden von der diessseitigen Ausstellung entfernt war, nun als gesichert zu betrachten, und zwar unter den günstigsten taktischen Berhältenissen, da es von Berpeleth aus schon auf dem jenseitigen, vom Feinde besetzen Ufer des Tarna Baches vordrang, hierbei meist den überhöheuden Terran für sich hatte, und der feindlich en Stellung gerade in die rechte Flankeruckte.

Run zögerte ber Feldmarschall keinen Augenblick mehr ben Besehl zum Angriff auf Kapolna zu ertheilen. Balb barauf langte auch ber vom F. M. L. Gf. Schlick entsendete Rittsmeister Graf Török beim Feldmarschall an, um über das seit vorgestern Borgefallene zu berichten und die weiteren Besehle einzusholen. Durch den genannten Rittmeister erfuhr man, daß F. M. L. Bf. Schlick Tags vorher (26.), gegen Mittag, in Petervässara eingetrossen war. Bis die Truppen Brod gesaßt hatten, und marschssertig wurden, war es Ein Uhr geworden. An ein rechtzeitiges Eintressen in Berpeléth, wozu ein Marsch von mindestens sechs Stunden erforderlich, somit ein frühzeitiges Ausbrechen

nothwendig gewesen ware, konnte daher von vorneherein nicht gebacht werben, um so weniger, als die Tage in dieser Jahreszeit sehr kurz, — die Wege schlecht waren. Das Korps kam auch wirklich nicht weiter, als bis Sirok (drei Stunden von Petervasara), welchen Ort man vom Feinde beset fand, und zu beffen Angriff bei schon einbrechender Dunkelheit geschritten wurde. Zu diesem Ende entsandte F.M.L. Gf. Solid das Bataillon Ottochaner und das Bataillon Warasbiner = St. Georger, denen das L.W. Bataillon S. v. Parma als Ruchalt folgte, in die rechte Flanke ber feindlichen Aufstellung. — Dies genügte, um die Raumnng von Sirok, so wie überhaupt des ganzen Gebirg-Defilées, zu bewirken, und zwar ohne daß unsere Truppen hierbei ben geringsten Berlust erlitten hatten. Mittlerweile war es vollends Racht geworden, daher das Korps, von dem übrigens die letten Abtheilungen erft spät eintrafen, in dem engen Defilee lagern mußte. Rur das Bataillon Warasdiner = Areuger und das L. B. Bataillon S. v. Parma wurden bis S. Maria, als außerste Vorhut, vorgeschoben. Das Korps war also an diesem Tage nicht auf dem Punkte eingetroffen, der demselben bezeichnet worden war, und hatte somit an dem Kampse keinen Theil genommen, den F. M. 2. Gf. Wrbna siegreich eröffnet hatte.

Um vier Uhr Morgens (27.) setten sich die Truppen wieder in Marsch, erreichten unangesochten den Ausgang des Desilées und stießen erst herwärts Berpeleth auf den Feind, zu dessen Angriss eben geschritten werden sollte, als Rittmeister Graf Töröf dum Feldmarschall entsendet wurde, und den weiten und fühnen Ritt schnell und glücklich vollbrachte. Derselbe wurde nun mit den entsprechenden Instruszionen zum F. M. L. Grasen Schlickzuruckgesendet. Diese waren sehr einsach. Dessen Korps stand dem Feinde gerade in der Flanke, und brauchte nur über Verpeleth in dem Terran-Abschnitte zwischen der Tarna und Laszkovize gerade

vorzurücken, um mit dem II. Armeekorps in Berbindung zu treten, und gleichzeitig die Rückzugslinie des vor Kápolna und Kál stehenden Gegners zu bedrohen. Dies wurde angeordnet und auch befolgt.

Bei der Brigade Wyß hatten mittlerweile die Borbereitungen jum Angriff auf Kaplona Statt gefunden. Das 2. Jägerbataillon hielt die Weingarten besett, welche am Rande der ziemlich steilen Thalwand zu beiben Seiten des nach Kapolna führenden Beges ziehen. Bur Unterkützung der Jäger war das Bataillon Fürstenwärther links von der Straße aufgestellt. Run wurde durch die zwölfpfundige Batterie Rr. 3 und die beiden Kavallerie-Batterien Rr. 8 und 10, welche ber Artillerie-Director G. M. Die trich felbft vorführte, ein lebhaftes und sehr wirksames Feuer gegen das vom Feinde stark besetzte Dorf Kapolna eröffnet. Die am Gingange bes Ortes aufgestellten, feindlichen Geschütze waren bald zum Schweigen gebracht, auch die zunächst stehende Infanterie erschüttert, als der G. M. Wyß das 2. Jäger-Bataillon, nebst dem Bataillon G. H. Baben, das er schon früher bis in gleiche Sohe mit den Jägern herangezogen und verdedt aufgestellt hatte, zum Sturm auf Rapolna vorführte Unter dem heftigsten Feuer der auf den Höhen jenseits des Dorfes aufgestellten feindlichen Batterien brangen die tapferen Truppen in das Dorf ein, von dessen dußerem Rande der Feind eiligst zurudwich, ohne jedoch das ganze, ziemlich ausgebehnte Dorf sogleich aufzugeben.

Während G. M. Wyß, der die Eroberung des Dorfes als gesichert angesehen haben mochte, zu seiner Kavallerie eilte, die unter dem Besehle des Obersten Gf. Montenuovo mit '/, Raketens Batterie und der KavalleriesBatterie Rr. 2 außerhalb des Dorfes gegen den Kompolter Meierhof aufgestellt war, um die Berbinsdung mit der vor Kal gleichfalls im Kampse begrissenen Division Schwarzenberg zu unterhalten, hatte der Feind frische Truppen in

ben von ihm noch besetzt gebliebenen Theil von Kápolna geworsen, und drang dort mit solcher Uebermacht vor, daß unsere Truppen schon auf einzelnen Punkten zurückgedrückt wurden. So war ein Meierhof von einer Abtheilung Jäger bereits verlassen, als der Oberlieutenant Heißler mit 2 Jügen von G. H. Baden Infanterie, vereint mit dem Oberlieutenant Peduzzi, der eine Abtheilung des 2. Jäger Bataillons kommandirte, mit seltener Entsschlossenheit wieder vordrangen und den Gegner herauswarsen. Ebenso hatte Oberlieutenant Kürst Ludwig Windisch Stätz, wie G. M. Wyß in seiner Gesechtsrelazion sagt: sin dem Augensblicke, wo der Feind erneuert in Kápolna eindrang, durch die Thätigkeit, mit der er im heftigsten Augelregen die schon wankens den Truppenabtheilungen ordnete und wieder vorführte, sich bessonders verdient gemacht.

Dhne schnelle Unterstützung ware es den beiden, im Dorfe kämpfenden Bataillonen kaum möglich gewesen, sich bort länger zu behaupten. In diesem entscheidenden Augenblicke mar G. M. Bys gerade nach Rapolna zurückgekehrt. Er warf rasch das Bataillon Schönhals, unter Oberstlieutenant Schneider ins Dorf. Dieses tapfere Bataillon, unter seinem thatkräftigen Rommandanten, rudte im Sturmschritte vor, drangte Alles vor sich zurud, und ftellte bas Gefecht in Kurzem wieder her. Die Eine Division hatte bereits Stellung bei der Kirche genommen, während die beiden anderen zur Besetzung der seitwärts gelegenen Ausgänge des Dorfes abrudten, ale ein Bataillon bes 16. Infanterie = Regimentes, unter Major Venturini, dem noch einige Abtheilungen Honved-Infanterie folgten, gegen die Rirche vordrang. Mit raschem Entschluffe führte Dberftlieutenant Schneider seine dort haltende Division dem Feinde mit bem Bajonet entgegen, während auch bie beiden anderen, gegen die Ausgänge des Dorfes betachirten Divisionen schnell umfehrten, und sich in dessen Flanke und Ruden warfen. Von allen Seiten

7

eingeengt, streckte das seindliche Bataillon nach kurzer Gegenwehr das Gewehr. Eine Fahne, 1 Stabs-, 27 Oberoffiziere und 963 Mann sielen in unsere Hände. Bald darauf war das Dorf vom Feinde gänzlich gesäubert, und selbst der gleich außerhalb des Ortes besindsliche Meierhof, nebst der Czarda, von den Jägern und dem Bataillon G. H. Baden genommen und besetzt.

Der Feind beschränkte sich nun eine Beile barauf, das Dorf ans 4 Batterien mit einem Hagel von Projektilen zu überschütten, ben aber unsere braven Truppen nicht achteten, und sich auf allen Bunkten standhaft behaupteten. Da erschien plöslich ein, von einer zahlreichen Suite begleiteter, höherer seindlicher Besehlshaber, der, wie es scheint, die Wiedereroberung des Dorfes anordnete; denn bald nach seinem Eintressen rücken mehrere Kolonnen zum Angrisse vor. Es war dieß der letzte, verzweiselte Versuch zur Wiedereroberung von Kapolna, der aber an der Tapserkeit seiner Vertheidiger und dem wohlgezielten Feuer unserer Artillerie scheiterte, und mit dem eiligen Rückzuge der Sturmkolonnen, bei erlittenem namhasten Berluste, endete.

Mit dem Besitze von Kapolna war indeß noch nicht viel geswonnen, benn das Debouchiren aus dem Dorfe war wegen der unmittelbar vorliegenden, vom Feinde noch start besetzten Höhen außerst schwierig.

Der Feldmarschall beschloß daher, ben Feind mittelst einer Umgehung aus seiner vortheilbaften Stellung zu verdrängen. Zu diesem Ende erging an den G. M. Fürst Collore do der Befehl: den Tarna-Bach, ungefähr eine halbe Stunde oberhalb Kápolna, bei dem vom Feinde bereits verlassenen Dorfe Tothsalva, zu überssehen, und von dort in die Flanke der seindlichen Stellung zu räcken.

Andererseits ward der Major August in ec, von Paumgartens Infanterie, mit dem 6. Jäger = Bataillon, 1 Division von Paums Winterseidzug in Ungarn. garten und 3 Divistonen von E. H. Stefan beorbert, den Tarna-Bach noch weiter oberhalb, bei Döbrö, zu überschreiten, um die Berbindung mit den über Berpeleth vorrückenden Kolonnen bes F. M. L. Sf. Schlick herzustellen. G. M. Fürst Colloredo entledigte sich des erhaltenen Auftrages mit eben so vieler Umsicht, als Entschlossenheit. Rach erfolgtem Passiren des Desilées von Tothfalva wußte er, durch geschickte Benühung des Terrüns, dem Feinde seine verhältnismäßig geringe Truppenzahl zu verbergen, und plagirte seine Batterien (sechspfündige Nr. 8 und 10), zu welchen von der Reserve auch noch die zwölspfündige Batterie Nr. 5, unter Führung des Oberstlieutenant Lang vom Generalstabe, beordert worden war, so vortheilhaft in der Flanke des vor Kápolna aufgestellten Feindes, daß dieser zum Banken gebracht und bald darauf zum Rückzuge genöthiget wurde.

Major August in echatte seinerseits, nach erfolgter Herkellung der zerstörten Brude über die Tarna, das Dorf Ober - Döbrö beset und hierdurch die Verbindung mit den Truppen des F. M.L. Of. Schlid angebahnt.

Bahrend der Kampf bei Kápolna und überhaupt auf ber ausgedehnten Schlachtlinie von Tothfalva die Kal mit aller Macht tobte, batte sich das Korps des & M. & Gf. Schlid, unter dem Schupe seiner Avantgarde, größtentheils aus dem Gebirgebefilee von Sirof und S. Maria herausgezogen und gegenüber von Berpeleth, hinter Göben, möglichst verdedt aufgestellt. Der Feind, welcher die Bichtigkeit von Berpeleth, den Schlässelle zur Bereinigung des F. M. & Gf. Schlid mit den Truppen unter dem Feldmarschall, vollfommen erfannte, batte dort seine Biderstandsträsse versammelt, und den Ort sowobl, als die angrenzenden Göhen mit Truppen und zahlreichen Geschüßen besest. F. M. & Gf. Schlid ließ nun, außer den bei den vorderen Brigaden eingetheilten Bat-

terien, noch die zwölfpfündige Batterie Rr. 11, die Raketen Batterie des Oberlieutenants Angerer und 9 Kavallerie-Geschüße vorfahren, und ein so kräftiges Feuer gegen Verpeleth eröffnen, daß
in weniger als zwanzig Minuten die dort aufgestellten, seindlichen Geschüße theils verstummten, theils mächtig erschüttert waren.

Run drang die Brigade Kriegern zum Angriffe des Dorfes vor. Das dritte Bataillon Ottoch aner und das dritte Bataillon Razzuchelli formirten sich in Sturmkolonnen, während das L. W. Bataillon H. v. Parma als Reserve nachfolgte. Die Brigade Persgen brach später über die steinerne Brücke an der Tarna vor.

Rach einem langer dauernden Straßenkampse, in dem sich besonders das Ottochaner Bataillon ausgezeichnet, und der Feind noch in den letten Häusern des Ortes hartnädigen Widerstand geleistet hatte, war Berpeléth in der Gewalt unserer Truppen. Die Rebellen stohen in Unordnung auf die nächken Höhen, wo sie sich unter dem Schutze ihrer Kavallerie und Artillerie wieder zu ordnen trachteten. Da führte F. M. L. Gf. Schlid das Kürassiers Regiment Prinz von Preußen durch Berpeleth vor. Die Kürassiere warsen sich mit ausgezeichneter Bravour auf den Feind, und brachten ihm einen sehr empsindlichen Berlust bei. Auch hatten sie unter G. M. Gf. Deym bereits 4 Geschütze erobert, die aber, wegen des tiesen Sandbodens und aus Mangel an Bespannung, nicht fortgeschasst werden konnten, abgesehen davon, daß die Küstassiere durch ein in ihrer Flanke ausgestelltes Honveds Bataillon auf das Heftigste beschossen wurden.

Bei dieser glänzenden Attaque hatte das Regiment Prinz von Preußen Kürassier einen namhaften Berlust erlitten, nämlich 4 Offiziere und 55 Kürassiere an Todten und Berwundeten. Unter Ersteren den Rittmeister Baron Jülow, unter Letteren den Rittmeister Baron Jülow, unter Letteren den Rittmeister Baron Uichtrit, der später an seiner Wunde starb; dann Oberlieutenant Bar. Rolshausen und Lieutenant Urbani.

In der linken Flanke war mittlerweile der Major Bar. Gastlenz des Generalstades mit 4 Kompagnieen H. v. Parma, 1 Eskadron und ½ Batterie in den Weingärten vorgedrungen, wodurch auch der rechte Flügel des Feindes immer mehr bedroht wurde. Als die Brigaden Deym und Kriegern aus Verpeleth debouschirt waren, stand man schon mit dem 6. Jägers Bataillon, also mit den Truppen der Brigade Colloredo, unter Major Augustinec in Verbindung.

F. M. L. Gf. Schlid mußte nun das Rachruden der Brigade Pergen und Fiedler erwarten, denn es galt jest, die vorliegenden, vom Feinde noch ftark besetzten, steilen Sohen zu gewinnen.

Rachdem sich die erwähnten Brigaden genügend genähert hatten, rückte F.M. L. Schulzig mit den Brigaden Kriegern und
Deym zum Angrisse der obenerwähnten, wohlbesetzten Höhen,
während F.M. L. Gf. Schlick sich mit der Brigade Pergen und
der Kavallerie links, gegen die von Erlau kommende Strase,
wandte, von wo er einen Angriss in seiner linken Flanke besorgte. Einige dort aufgestellte Abtheilungen der Polen-Legion
hatten zu dieser, wie sich später zeigte, unbegründeten Besorgnis
Anlaß gegeben.

F. M. L. Schulzig ließ das Bataillon S. v. Parma zum Sturme der Höhen vorrüden. — Nachdem dieser erste Angriff zurückgewiesen worden war, unternahm man einen zweiten, mit den Bataillonen Latour, Hartmann und den Ottochanern. Rach einem hartnäckigen Gesechte, bei welchem namentlich das Bataillon Latour, unter Führung des tapfern Majors Grafen Künigl einen bedeutenden Verlust erlitt, Hauptmann Sauer todt blieb, Lieutenant Hostosch bleffirt wurde, gelang es, sich in den Besitz jener Höhen zu sehen, und solche zu behaupten. Eben so waren auch die in der linken Flanke erschienenen Polen in die Flucht geschlagen worden.

\_--4

Der Feind nahm auf einem zweiten, bewaldeten, Höhenzuge nochmals Stellung, von wo er jedoch durch die Brigaden Pergen und Fiedler verdrängt und vollends gegen Kerecsend zurückgeworfen wurde.

Bahrend dieses Kampses auf dem linken Flügel der Schlachtlinie hatte auch Major Augustinec, bem eine Verstärkung von 3 Estadronen zugekommen war, am jenseitigen Tarna = Ufer Ter= ran gewonnen. Er war namlich aus Döbrö bebouchirt, und mit zwei Divisionen des 6. Jäger = Bataillons, zwei Divisionen E. H. Stefan, benen eine Division Jäger und eine Division Paumgarten als Unterftützung folgten, jum Angriffe einer von 2 Bataillonen, 1 Division Hufaren und 2 Batterien besetzten Sohe geschritten. — Unter dem heftigsten Feuer übersetzten die braven Truppen einen seche bis fieben Fuß breiten Graben, hierauf noch einen zweiten, und erklommen die steile Höhe. Auf dem Kamme angelangt, geriethen sie in ein so mörderisches Feuer, daß sie einen Augenblick wankten. In diesem Momente brach noch ein Honved-Bataillon und eine Abtheilung Husaren in die Flanke der Sturmkolonne vor. Da rudte, im rechten Augenblide, die Division E. H. Johann Dragoner entschlossen vor, mährend andererseits Hauptmann Bar. Feldegg, ber fich ichon Tage zuvor ausgezeichnet hatte, an ber Spipe seiner Division die Flanke einer feindlichen Batterie bebrohte, wodurch diese zum Schweigen gebracht, überhaupt der Gegner jum Rudjuge gezwungen wurbe.

Major Kronenberg, so wie der Hauptmann Fritsch, dann die Oberlieutenants Stenglin, Henninger und Kirch seberg, Letterer von E. H. Stefan, welche im hestigsten Feuer die Ordnung in ihren Abtheilungen zu erhalten wußten, endlich der Lieutenant Petribes, Kommandant der sechspfündigen Batterie Rr. 12, hatten sich besonders hervorgethan.

Als der Feind sich wieder gesammelt und eben zum erneuerten

Angriffe vorrüden wollte, erschien G. M. Fürst Colloredo, ber mit 2 Batterien seinen übrigen Truppen weit vorangeeilt war, gerade noch zur rechten Zeit, um das Gesecht auch auf diesem Punkte vollends zur günstigen Entscheidung zu bringen. Dieser General war nämlich, nachdem er den hinter Kapolna aufgestellten Feind durch Beunruhigung seiner rechten Flanke zum Weichen gebracht hatte, selbst rasch vorgegungenen Kolonne des Majors Augustinec gelangt, die er, wie wir gesehen haben, rechtzeitig untersstützte.

Der Feind hielt jest nirgends mehr Stand. Es mußte ihm darum zu thun seyn, das in seinem Rücken liegende Desilée von Kerecsend zu erreichen und zu überschreiten, bevor ihm die Truppen des F. M. L. Gf. Schlick dort zuvorkamen.

Auf ben Höhen herwarts Kerecs en b trat die Brigade Collos redo in unmittelbare Berbindung mit der mittlerweile herangerudten Division Schulzig des Korps des F. M. L. Gf. Schlick. In diesem Augenblicke waren aber die letten Infanterie Mbtheilungen des Feindes gerade im Begriffe, die Brücke von Kerecsend zu passiren, überdies die Dunkelheit hereingebrochen; daher die Truppen die weitere Verfolgung aufgeben und in der innehabenden vorstheilhaften Stellung die Nacht zubringen mußten.

Die Brigade Wyß war durch das mehrstündige, hartnäckige Dorfgesecht so erschöpft, daß sie unfähig war, dem von Rápolna weichenden Feinde bis Kerecsend (2% Stunden) zu folgen, was zu einer Vereinigung mit der Brigade Colloredo geführt und gewiß den günstigsten Erfolg gehabt hätte.

Da ware eine aus frischen, ausgeruhten Truppen bestehenbe Reserve nöthig gewesen, um sie dem von Kapolna zuruchweichenden Feinde nachzusenden und an dem Desilée von Kerecsend die Früchte des blutigen Sieges zu ernten. — Diese zu schaffen, war aber eine Unmöglichkeit. Belief sich boch die Stärke der in dem zweitägigen Rampse unmittelbar vor Kápolna, dem Zentrum der seindlichen Stellung verwendeten Truppenzahl auf nicht mehrals 10 schwache Bataillone, die bei der großen Ausdehnung der Schlachtlinie und Überlegenheit des Feindes Alle unausgesett im Feuer standen und stehen mußten. — 10 Kompagnieen Grenadiere, unter G. M. Schütte, und 6 Eskadronen Kavallerie, unter dem Obersten Graf Montenuovo von Kreß Chevaurlegers, waren Alles, was noch den Ramen einer Reserve verdienen konnte.

Der Feldmarschall saumte auch keinen Augenblick, wes nigstens ben Oberften Graf Montenuovo mit seinen 6 Estadronen (2 Estadronen Civallart Uhlanen, 2 Estadronen Rreg Chevaurlegers, 2 Estadronen Mar Auersperg Kuraffiere) und 2 Kavallerie-Batterien, Rr. 2 und 8, dem Feinde nachzusenden. Die ermähnten Truppenabtheilungen befanden sich zwischen Rapolna und Rompolt. Bis fie die Tarna übersett hatten, was anfänglich in diretter Richtung verfucht wurde, sich aber wegen den vielen Gräben und sumpfigen Stellen als unausführbar erwies, und endlich auf der Rapolnaer Brude geschehen mußte, hatte der Feind schon einen ziemlichen Borsprung gewonnen. Auch war der Terran in der Rich= tung von Rerecsend uneben, in der Rähe dieses Ortes aber walbig. Oberst Graf Montenuovo zog sich daher, als er jenseits Ras polna angelangt war, etwas rechts, und traf badurch auf die feinds lichen Kolonnen, welche fich, von der Division Schwarzenberg gebrangt, von Ral gegen Füzes-Abany zurückzogen. Er ließ fogleich feine Batterien vorfahren, und ein sehr wirksames Feuer auf den in Unordnung gurudeilenden Feind eröffnen. Dieß murbe im Borruden noch zweimal wiederholt, bis der Feind endlich, nach bebentenbem Berlufte, Füzes-Abany erreichte, welchen Ort man aber wegen Mangel an Infanterie nicht angreifen konnte, die Berfolgung somit eingestellt werben mußte.

Es erübrigt nun noch, den ehrenvollen Antheil zu schildern, den die Division Edmund Schwarzenberg an dem Ausgange ber Schlacht von Rapolna genommen hat. — Bahrend bie Brigabe Wys den Angriff auf Kapolna vollführte, war F. M. L. Fark Edmund Schwarzenberg gegen Kompolt und Ral vorgegangen. Der Feind stand noch in ziemlicher Stärke herwärts Ral, welcher Ort sowohl, als die rudwärts desselben, auf dem linken Tarna-Ufer, befindlichen Soben ftark besetzt waren. Dem F. DR. &. Fark Edmund Schwarzenberg mußte vor Allem baran gelegen fenn, ben Feind vollends hinter die Tarna zu werfen. Zu diesem Ende wurde der Oberstlieutenant Baron Minutillo mit einer Division Mar Auersperg Kurassiere und der Kavallerie-Batterie Rr. 4 in bes Feindes linke Flanke betachirt, gleichzeitig aber die gesammte Artisterie gegen die Fronte der feindlichen Aufstellung ins Feuer gebracht. Hierdurch ward ber Feind balb genothiget, die vor RM aufgestellten Abtheilungen in seine eigentliche Stellung hinter ben Tarna - Bach zurudzuziehen, worauf bie weitere Vorrudung gegen Ral und den Meierhof von Kompolt ftattfand. Gegen Letteren wurde das 4. Bataillon Warasdiner = Rreuger, dem das Banal-Bataillon als Unterstützung folgte, detachirt; doch fand man den-Meierhof vom Feinde bereits verlassen, da berselbe mittlerweile alle seine Streitkräfte bei Ral konzentrirt hatte. Der Angriff auf letteren Ort, und die rudwärts desselben gelegenen Hoben, war bei ben zu Gebote ftehenden, geringen Mitteln außerft fcmierig. Es mußte sich baher eine Zeit lang barauf beschränkt werden, ben Ort durch die beihabende Artillerie zu beschießen. Als aber der Feind, in Folge der Fortschritte, die unsere Truppen mittlerweile bei Rapolna gemacht hatten, fich genothiget sah, in jene Richtung zu betachiren, faßte F. M. L. Fürst Edmund Schwarzenberg im wahren Augenblide den Entschluß, selbst die Offenstve zu ergreifen Er beorderte hiernach den G. Dictrich sofortzum Angriffe

auf Ral. Dieser General entledigte fich bes erhaltenen Auftrages mit vieler Umsicht und Entschloffenheit. Rach einem furzen, aber nachhaltigen Geschützfeuer rudte bas Bataillon Barasbiner-Rreuper gegen die eine Salfte des, durch eine breite Gaffe in zwei, beinahe gleiche, Theile geschiedenen Dorfes, während das Banal=Bataillon sich gegen die andere Hälfte wandte. Gleichzeitig wurde auch Oberstlieutenant Graf Roftiz mit 3 Csfadronen Civallart-Uhlanen beordert, die unterhalb Ral aufgestellten husaren = Abtheilungen jurudzuwerfen. An den Bugangen und Umzäunungen des Dorfes eröffnete der Feind ein lebhaftes Tirailleurfeuer, welches die beiden Bataillone aber nicht hinberte, fturmend in das Dorf einzudringen und den Gegner vollends baraus zu vertreiben. G. M. Dietrich hatte gleich beim ersten Anlaufe an die Umfassung des Ortes eine starke Kontusion am rechten Schenkel erhalten, was ihn aber nicht abhielt, bei seinen Truppen auszuharren. Auf ungefähr 1200 Schritte jenseits von Ral nahmen die beiden Bataillone wieder Stellung, während die mittlerweile nachgefolgten Bataillone Wimpffen und Edert, nebst den Geschützen, die unmittelbar vor dem Orte befindlichen Bohen fronten und somit ben Besit bes Dorfes sicherten.

Der Feind hatte nach der Räumung des Dorfes seinen Rūckstug gegen Füzes. Abany genommen, wo er, wie wir gesehen has ben, durch die vom Feldmarschall in jene Richtung entsendete Rasvallerie. Brigade, unter dem Obersten Grasen Montenuovo, noch eingeholt und ihm ein namhafter Schaden zugefügt wurde.

Die Brigade Dietrich hatte nur 9 Bermundete.

Unter Denjenigen, die sich hervorgethan hatten, wurde der Major Regelsberg, Hauptmann Perakovic, Oberlieutes nant Riedlund Lieutenant Sofky von den Warasdiner-Rreußern, dann Major Petrovic und Lieutenant Hofmann vom 2. Ba-

nal = Regimente, endlich ber Brigade = Abjutant Oberlieutenant Jakshin genannt.

Die Division Schwarzenberg brachte, gleich allen anderen, auf der ausgedehnten Schlachtlinie vertheilten Truppen die Racht in der Stellung zu, in der sie durch die einbrechende Dunkelheit überrascht worden.

Der Gesammtverlust unserer Truppen in der Schlacht bei Rapolna belief fich an Getobteten: Rittmeister Baron Bulow, von Prinz von Preußen Kuraffieren, Sauptmann Sauer von Latour - Infanterie, Unterlieutenant Franul v. Beißenthurm von Civallart-Uhlanen, Lieutenant Morviger von der Artikerie, bann 56 Mann vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts; — an Verwundeten: Major Baron Salis, Hauptmann Oppenauer und Unterlieutenant Briglewis von E. H. Stefan - Infanterie; Rittmeister Baron Uichtrit (ftarb später an seiner Wunde) und Unterlieutenant Urbani von Prinz von Preußen Ruraffieren; Hauptmann Liebler und Oberlieutenant Beif von Mazzuchelli Infanterie, Hauptmann Wetbeder und Lieutenant Schulz vom 2. Jäger = Bataillon, Unterlieutenant Boftosch von Latour = Infanterie; Unterlieutenant Anesevich vom Ottochaner Grenz = Regiment; bann vom Feldwebel und Wachtmeister abwarts 248 Mann; — an Bermißten: Oberlieutenant Baron Rolohausen (verwundet) von Pring von Preußen Ruraffieren, bann vom Feldwebel und Wachtmeister abwarte 31 Mann. Im Gangen belief sich somit der] Berluft auf: 16 Offiziere, 335 Mann, 152 Pferbe. 9 Offiziere, 166 Mann und 60 Pferde entfallen hiervon auf das Korps bes F. D. 2. Grafen Schlick.

Erwägt man, daß die Gesammtzahl der in der Schlacht bei Rapolna verwendeten Truppen sich nur auf 22<sup>1</sup>/, Bataillone, 25 Estadronen und 147 Geschütze belief, nämlich: das

Rorps bes F. M. & Gf. Wrbna, mit 13½ Bataillonen, 13 Estadronen, 102 Geschützen; bas Rorps bes F. M. L. Gf. Schlick, von dem die Brigade Parrot in Gyöngyös detachirt war, mit 9 Bataillonen, 12 Estadronen, 45 Geschützen und daß der dienstdare Stand dieser Truppen nicht mehr als 18,696 Mann Infanterie und 2974 Mann Kavallerie betragen hat, diese geringe Streitmacht es in zweitägiger Schlacht mit einem 35 bis 40,000 Mann, also beinahe doppelt so starten Feinde zu thun hatte, so erscheint der erlittene Verlust verhältnißs mäßig nur gering, die Ausdaner, Tapferkeit und unerschütterliche Hingebung der Truppen aber über alles Lob erhaben.

In dem noch am Abend der Schlacht (27.) an Seine Majestät den Kaiser erstatteten, allerunterthänigsten Berichte sagt
der Feldmarschall diesfalls:

»Wir hatten es in dieser zweitägigen Schlacht auf allen Puntten mit einem namhaft überlegenen Feinde zu thun, allein der
vortreffliche Geist und die Tapferkeit der Truppen, die zwedmäßige Führung der Herren Generale und das wirksame Feuer
unserer braven Artillerie wußte allenthalben die numerische Übermacht zu überwinden. «

In der amtlichen Relazion wurden nachstehende Generale, Stabs- und Oberoffiziere, theils zu Ordens Berleihungen beantragt, theils besonders belobt:

Für den Orden der eisernen Krone II. Rlasse: G. M. Fürft Colloredo. — Für das Ritterfreuz des Leopold Drdens: Oberst Graf Montenuovo von Kreß- Chevaurlegers; Major Kronen berg vom 6. Jäger-Bataillon; Major Baron Baselli von Civallart Uhlanen. — Für den Orden der eisernen Krone III. Klasse: Oberstlieutenant Baron Minutillo von Auersperg Kurassieren; Major Wimmer vom Ottochaner Regimente; Major Künigl von vac. Latour-

Infanterie; Hauptmann Hubatschef von Hartmann-Infanterie; Hauptmann Liebler von Mazzucheli, Rittmeister Fischer von Kreß - Chevaurlegers, Hauptmann Baron Feldegg vom 6. Jäsger - Bataillon; Oberlieutenant Fürst Ludwig Bindisch-Gräß von Prohassa - Infanterie; die Oberlieutenants Seibl und Hirschmann von der Artillerie; Lieutenant Haas vom Feuerwerks - Korps; Lieutenant Guggenoß von Hartmann Infanterie; Hauptmann Kantar von den Ottochanern, der sich beim Überfalle von Peterväsara ausgezeichnet.

Besonders belobt wurden ferners: die beiden Korps - Kommandanten F. M. L. Gf. Schlick und F. M. L. Gf. Brbna, F. M. L. Baron Csorich, F. M. L. Fürst Comund Schwarzen berg, G. M. und Brigadier Byß, G. M. und Brigadier Dies trich, Oberstlieutenant Durfeld vom 2. Jäger-Bataillon, Oberstlieutenant Gf. Rostiz von Civallart = Uhlanen, Major Augustinec von Paumgarten Infanterie; Major Graf Alberti von Kreß= Chevaurlegers, Major Baron Gablens vom Generalstabe, Major Regelsberg von den Warasbiner = Rreugern, Major Baron Salis von E. H. Stefan Infanterie, Major Karajan von E. H. Ferdinand Husaren, Major Bach vom Generalstabe, Major Scherpon von ber Artillerie, Major Zailler, Korps-Adjutant beim II. Armee-Korps, Major Bogbanovics von den Warasdiner - S. Georgern, Major Piatolli von Hartmann Infanterie; die Hamptleute Dobner, Ralif und Arzisch, vom Generalftabe; Sauptmann Brandenstein und Fritsch vom 6. Jäger = Bataillon; Hauptmann Wiebenmann, Don E. Agnese, Rögler und Rrump von Schönhals Infanterie; Rittmeifter Ziegler von Kreß-Chevaurlegers; Rittmeister Graf Messey, Du Mesnil und hussen von Civallart = Uhlanen; Rittmeister Greipl von Reuß : Husaren; Rittmeister Liebler und Rlement von Raiser

Susaren; Rittmeister Gf. Königsegg und De Best von Raiser Ferdinnnd Ruraffieren; Rittmeifter Lepris von Raifer Rifolaus-Husaren; Rittmeister Fürst Sugo Windisch- ras von Palatinal-Husaren; Rittmeister Graf Torof; Hauptmann Egfh von Konstantin-Infanterie; Hauptmann Branbenstein von Geppert-Infanterie, zugetheilt dem Generalstabe; Sauptmann Saflinger von Prinz Emil Infanterie; Hauptmann Sauer, Horaczek und Fialka von vac. Latour = Infanterie; Oberlieutenant Bujanovic von E. H. Karl Chevaurlegers; Oberlieutenant Fürst Ludwig Bindisch-Gras von Prohasta-Infanterie; Oberlieutenant Beis von Mazzuchelli-Infanterie; Oberlieutenant Mistosch und Alten von der Artillerie; Oberlieutenant Friedberg von vac. Latour-Infanterie; Oberlieutenants Dworaczef und Angerer vom Feuerwerks - Korps; Oberlieutenant Bar. Henniger, que getheilt dem Generalstabe; Oberlieutenant Heykler von G. H. Baben Infanterie; Dberlieutenants Beinold, Fastenberger und Aneiper von Schönhals Infanterie; Oberlieutenants Rlein und Stenglin vom 6. Jäger-Bataillon; Oberlieutenants Peduzzi, Schulz und Czizek vom 2. Jäger-Bataillon; Oberlieutenant Baron Schollen von Kaiser Rikolaus-Husaren; Unterlieutenant Sausner vom Fuhrwesen; Unterlieutenant Grigar von Bartmann-Infanterie; Unterlieutenants Benerici und Fiala von vac. Latour = Infanterie; Unterlieutenants Lendvich und Rircheberg von E. S. Stefan; Unterlieutenant Gaftheimb von König v. Preußen Husaren; Unterlieutenants Petribes und Csap von der Artillerie.

Der Feldmarschall, der eine Zeit lang mit der zur Berfolgung des Feindes entsendeten Kavallerie Brigade Montenuovo vorgesgangen war, kehrte mit einbrechender Dunkelheit nach Kápolna zurück, um für den kommenden Tag die nöthigen Disposizionen zu

An beide Armee - Korps erging die Beisung: sich um sieben Uhr früh zur Berfolgung bes Feinbes in Marsch zu seten. Das Korps bes F. M. 2. Gf. Schlid und die Division Coorich des II. Armee - Korps sollten über Rerecsend, die Division Schwarzenberg über Füzes-Abany vorrücken. An ben G.M. Zeisberg, der während des Kampfes der Divifion Schwarzenberg bei Ral mit seiner Brigabe bis Bob vorgegangen war, dann, ohne an dem Gefechte Theil genommen zu haben, Abends nach Erdötelek marschirte, erging um halb eilf Uhr Rachts (27.) nachstehender Befehl: "Das Korps des F. M. L. Gf. Solid sowohl, als das des F. M. L Gf. Wrbna, werden morgen, gegen "fieben Uhr Fruh, auf Rereceend und Füzes-Abany vorbringen. "Bon diesem Punkte trennen fich bie Straßen nach Erlau, Dezo-"Rövest und Poroszló, daher von dort aus erft die Richtung, sin welcher der Feind verfolgt werden foll, bezeichnet werden fann. "E. Hufgabe bleibt es, die Sicherung meiner rechten Flanke gegen heves und Porosilo ju be-"wirten. Unverbürgten Nachrichten zufolge foll sich eine Rolonne "bes Feindes gegen Heves gewendet haben. Ich sete voraus, bas "dies E. H. Aufmerksamkeit nicht entgangen seyn wird.«

Am 28., vor sieben Uhr früh, ließ F. M. L. Gf. Schlid durch den Major Prinz Moriz Nassau dem Feldmarschall melden: daß die Posizion von Kerecsend vom Feinde start besetzt sey, und daß er glaube, der Angriss werde großen Schwierigkeiten unter-liegen.

Während die Truppen des II. Armeekorps dem erhaltenen Besehle gemäß um sieben Uhr von Kápolna und Kál aufbrachen, eilte der Feldmarschall voraus, um die Posizion von Kerecsend persönlich zu rekognosziren, sand aber bei seinem Eintressen das selbst, außer einer schwachen Arriergarde des Feindes, die sich bald darauf zurückzog, die allerdings starke Stellung verlassen,

Vollage bei Eruppen des Korps des F. M. L. Gf. Schlick mit dem Abkochen beschäftiget, so daß dieselben nicht vor ein Paar Stuns den marschsertig seyn konnten Hiernach wurde beschlossen, wenigstens das II. Armeekorps ohne Unterbrechung auf Maklar und Fäzes Abany sortmarschiren zu lassen, dort aber das Korps des F. M. L. Gf. Schlick abzuwarten. Die Kavallerie sollte dem Feinde jedoch jedenfalls nachrücken.

Die Brigade Pergen, die auf dem linken Flügel des Lagers des F. M. L. Gf. Schlick stand, erhielt die Weisung: dort so lange zurückzubleiben, dis sie sich die Überzeugung verschafft, daß Erlau vom Feinde nicht mehr besetzt sen, dann aber wieder beim Korps in Maklar einzurücken.

An die Brigade Parrot endlich erging der Besehl: nach dem Zurücklassen einer Garnison, in Spöngpös der Armee bis Kapolna nachzurücken, wohin auch die Munizions-Reserve disponirt wurde.

Gegen Mittag hatte das II. Armeekorps Maklar und Füzes-Abany erreicht, ohne auf ben Feind gestoßen zu seyn. Das Korps des F. M. L. Gf. Schlick traf erst Nachmittag im Lager bei Mas Mar ein. Rur die Ravallerie Brigade Depm war mit dem Major Baron Gablenz des Generalstabes ein Paar Stunden früher das selbft eingetroffen, und von dort in der Richtung von Mezo-Rövesd vorgerückt, wohin auch vom II. Armeekorps die Kavallerie - Bris gabe Montenuovo, mit dem Major Bach des Generalstabes, abgegangen war. Die Brigade Deym (2 Eskabronen Sunftenau, 5 Estadronen Prinz v. Preußen Ruraffiere und 9 Kavallerie-Gefcate) fließ auf ungefahr 1/2 Stunden herwarts Dezo-Rovesb auf sehr überlegene, seindliche Ravallerie-Abtheilungen. Mehr der Kampfluft als Überlegung Gehör gebend, ließ sich diese Bris gabe in ein sehr ungleiches Gefecht ein, bas, wie zu erwarten war, ungunftig aussiel. Von mehr als doppelt so ftarten Sufaren-Abtheilungen in Fronte und Flanke angegriffen, wurden bie Rurassiere mit einem Berluste von 9 Tobten und 49 Berwundeten geworfen. Überdieß sielen 3 Kavallerie - Geschütze, welche nicht schnell genug über einen Graben forkommen konnten, in die Hände des Feindes.

Unter den Berwundeten befand sich der Major Prinz Holstein, der die Attaque als Bolontair mitgemacht hatte, der Rittmeister Wenzelides, die Lieutenants Danief und Repl von Prinz von Preußen Kürassieren, dann der Lieutenant Welcher von SunstenansKürassieren.

Die Kavallerie = Brigade Montenuovo (2. Majors = Division von Civallart - Uhlanen, Majors - Division von Max Auersperg Ruraffieren, 2 Estadronen von Rreß : Chevauxlegers und die Ravallerie = Batterie Rr. 2), welche von der Strafe nach Mezos Rövesd etwas links abgewichen war, näherte fich eben diesem Orte, als die Brigade Depm vom Feinde zurückgedrängt wurde. Ein sumpfiger Graben hinderte fie, sich in die Flanke des Feindes zu werfen, doch gelang es dem Major Bach des Generalftabes, eine Stelle auszumitteln, um wenigstens die Batterie über benfelben seten und auf einem Punkte auffahren zu machen, von welchem die feindliche Reiterei wirksam beschoffen werden konnte. Dies hatte auch den gunftigsten Erfolg. Denn kaum fielen die erften Schuffe, als die Husaren die Berfolgung aufgaben, und nunmehr, um die eigene Flanke besorgt, fich in ihre frübere Stellung vor Mezo-Rovedd zuruckzogen. Bei letterem Orte fant die feindliche Armee in Schlachtordnung aufgestellt, und wie es ichien, einen ernften Angriff erwartend. Unsere Karallerie zog nich allmälig bis in ben Bereich von Maflar und Szibalem zurud, wo mit einbrechenber Dunkelbeit die Borroden bezogen wurden. — Unter den eingebusten Geidugen befanden nich 2 Piecen, welche bem Teinde bei Raidan abgenemmen worden waten.

Der feldmaricall, der sein Hampernartier in Maffar auf-

geschlagen hatte, war, wie begreislich, über ben Ausgang dieses unmotivirten Reiter Defechtes ungehalten. Überdies fühlte er sich in Folge ber Anstrengungen in den vergangenen Tagen ernstlich unwohl, und konnte sich nur mit Mühe auf dem Pferde erhalten. Auf die ihm, gegen halb vier Uhr Rachmittags, zugekommene Rachericht: daß die feindliche Armee bei Rezö Rövesd Stellung genommen, und dort wohl verweilen und einen Angriss abwarten dürste, säumte er keinen Augenblick, die Borrückung für den kommenden Tag anzuordnen.

Der Terran, ben man bei ber Borrückung von Maklar gesem Mezős Rövest zu burchziehen hatte, war ganz offen, eben, und bildete nur stellenweise kaum bemerkbare Wellen. Kavallerie und Artillerie waren daher vorzugsweise zu wirken berussen. Iedenfalls mußte auf diesem ganz offenen, jedes Stützunktes ermangelnden Boden eine möglichst tiese Schlachtordnung gesnommen werden, als das geeignetste Mittel, die Truppen für alle Berwendungssälle in der Hand zu behalten und gegen Überstügelung zu sichern. — Demnach wurde solgende Schlachtordnung zur Borstüdung sestigesetzt, und den Korps Kommandanten mit der Weissung hinausgegeben: daß die Truppen Worgen (1. März) um acht Uhr Früh, wie solgt, gestellt zu seyn hätten:

Im Zentrum die Brigaden Ariegern, Fiedler und Colloredo (10 Bataillone); — auf dem rechten Flügel die Brigade Wyß (4 Bataillone); — auf dem linken die Brigade Pergen (3 Bataillone), beide jedoch, als versagte Staffeln anges hängt. — Die Brigade Batterien in ihrer Brigade Eintheis lung. — Die Korps Mrtilleriere serven hinter den beiden Flügeln des Zentrums. Hinter der Mitte, als Reserve, die Insfanteries Division Edmund Schwarzenberg, nebst den Kavalles ries Brigaden Deym und Bellegarde (5½ Bataillone, 24 Ess

kabronen); — die Artillerie-Hauptreserve hinter ber Division Schwarzenberg. Die Ravallerie unter Oberst Graf Montenuovo sollte die Borhut bilben.

Aus obiger Schlachtordnung konnte man, durch Bornahme der einen oder anderen, hinter den Flügeln echellonirten Brigaden, entweder die Frontlinie verlängern, oder, wenn man sie über diesselbe hinausrücken ließ, mit Leichtigkeit in eine schräge Schlachtlinie übergehen. Die Ravallerie und Artillerie blieben möglichkt massirt, um sie den Umständen gemäß verwenden zu können.

Die Brigade Pergen war Abends im Lager bei Maklar eingerückt, da Erlau vom Feinde verlaffen gefunden worden. Für die linke Flanke der Armee war somit nichts zu besorgen. — In Betreff der Sicherung der rechten Flanke war geschehen, was geschehen konnte. Dies war die ausschließliche Aufgabe ber Brigade Zeisberg, und man war um so unbesorgter um Das, was mittlerweile bort, namentlich bei Poroszló, vorfallen könnte, als genannter General am 28., um halb vier Uhr Morgens, aus Erdotelek berichtet hatte: "Er werde, um bem hoshen Auftrage zu entsprechen, heute (28.) über Besenvö gegen "Poroszló operiren." Ubrigens dachte man dazumal nicht baran, baß ber Feind seinen Rudjug von Mego-Rovest nach Porodzlo nehmen werde. Ware bies seine Absicht gewesen, so hatte er fich nach ber Schlacht von Rapolna, von Rereceend aus, birefte über Mezo = Tarkanv bahin wenden können. — Wenn man baher dem Punkte Porodilo eine unausgesette spezielle Aufmerksamkeit zugewendet wiffen wollte, so geschah es mehr, weil man bas Debouchiren einer feindlichen Rolonne von bort her besorgte.

Gegen acht Ubr Abends kamen die beiden Korps. Rom, mandanten, F. M. L. Gf. Schlick und F. M. L. Gf. Brbna zum Feldmarschall und äußerten: daß die für ben folgenden Tag angeordnete Borrückung nicht wohl werde Statt finden können.

Die Truppen sepen sehr ermübet, auch sehle es an Geschüß-Munizion. — Zur Erläuterung des letteren Punktes wurde sofort der Feldartillerie = Direktor G. M. Dietrich berusen. Derselbe außerte: "daß an den beiden letten Schlachttagen allerdings eine "ganz unverhältnismäßig große Menge Geschüß = Munizion (über "6000 Patronen) verbraucht worden sey, auch hätten die Trup= "pen versäumt, sich rechtzeitig um den Ersatzu kümmern, was "aber noch im Laufe der Nacht geschehen könne, da die Munizions= "Reserve in Kapolna stehe."

Der Feldmarschall sah sich hiernach — wenngleich mit sicht lichem Unwillen genöthiget, sestzuseten: die Truppen sollten zwar, wie schon besohlen, um acht Uhr Früh in Schlachtordnung gestellt sepn, die beabsichtigte weitere Borrückung aber nur dann Statt sinden, wenn der Feind etwa selbst zum Angrisse schreiten sollte.

Der kommende Tag (1. März) war also wieder als ein verslorener, in Unthätigkeit verstreichender, zu betrachten, was in diesem Augenblicke nicht anders als vom größten Nachtheile seyn konnte. Das Mißgeschick wollte endlich vollends, daß vom S. M. Zeisberg die Meldung einlief: er sey wieder nach Erdöteslekt zurückmarschirt, da er auf dem nach Besenyd eingeschlasgenen Wege mit seinem Geschüße nicht fortgekommen sey. Er werde aber jest auf den Weg über Tenk und Atany gehen.

Der wiederholt unterbliebene Marsch zur Beobachtung Poroszlo's war höchst bedauerlich, um so mehr, als es nun zu spät war,
diesem Übelstande auf andere Weise abzuhelsen. An den G. M.
Zeisberg erging somit um neun Uhr Abends ein Schreiben,
in welchem ihm die Stellung der Armee sowohl, als die Disposizion für den nächsten Tag mitgetheilt, nebstbei aber bedeutet
wurde: "daß seine gegenwärtige Ausstellung bei Erdöteles zu sehr "resusitt sey. Er solle baher Worgen (1. März), mit dem Frühes
"sten, nach Besenyö rücken. Hierdurch träte er in nähere Berbin"bung mit der Armee, und könne die nach Poroszlo füh"rende Straße wirksamer beobachten, so wie über"haupt die rechte Flanke der Armee beden."

Am 1. Marz, um acht Uhr Früh, stand die Armee, ber erlassenen Disposizion gemäß, auf der nach Mezö-Rovesd führenden Straße, etwa eine Stunde vorwarts Maklar in Schlachtordnung geschaart. Ravallerie-Abtheilungen waren unter bem g. M. L. Fürst Franz Liechtenstein, welcher zwar keine Eintheilung bei ben hier versammelten Truppen, sich aber dem Feldmarschalle gur Berfügung gestellt hatte, jur Refognoszirung bes Feindes gegen Mezo-Rövesd vorgeschoben worden, konnten aber, wegen des farken Schneegestöbers, anfänglich kaum 100 Schritte vor sich sehen. Gegen Mittag heiterte sich bas Wetter etwas aus, und es warb jest möglich, die Gegend in größerer Ausbehnung zu überseben. Da erkannte F. M. L. Fürst Liechtenstein, daß Mezö-Kövesd vom Feinde bereits verlassen sep, und gewahrte gleichzeitig bie Rachhut einer gar nicht enben wollenden Kolonne, welche in großer Eile über Sz. Iftvan gegen Ivanta, einem auf ber Straße von Mezo-Kövest nach Poroszló liegenden Dorfe, zog. Es war nun flar, daß der Feind im vollen Rudzuge nach Poroszló begriffen sen, und denselben schon im Laufe der Racht angetreten haben mußte. Man war also mindestens um acht Stunden zu lipat von Dieser Bewegung unterrichtet worden, tropdem, daß die ftrategis sche Wichtigkeit von Poroszló nie mißkannt, und alle Disposizionen getroffen worden waren, um von dem, was dort Bemerkenswerthes vorkommen konnte, rechtzeitig Rachricht zu erhalten.

Als der F. M. L. Fürst Liechtenstein dem Feldmarschalle die Meldung über die entdeckte Rückzugsrichtung des Feindes erstattet hatte, sprach sich derselbe dahin ans, daß, wenngleich jest keine Hosinung mehr vorhanden sey, dem Feinde in Poroszlo zuvorzu-

kommen, man doch noch seine Rachhut einholen, und dieser einen namhaften Abbruch thun könne.

Der Feldmarschall ertheilte dem F. M. L. Gf. Wrbna den Befehl: mit der Division Esorich und der zusammengesetzten Kavallerie-Brigade Montenuovo sofort über Szihalom und Eger-Farmos auf Poroszló zu marschiren. Eben dahin wurs den auch die Brigaden Dietrich und Zeisberg dirigirt, und zwar Erstere von Füzes-Abany über Mezö-Tarkany. An Letteren wurde der betreffende Befehl dem F. M. L. Fürsten Schwarzenberg zur sogleichen Zustellung übergeben; da man eigentlich nicht wußte, wo diese Brigade stehe.

Die dem F. M. 2. Gf. Wrbna zur Verfolgung des Feindes zur Disposizion gestellte Truppenzahl belief sich somit auf: 13½. Bataillone, 10 Estabronen, 63 Geschütze, nämlich: Division Esorich 8 Bataillone, 18 Geschütze, Artilleries Reserve 18 Geschütze; — Ravalleries Brigade Montes nuovo 6 Estabronen, 6 Geschütze; — Brigade Dietrich 3½. Bataillone, 9 Geschütze; — Brigade Zeisberg 2 Bastaillone, 4 Estabronen, 12 Geschütze.

Der Feldmarschall begleitete die Division Csorich bis aber Szihalom hinaus, und kehrte dann nach Maklar zurück, wosselbst das Korps des F. M. L. Gf. Schlid sein früheres Lager bezog, während die Kavallerie, unter G. M. Gf. Deym, über Mező-Kövesd vorgeschoben wurde, um wo möglich auch noch von dieser Seite einzelne Abtheilungen des Feindes zu ereilen. Kaum in Maklar eingetroffen, es mag drei Uhr Rachmittags gewesen seyn, vernahm man in der Richtung von Poroszló ein hestiges Geschützeuer. Es unterlag nun keinem Zweisel mehr, daß F. M. L. Gf. Wrb na auf den im Rückzuge begriffenen Feind gestoßen sey, und man konnte sich mit vollem Rechte der Hossnung hingeben, daß er benselben hestig drängen und verfolgen werde. Zur größeren

Sicherheit entsandte der Feldmarschall seinen Sohn, den Major und Flügeladjutanten Fürsten Alfred Windisch-Gräß, eiligst zu dem F. M. L. Gf. Wrbna mit dem mündlichen Befehle: "die Ber"folgung energisch fortzuseßen und dem Feinde so "viel als möglich Abbruch zu thun."

Ebenso wurde ein zweiter Offizier abgesendet, um den G. M.
3 eis ber gaufzusuchen, und ihm zu bedeuten, daß der Feldmarsschall hoffe: "er werde, als er in der Gegend von Eger-Farmos "den Geschützfampf vernahm, sogleich gegen Poroszló geeilt senn."
Bugleich wurden ihm die nöthigen Mittheilungen über den Marsch der Division Esorich und der Brigaden Montenuovo und Dietrich gegeben und empsohlen: "auch Er solle Alles ausbieten, um den "Feind vor seinem gänzlichen Übergange zu ereilen, und ihm den "möglichsten Schaden zuzufügen."

Major Fürst Alfred Windisch = Grät langte bei schon eingebrochener und sehr finsterer Nacht in Eger-Farmos an, woselbst er ben F. M. L. Gf. Wrbna traf. Dieser war auf seinem Marsche von Szihalom über Szemere, bei Eger = Farmos auf namhafte feindliche Streitfräfte gestoßen, offenbar eine farte Arriergarbe, welche ber Feind zur Sicherung seines Rückzuges burch bas lange Defilé von Poroszló aufgestellt hatte. F. D. L. Sf. Wrbna ließ die Brigade Wyß mit den Kavallerie = Batterien Rr. 2 und 8, die zwölfpfündige Batterie Nr. 3 und die halbe Raketen - Batterie Nr. 15 vorruden, und behielt die Brigade Collore do als Reserve. Es entspann sich sogleich ein heftiger Geschützfampf, denn ber Feind hatte 3 Batterien ins Feuer gebracht. Nach einer Beile rudte das 2. Jäger = Bataillon gegen das vom Feinde nur noch schwach besetzte Dorf Eger = Farmos, mährend die Ravalleries Brigade Mont en uovo seitwarts beffelben, in Staffeln, rasch vorrudte, bei welcher Gelegenheit bem Lieutenant Sternberger von Civallart = Uhlanen durch eine Ranonenfugel der rechte Fuß Jeind gegen einen, mit gehöriger Kraft unternommenen Angriff
schwerlich Stand halten wird. Er soll in Schemnis 23 Geschüße
und 600 Husaren haben; was er gegen mich ins Gesecht brachte
betrug, nebst 5 Geschüßen und ungefähr einer Estadron Husaren, beiläusig 2000 Mann Infanterie. Diese scheint gut bewassnet zu seyn, wenigstens trugen die Gewehre sehr weit. In
Mind sch acht kommandirt Guyon. Görgen soll nicht mehr
anwesend seyn. Ein Grenadier Bataillon ist nach übereinstimmenden Rachrichten heute Früh (19) abmarschirt. Die Geschüße
sollen an den Statthoren vertheilt, und die meisten auf der
Seite gegen Kremnit stehen.«

Außer dem tapferen Verhalten seiner Truppen rühmt Major Bar. Salis die Dienste des Schemnitzer Berg-Atademikers Weiglein, der ihm durch seine genaue Lokalkenntniß sehr behilflich war.

In Erledigung dieser Berichte erließ der Feldmarschall unterm 21. eine Zuschrift an ben F. DR. L. Bar. Coorich, worin er die Ansicht ausspricht: daß in Schemnit blos eine starke Arriergarde des Feindes stehe, welcher diese Taktik gewöhnlich zur Gewinnung eines bedeutenden Borsprunges anwende. Der Felds marschall-Lieutenant solle baher seine Truppen möglichft konzentriren und bem Gegner bamit schnell auf den Leib gehen, um so mehr, als er nach dem vereitelten Angriffe auf F. M. L. Simunich sich wahrscheinlich gegen F. M. L. Gf. Schlid wenden werde. Dieser sep auch bereits hiervon durch den Feldmarschall benachrichtiget und ihm bekannt gegeben worden, daß er auf die Mitwirkung bes F. M. 2. Bar. Csorich bei seinen Operazionen, bis auf einen gewissen Grad rechnen könne. Auch F. M. L. Schulzig sep bem Gf. Schlick über Gyöngvös zur Unterstützung zugesendet worden. — Von nun an sollte F. M. L. Bar. Csorich im Sinne ber erhaltenen allgemeinen Instrukzion selbstständig handeln;

ba bei ber großen Entfernung vom Hauptquartiere bas Einholen von Verhaltungsbefehlen nicht mehr zulässig sen; jedoch wäre der Feldmarschall, so oft als thunlich, von den Fortschritten der Bewegungen in Kenntniß zn setzen. Eine aufgefangene ordro do bataille liefere den Beweis, daß Görgen nicht 20,000 Mann, mit 60 Geschützen, sondern höchstens 10,000 Mann mit 24 Geschützen start seve.

Die ganze Erpedizion hatte ber Erwartung des Feldmarschalls nicht entsprochen. Allerdings war Görgen von der Aufstellung des F. M. L. Simunich, der Feste Leopoldstadt, und der österreichischen mährischen Grenze abgedrängt worden; allein die Verfolgung des Feindes geschah, wegen der eingetretenen hemmnisse, nicht rasch genug, und F. M L. Simunich, welcher durch die verloren geganzene Depesche um 48 Stunden zu spät von der wahren Sachlage verständiget wurde, hatte seine Truppen von der Reutra hinter die Waag zurückgezogen.

Görgen, durch das Arriergarde Gefecht mit der Brigade Woß besorzt gemacht, andererseits besürchtend, an der Rentra und Waag boch Ausenthalt zu sinden, hatte sich, wie wir gesehen baben, von Leva und Verebelv schnell gegen die Bergsstädt e gewendet, eine Bewegung, die er freilich nur ausssühren konnte, weil das Groß der ihm nachfolgenden Truppen noch so weit zurud war, daß er hoffen durste, seinen Marsch in den Dessilsen und auf den schlechten Straßen der Bergstädte ganz undes lästiget zu vollsübren; was ihm tros ber vielen Fuhrwerte, die er mit sich sübrte, auch vollsändig gelungen ist. An ein Einholen Desselben durste nun kaum mehr gedacht werden, denn das Groß seines Korps datte Leva schon am 12. verlassen, während ihm F. M. L. Bar. Esorich er it am 20. von da nachrückte. Er konnte also, wenn man auch mehrsältig eingetretene Marschbindernisse in Anschlag nahm, einen Versprung von mindestens 4 die 5 Mär-

»furgenten in Verbindung gelangt. Allerdings dürfte dann Ge»neral Ottingers Stellung etwas gefährdet erscheinen.«

Obgleich die, auf die Bewegung Görgep's begründete Beforgniß für die Stellung des G. M. Ottinger nicht gerechtfertiget erschien, ba man mit Bestimmtheit wußte, baß Gorgen noch am 12. in Léva war, somit am 22. unmöglich schon hinter ber Stellung bes F. M. L. Gf. Schlick vorbeimarschirt und in Verbindung mit ben bei Debreczin stehenden Truppen getreten seyn konnte, so glaubte ber Feldmarschall boch, in nähere Detail - Disposizionen, bezüglich der Stellung und Sicherung der Brigade Ottinger, eingehen zu muffen, ba dem wiederholten Begehren diefes Generals nm Unterftühung an Infanterie keine Folge gegeben wurde, ungeachtet dies mittels Befehlschreiben vom 8. und 12. Jänner für den Moment, da die Eisenbahn hergestellt (was seit dem 17. der Fall war), angeordnet worden. Überdies schien dem Feldmarschall die Aufstellung jener auf die Bewachung, nicht aber auf die Besetung der Theiß = Ubergange gewiesenen Ravalleries Brigabe nicht entsprechend, weßhalb er, unmittelbar nach Erhalt bes obermahnten Berichtes, befahl, zu ermitteln: ob denn die Ortlichkeit zunächst ber Brude so beschaffen sen, daß dieselbe durch eine Infanterie = Abtheilung, wie dies schon im Befehlsschreiben vom 12. Janner angedeutet war, mit Erfolg vertheidiget, diese Abtheilung aber nöthigenfalls auf der Eisenbahn schnell zuruckgezogen werden könne; ferner ob es nicht angemessener sep, Szolnok blos einen vorgeschobenen Posten das Gros der Brigade aber nach Abany zurückzuziehen, um nicht bei jedem etwaigen Bersuche des Feindes, die Theiß oberhalb ober unterhalb Szolnof zu passiren, schon im Ruden bedroht zu merben?

Es war zu spät! benn an bemselben Tage an welchem ber Feldmarschall in diese Details einging, ward General Ottinger

von fehr überlegenen feinblichen Streitfraften angegriffen und gur Räumung Szolnoks gezwungen worden. Die mündliche Melbung hierüber wurde burch den beim G. M. Ottinger kommandirten, dem Generalquartiermeisterstabe jugetheilten Oberlieutenant Sastavnikovic am 23. dem Feldmarschall hinterbracht. Rach Aussage bieses Offiziers hatte General Ottinger am 22. gegen neun Uhr Früh ein Streiffommando gegen Töröf Sz. Miklós entsendet, um Rachrichten über ben Feind einzuziehen. Dasselbe war auf halbem Wege dahin auf feindliche hufaren gestoßen, und gewahrte, trop bes auf ber gangen Gegend liegenden bichten Rebels, nachrückende starke Rolonnen. Auf die Rachricht hiervon hatte B. M. Ottinger schnell zwei Geschütze an ber Szolnoker Brude aufgestellt, während die Brigade sich auf den Allarmpla-Ben sammelte. Allein ber Feind, welcher die festgefrorne Theiß oberhalb Szolnof überschritten, bedrohte schon die Rückzugslinie der Brigade; daher General Ottinger, der mit seinen Reitern, wie begreiflich, Szolnok nicht halten konnte, sich auf ungefähr 1000 Schritte hinter diesem Orte aufstellte. Eine Division von Harbegg=Ruraffieren, unter Major Alghan, welche etwas vormarts des linken Flügels stand, griff eine zu unvorsichtig vorgegangene Husarendivision so entschlossen in Flanke und Ruden an, daß dieselbe mit dem Verluste von mehreren Todten und Berwundeten geworsen murbe, und ein Rittmeifter, nebft 18 husaren, in Gefangenschaft geriethen. Der Feind entwickelte aber balb barauf eine solche Uberlegenheit, namentlich an Geschützen, bie er ichnell über die Brude vorgebracht, baß G. D. Dttinger nicht mehr länger baran benken burfte, Wiberstand zu leiften; ba= her seinen Rudzug nach Abonv antrat, und hierbei erhebliche Meiluste durch bas feindliche Meschüpseuer erlitt Die Starke bes gelndes ward, wohl übertrieben, auf 20000 Mann und 40 Geschabe angegeben.

bann durch die nicht eingehaltene Marschbereitschaft der Truppen verzögert wurde.

- 4. Daß die Vorrückung am 1. März in Folge bes dem Felds marschall jedenfalls zu spät gemeldeten Mangels an Munizion unterblieben ist.
- 5. Daß man nicht früh genug Kenntniß von dem Rückzuge des Feindes gegen Poroszló erhielt, obgleich nichts versäumt worden war, um rechtzeitig von dem Rachricht zu erhalten, was in der rechten Flanke der Armee Bemerkenswerthes vorkommen konnte; endlich
- 6. daß die Verfolgung in der Richtung von Poroszló nicht mit der nöthigen Energie und der für solche Fälle sogar gebotenen Ansopserung geschehen ist.

Das Resultat ber Schlacht bei Kapolna blieb indessen tros bem, das man dem Feinde keine vollständige Riederlage bereitet hatte, was allein geeisznet gewesen ware, einen entscheibenden Einfluß auf den Sang des Feldzuges zu üben, ein sehr belangreiches; denn es war geglückt, den beinahe doppelt überlegenen Gegner in seiner beabsichtigten Vorrückung gegen Pesth auszuhalten, zu schlagen und über die Theiß zu werfen. Der Erfolg lag überhaupt schon darin, nicht geschlagen worden zu sehn, was bei der numerisschen Überlegenheit des Gegners immerhin möglich war.

Die Gründe, welche den Feind bewogen haben, seinen Rückzug von Mezö = Kövest über Poroszló zu nehmen, sind uns zwar nicht bekannt, dürsten jedoch einleuchten, wenn man erwägt, daß, von dem Augenblicke an, als er sich veranlaßt fand, Schut hinter der Theiß zu suchen, ihm nur die Wahl zwischen dem obbenannsten Übergangspunkte und jenem bei Tokap blieb. Den Rückzug bis

Tokay fortzusezen, ware gesährlich gewesen; da die Division Ramsberg doch endlich von Kaschau herabrücken und dadurch die Rückzugslinie bedrohen konnte, während Poroszló in einem Marssche zu erreichen war. Allerdings war dieser Marsch ein Flanske nmarsch, der zum Theil im Angesichte des Gegners vollsührt werden mußte; wer aber die Gegend zwischen Mezds-Kövesd und Poroszló kennt, wird zugeben, daß diese Bewegung nicht so gewagt war, als man es mit einem Blicke auf die Karte meinen möchte; da der über Sz. István und Ivánka sührende Weg sortwährend durch den Kanyi-Folgásbach, die Erlau (Eger) und ausgedehntes Sumpstand gedeckt ist, so, daß Flankens Angrisse auf eine diesen Weg versolgende Kolonne ganz unaussührbar sind.

Über das, was jest, wo der Rückjug der feindlichen Armee hinter die Theiß als vollbracht anzusehen war, zu thun sey, konnte man nicht lange im Zweisel bleiben. — Dem Feinde über die Theiß nachsolgen, war schon der örtlichen Beschaffenheit des Übergangspunktes wegen unthunlich. Bon Poroszló führt nämlich der einzige Zugang zu der noch über anderthalb Stunden von diesem Orte entsernten, großen Theißbrücke auf einem schmalen Damme, der auf sumpsigem Boden hinzieht, und mit vielen hölzernen Durchlaßbrücken versehen ist. Am Ende dieses Dammes, unmittelbar vor der Theißbrücke, so wie auf dem jenseitigen (linken) Ufer hatte der Feind Verschanzungen angelegt, aus denen die Brücke sowohl, als der Damm, der Länge nach ensilirt waren; so daß schon die Annacherung an die Brücke äußerst schwierig, ein Forciren des Überganges aber absolut unmöglich gewesen wäre \*). Dagegen konnte

<sup>\*)</sup> Diese Details über die Örtlichkeit des übergangspunktes bei Poroszlö hatte man theils durch Kundschafter erhalten, theils durch die Lieutes nants Starich, Zuna und Gruber, vom Infanterie-Agmte. Nr. 39, welche mit Quittirungs = Reversen versehen, noch am 27. Februar Mittel gesfunden hatten, sich über Tisza = Füred und Poroszló nach Gyöngyös zu begeben, und dort am 28. beim G. M Parrot zu melden.

volltommen gesichert, in 4 bis 5 Märschen Czibakháza erreichen, bort über die Theiß setzen, sich auf das zwischen Szolnok und Pesth aufgestellte schwache I. Armeetorps wersen, solches sprengen, und dann, durch die bei Török S. Miklos und Czibakháza zurückges bliebenen Korps, unter Becsey und Damianich, ansehnlich versstärkt, die Offensive gegen Pesth oder Waisen mit Aussicht auf Erfolg wieder aufnehmen.

Beschleunigung, zwischen Szolnof und Pesth, nämlich ber mittleren Theiß gegenüber, aufzustellen, und zwar so, daß der Feind,
möge er sich wieder an die obere Theiß wenden, bei Czibakháza hervordrechen, oder endlich noch weiter unterhalb, bei Csongrád,
wo er gleichfalls im Besitze einer Übergangsstelle war, über die Theiß setzen, die Armee in einem oder zwei Märschen in der bedrohten Richtung konzentrirt werden könne; was nur durch Berlegung
der Truppen nach Jász Berény, Tapio = Szele, Czegléd, RagyRörös und Kecskemét, kurz auf der, durch jene Ortschaften ziehenden, mit der Theiß parallel laufenden, Kommunikazions = Linie
zu erreichen war.

Dbgleich bem F. M. L. Gf. Wrbna auch noch die Brigaden Ariegern und Fiedler zur Disposizion gestellt worden waren, berichtete derselbe unterm 3., daß er sich demungeachtet von einem Angrisse auf Poroszlo keinen Erfolg verspreche. Er wies vielmehr auf die Gesahr hin, die aus einem längeren Berweilen vor diesem Punkte erwachsen könnte. — Der Feldmarschall mußte somit jede Hossnüng auf ein rasches, energisches Handeln in jener Gegend ausgeben, und, wollte er nicht noch einige Tage in Unthätigkeit verstreichen lassen, seinen Entschluß, die Armee in süblicher Richtung in Marsch zu seben, ohne längeres Jögern in Aussüh-rung bringen.

Hiernach erging noch am 3. die Marsch-Disposizion an sammtliche Truppen. Dem I. Armeeforps wurde vorläusig Kecs-temét, dem II. Armeeforps Czegléd, und dem Korps des F. M. L. Gf. Schlick Jasz-Berény als Kantonnirungs-Stazion angewiesen. Das I. Armeeforps sollte seine innehabende Auskellung zwischen Szolnot und Czegléd erst dann verlassen, wenn das II. Korps bort eingetrossen seyn werde.

Bur Beobachtung von Poroszló blieb vorläufig der F. M. L. Schulzig, mit den Brigaden Fiebler und Kriegern, bei Dejo-Tarkany stehen, desgleichen bie Ravallerie-Brigade Montenuovo. Im Gangen 9 Bataillone, 6 Esfadronen, 24 Geschüte. Rachdem F. M. L. Schulzig aber am 4. erfrantte, bestimmte ber Felbmarschall den F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein zur Übernahme des Kommandos der vor Poroszló zurückgebliebenen Truppen. Derselbe traf am 5. dort ein, und beschloß, gleich am folgenden Tag (6.) jum Angriff auf Peroszlo vorzuruden; benn er wollte sich um jeden Preis Gewißheit über die Stärke der dort aufgestellten feindlichen Truppen verschaffen, über die man bisher noch immer im Dunkeln geblieben war. Am 6., nach dem Abkochen, erfolgte die Vorrückung, und zwar auf ber von Besenpo nach Poroszló führenden Straße. Um zwei Uhr Rachmittags war F. M. 2. Fürst Liechtenstein schon im Besite von Poroszlo. Er fand nämlich bort nur noch eine aus einigen Abtheilungen Susaren bestehende Arriergarde, die sich bei der Annäherung unserer Truppen eiligst jurudzog.

Jum ersten Male seit bem Beginne des Krieges ward Poroszlo von unseren Truppen besett. Von Verschanzungen, über deren Bestehen noch vor wenigen Tagen berichtet worden, und die den Angriff auf Poroszlo so sehr erschwert haben sollten, war keine Spur; dagegen überzeugte sich F. M. L. Fürst Liechten stein, welcher mit dem Bataillone H. v. Parma und einigen Raketen,

Geschüßen dem von Porosilo gegen die Theißbrude jurudeilenden Feinde rasch nachgefolgt war, und ihm noch einigen Abbruch that, daß ein Forciren des Überganges, im Angesichte einer feindlichen Armee, bort ganz unausführbar sep; ba man sich ber Brude, wie schon gefagt, nur auf bem schmalen, über anderthalb Stunden langen Damm nähern konnte, an deffen Ende, so wie auch auf dem linken Theiß = Ufer, ber Feind Batterien angelegt hatte. F. M. L. Fürst Liechten ftein stellte daher die weitere Borrudung bis an die große Theißbrude ein, und beschränkte sich darauf, den Beind durch Abmerfen und Verbrennen der vielen, auf dem Damme befindlichen Bruden, so wie durch das Inbrandlegen der großen Brude über die Erlau (Eger), welche ben Damm zwischen Porosilo und ber Theiß burchschneibet, bas Debouchiren gegen letteren Ort zu verwehren. Bezüglich der ihm aufgetragenen Auskund= schaftung: ob nicht durch Anlage von Feldschanzen bei Poroszlo ein Debouchirungs - Hinderniß geschaffen werden könne? äußerte berselbe: daß dies wegen der großen Ausdehnung der zu verschanzenden Linie, der Beschaffenheit des weichen, oft grundlosen Bobens, endlich wegen der Möglichkeit, die verfchanzten Linien durch Benützung der vielen Uberfuhren an der Theiß, zu umgehen, nicht ausführbar sey.

Rachbem die oberwähnten Zerstörungswerke vollbracht, auch alle Schiffe in Grund gebohrt waren, ein Hervorbrechen des Feinsdes über Poroszló somit für die nächste Zeit nicht mehr zu besorzgen war, seste sich F. M. L. Fürst Liechtenstein mit den ihm unterstehenden Truppen am 7. in Marsch, und rückte wieder bei dem, mittlerweile in Ind; Bereny eingetrossenen, Korps des F. M. L. Gf. Schlick ein.

Raum hatten die letten Abtheilungen unserer Truppen die dortige Gegend verlaffen, als bewaffnete Banden, zu 40 bis 60 Mann, aus dem nahen Matra-Gebirge herabkamen und die

Straßen unsicher machten. So wurden am 5. unweit Maklar fünf Munizionskarren, welche unter Bededung einer Abtheilung Grenzer dem II. Armeekorps nachfolgten, überfallen und genommen. Kuriere, Krankentransporte, u. dgl., konnten ohne Gefahr nicht mehr abgesendet werden. — Jum Schutze der in Gyöngyös zurückgelassen, intransportablen Blessirten und Kranken mußte vorsläufig ein Bataillon der Brigade Fiedler zurückleiben, wollte man sie nicht der Gefahr aussetzen, von herumstreisenden Parteien auf das Grausamste mißhandelt und in Gesangenschaft abgeführt zu werden.

Was man über bie Berhaltniffe bes ungarischen heeres bei dem Rückzuge über Poroszló erfahren hat, ift in Kurze Folgendes: Die am 1. in Eger = Farmos aufgestellte Arriergarde stand unter den Befehlen Klapka's. Als F. M. L. Gf. Wrbna heranrudte, foll er gerade bei Tische geseffen senn, und die geangstigten Einwohner mit den Worten beruhiget haben: "Heute wersden sie mich nicht mehr angreifen, und Morgen sollen sie mich nicht mehr finden. And bem Abzuge Klapka's übernahm Gor= g en die Besetung von Porosilo. Er hatte von Dembinsky ben gemeffenen Befehl: diesen Punkt um jeden Preis zu halten. Allein die Überzeugung der Unhaltbarkeit desselben, so wie die Gefahr, die ihm durch das in seinem Ruden liegende, ftundenlange Defilée erwachsen könnte, veranlaßten Görgen, seinen Rückzug hinter Die Theiß in der Racht vom 2. auf den 3. März zu vollführen, was bei ben grundlosen Wegen und ber finsteren Racht nicht ohne große Mühe und Verwirrung ablief. Bon letterem Tage (3.) bis jum 6., als jenem, an welchem g. M. L. Fürft Liechten ftein sich in den Besit von Poroszlo sette, blieben daselbst nicht mehr als zwei Divisionen Husaren, unter Oberftlieutenant Hertelendy zurück. Als Dembinsky die Räumung Poroszlós erfuhr, war er aufe Sochfte entruftet. Görgey mußte fich vor dem Reichstage

rechtfertigen, was er, ohne die Richtbefolgung des ihm ertheilten Befehles entschuldigen zu können, mit Hinweisung auf die Un-haltbarkeit von Poroszlo und das Gefährliche seiner Lage zu thun versuchte.

Es erübriget nur noch, der Division Ramberg zu erwähnen, die seit 22. in Raschau eingerückt war. Der am 23., als dem Tage, an welchem die Offenstv=Operazion der Armee gegen Spongyos ihren Anfang nahm, an diese Division ausgesertigte Befehl zur gleichzeitigen Vorrüdung gegen Distolez, fam bem F. M. L. Ramberg erst am 28. zu; da der mit deffen Zustellung beauftragte Oberlieutenant Usz, von Palatinal-Husuren, auf Umwegen, also sehr verspätet, in Kaschau anlangte. Der genannte F M. L. erwiederte hierauf unterm 28.: daß er ohnedies beschlossen hatte, Tags darauf (1. März) gegen Miskolcz vorzuruden. Sein langes Verweilen in Kaschau motivirte er damit: daß seine, wenn auch irrthumlichen, Rundschafts = Nachrichten von dem Borhandenseyn nicht unbedeutender, feindlicher Kräfte in Torna und Gal - Szécs sprachen, er somit "mit feindlichen Korps in den Flanken« nicht wohl gegen Miskolcz vorrücken konnte. — F. M. L. Bogel habe jede Mitwirkung, die ihn von der galizischen Grenze entferne, abgelehnt; da er auf Decung der Grenze gewiesen sep, u. s. w. - Am 28. glaubte F. M. L. Ramberg noch, daß Rlapfa und Guyon mit bedeutenden Streitfraften bei Szikezó ftunden. Am 1. marschirte er, unter Rudlaffung sammtlicher Bagagen, nach Hibas- Némethy, am 2. nach Forró, und traf, ohne auf irgend eine feindliche Abtheilung gestoßen zu seyn, am 3. in Mistolcz ein.

Raschau, Eperies, Leutschau, Rosenau und die Zips blieben mittlerweile durch 19 Kompagnieen des slovakischen Landsturmes unter Blaudek besetzt.

Hätte F. M. L. Ramberg seinen Marsch am 23. in süblicher Richtung fortsetzen können, oder wäre es überhaupt möglich gewesen, denselben immer rechtzeitig von der wahren Sachlage zu unterrichten, so hätte er bei, oder doch unmittelbar nach der Schlacht von Kapolna dem Feind in den Rücken fallen können.

Über den Anmarsch der Division Ramberg gegen Miskolcz erhielt der Feldmarschall die Nachricht noch vor seiner am 5. erfolgten Rückehr nach Ofen, an welchem Tage, wie wir gesehen has ben, die Armee schon im Marsche nach Jasz. Berenn, Czegled, u. s. w., begriffen war.

Mit dem Rückzuge des Feindes hinter die Theiß und der Konzentrirung der Armee zwischen Szolnok und Pesth beginnt ein neuer Abschnitt in der Kriegführung, dessen Schilderung Gegenstand des nachfolgenden III. Abschnittes sehn wird.

## Pritter Abschnitt.

Bom Beginne der Konzentrirung der Armee an der mittleren Theiß, zwischen Szolnok und Pesth, bis zur Abberufung des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch = Grät vom Armee-Oberkommando.

## Beitranm

vom Anfange des März bis 14. April 1849.

.:

Die engere Zernirung von Komorn war unter bem F. M. L. Simunich mittlerweile so weit gediehen, daß es der Besatzung wenigstens nicht mehr möglich war, Streifzüge auf größere Entfernungen zu unternehmen. Schon unterm 16. Februar hatte ber Feldmarschall ben genannten Feldmarschallieutenant aufgefordert, gestütt auf bie Erfahrungen von Leopoldstadt und Eset, die sich schon nach einer kurzen Beschießung ergaben, auch bei Komorn einen ähnlichen Versuch zu machen, zu welchem Ende das nothige Burfgeschüt, namentlich weittreibende Mörser, aus Leopoldstadt und Wien herbeigeschafft wurden. Das Feuer sollte vor Allem auf die Magazine, auf die Heu- und Holzvorrathe, Unterstände des Schlachtviehes, der Pferde, u. bgl., der Feuersgefahr blosgestellte Gegenstände gerichtet werden. Durch Überläufer hatte man überdieß erfahren, daß ein großer Theil der Einwohner für die Übergabe gestimmt sep, da sie schon durch Überschwemmung und Brand viel gelitten, somit ben Rest ihrer Sabe nicht vollends aufs Spiel segen wollten.

Bei dem zur Beobachtung der Theiß-Übergänge von Szolnof und Czibathaza aufgestellten I. Armeekorps war seit dem am 24. Februar mißglückten Versuche zur Zerstörung der Brücke bei lestgenanntem Orte, nichts Erhebliches vorgefallen.

Die Stimmung in der Hauptstadt des Landes und ihrer Umgebung war damals eine äußerst aufgeregte, und man sprach im Allgemeinen von einem Landsturme, der sich um Recksemét, Kun-

Sa. Miflos, Solt, u. s. w., bilbe, und gegen Pesth vorzubringen beabsichtige. Der Banus suchte hiernach die Ankunft der vom Feldzeugmeister Grafen Rugent verlangten zweiten Brigabe (Palffp) möglichst zu betreiben, zu welchem Enbe er ben hauptmann Rappler des Generalstabes mit der, unter Kommando des Majors Obermuller vom Pionnierkorps zusammengestellten Transports-Flotille nach Mohacz entsandte. Die Einschiffung und ber Transport ber Truppen wurden mit solcher Thatigkeit bewerkstelliget, bag im Lanfe bes 1., 2. und 3. Marz bie Brigade Palffy, nämlich: 2. Betaillon Ottochaner, 1. Bataillon Wimpffen (4 Rompagnicen), tomponirtes Bataillon Oguliner - Szluiner (4 Romp.), tomponirtes Bataillon Eder (4 Romp.), 2 Estadronen E. S. Johann Dragoner, 1 sechspfündige Batterie und 2 Rafeten - Gefcute, pur Berfügung des Banus in Pefth eintraf. Durch biefe Berftartung waren die demselben zur Besetzung von Ofen - Pefth und zur Beobachtung der Theiß- Übergänge bei Szolnof und Czibathan zugewiesenen Streitkräfte auf 5 Brigaben, nämlich: Rarger, Gramont, Raftic, Palffy und Ottinger, im Gangen 14 bis 15 Bataillone, 22 Esfadronen, 56 Geschüße angewachsen, von welchen die Brigade Karger: 3. Bataillon E. S. Karl 2. Bataillon Brooder, 3. Bataillon vom 2. Banal = Regimente, 2 Kompagnieen vom 5. Jäger-Bataillon, 11/2 Kompagnieen Pionniere, 2 Estadronen Banderial-Sufaren, 4 Estadronen Raifer Frang Joseph Dragoner, Ravallerie Batterie Rr. 1, sechepfündige Fuß = Batterie Rr. 5, 1/2wölfpfündige Batterie Rr. 1 in Szol nof; — die Brigade Ottinger: 6 Estadronen Harbegg-Ruraffiere, 5 Estadronen Wallmoden Ruraffiere (die 6. Estadron stand in R. Koros), Ravallerie - Batterie Rr. 5, 1/2 awolfpfunbige Rr. 1 in Abany (Abony) stand. — Der Rest der Truppen war theils in Czegled und Konkurrenz, theils in Pesth untergebracht.

Bei entsprechender Regelung des Sicherheitsdienstes an den Theiß Übergängen, dem Tressen von Anstalten zur möglichst schnellen Mittheilung von dorther drohender Gesahr, endlich durch theilweise Benühung der Eisenbahn für den Truppen = Transport war es selbst bei der oberwähnten Bertheilung der Streitfräste noch möglich, die bei Szolnof und Abany aufgestellten, ver= hältnismäßig schwachen Abtheilungen, rechtzeitig zu unterstüßen. Zedes Versäumniß in Einem oder dem Anderen der oberwähnten, durch die Umstände gebotenen Vorsichtsmaßregel konnte jedoch ver= derblich werden.

Der Brüdenkopf von Szolnok war von der Brigade Karger durch eine Abtheilung Infanteric und 2 Geschütze besett. Der Damm, welcher auf dem linken User, den einzigen Zugang zum Brüdenkopse bildet, war vollkommen bestrichen, desgleichen die Pallisadirungen, welche den Anschluß bis an den Fluß bildeter, durch die auf dem rechten User angelegten Batterien flankirt. Bor einem direkten Angriffe war man somit in Szolnok hinreichend gesichert.

Der Punkt, von welchem Gefahr drohte, war die ungefähr fünf Stunden unterhald Szolnok liegende Brude von Czibakháza, in deren Besit sich der Feind befand, und die seit dem mißglückten Zerstörungsversuche vollkommen fahrbar hergestellt worden war. — Eine unausgesetzte Beobachtung dieses Punktes mußte daher als dringend nothwendig erscheinen.

Schon in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar hatte der Feind die Brustwehren, welche den Zugang zur Brücke von Czisbakhaja auf tem rechten Ufer schützten, wegen des leichtern Desbouchirens eingeebnet.

Unterm 3. Marz, sechs Uhr Früh, berichtete ber in R. Körös betachirte Rittmeister Stang von Wallmoden Kürassieren: baß bie Rebellen Tags vorher von Szentes gegen Czibakhaza mar-schirt sepen, und die Theiß, weiter abwärts, nur mehr durch

"Bauern bewacht werbe. Ein Spion habe ausgesagt, von Damianich selbst gehört zu haben, daß er noch am 3. die Theiß über"schreiten wolle." Indem dies unterm 4. März dem Feldmarschall
nach Gyöngyös berichtet wurde, war beigefügt: "man dürse mit
"ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Absicht des Feindes schließen,
"bei Czibakháza die Offensive zu ergreisen."

Da hätte es Noth gethan, Anstalten zu treffen, um dem bevorstehenden Schlage möglichst fräftig zu begegnen, oder, wenn man
sich hierzu für zu schwach hielt, demselben auszuweichen.

Der Feind wußte die Vortheile, welche ihm die geringe Bachsamkeit und Zersplitterung unserer Truppen boten, geschickt zu benüten. Dessen Stärke und Aufstellung hinter der mittleren Theiß
war, wie man später erfahren hat, dazumal folgende:

in Czibatháza und Szentes: — die 8. Armee-Division (Damianich) bestehend aus: 8 Bataillonen Infanterie, 2 Kompagnieen Jäger, 2 Kompagnieen Pionniere, 8 Estadronen vom 2. Husaren Regimente, 150 polnischen Lanziers, 20 Geschützen;

in Töröf Sz. Miklos: — die 6. Armee Division (Graf Karl Becsey); 6 Bataillone Infanterie, 6 Eskadronen vom 3. Hussaren Regimente, 2 Eskadronen berittene Haiduken, 16 Geschütze. Der Stand dieser beiden Divisionen belief sich auf ungefähr 10,000 Mann Infanterie und 1600 Mann Kavallerie.

Schon am 28. Februar soll zwischen Damianich und Becsey ber Beschluß gefaßt worden seyn, die in Szolnof aufgestellte Brigade Karger demnächst zu überfallen. — Damianich sollte mit seiner Division die Theiß bei Czibasháza überseßen, Vecsey aber direkte gegen Szolnof, nämlich gegen den Brückenkopf, vordringen. Übers dies war das 28. Honved-Bataillon, nebst einer Division Husaren und 4 Geschüßen bestimmt, bei Esongrád die Theiß zu passiren, auf Kecskemét zu rücken, um den dortigen Landsturm aufzubieten und zu unterstüßen.

Diesem Übereinkommen gemäß übersette Damianich in der Racht vom 4. auf den 5. März mit seiner Division die Theiß auf der Brücke bei Czibakháza, marschirte bis auf halben Weg nach Szolnok, und erwartete dort den Anbruch des Tages. Flußübersgang und Rachtmarsch blieben unentdeckt.

Becsey war mittlerweile von Töröf - Sz. Miklos auf dem direkten Weg nach Szolnok bis Puszta - Szanda vorgerückt, und hatte zwischen Szolnok und Czibakháza, bei Bezsen p, den Oberstellieutenant Knesich mit dem Infanterie - Regimente Rr. 34 auf Pletten über die Theiß setzen lassen, um die Division Damianich zu verstärken.

Die Rebellen brachten die Racht im Freien, ohne Feuer ansumachen, zu, und waren froh, als der Tag anbrach und der fortgesetzte Marsch die halberstarrten Glieder wieder erwärmte.

Die Ravallerie-Patrouillen aus Szolnof mögen Flugabwärts nicht über Töszeg hinausgegangen sepn, und sich damit in der Überzeugung zufrieden gestellt haben, daß von Abany direste gegen Czibakhaza patrouillirt werde. Dem sey nun, wie ihm wolle So viel ist gewiß, daß das zeitweise Entsenden von Patrouillen aus Szolnok und Abany in der Richtung des vier bis fünf Stunden entsernten Übergangspunktes von Czibakhaza unter den damaligen Umständen, wo mit Bestimmtheit auf einen Angriff von dorther zu rechnen war, nicht genügen konnte.

Damianich sormirte seine Truppen zwischen Barkony und Tödzeg noch ganz unentbeckt, und rückte von dort längs der Theiß gegen Szolnok vor. Den recht en Flügel bildeten zwei Bastaillone des Infanterie = Regiments Rr. 34, nebst dem 65. Honved= Bataillon und einer Pionnier = Rompagnie. — Im Zentrum standen das 3. und 9. Honved=, dann Ein Bataillon von der polnischen Legion unter Wysocky's Besehlen, endlich die 3. Bastaillone der Infanterie = Regimenter Rr. 60 und 19. Den linken

Flügel formirte bas 2. Husaren-Regiment. Die Jäger, 1 Kompagnie Pionniere und die polnischen Lanciers bildeten die Avantgarde.

Gegen halb sieben Uhr Morgens (5.) melbeten bie Borpossen des G. M. Karger: daß der Feind, von Töszeg her, anrücke. Run wurde in Szolnof augenblicklich Allarm geschlagen; das Sammeln der Brigade nahm jedoch geraume Zeit in Anspruch. An die in Abany ausgestellte Kavallerie Brigade Ottinger erging durch einen Offizier, mittelst eines bereit gehaltenen Lokomotives, die Verständigung von dem Anmarsche des Feindes, mit dem Erssuchen, auf der kurzesten Linie zur Unterstützung herbei zu eilen.

Damianich sah die Lokomotive von Szolnok absahren, war jedoch durch diese verspätete Maßregel wenig beunruhiget, da minsteftens drei dis vier Stunden nothig waren, dis die Brigade Otstinger auf dem Kampsplat erscheinen konnte, dis dahin aber das Gesecht längst entschieden sen mußte.

Die Brigate Karger hatte ibre Aufnellung in bem Binkel zwischen bem Eisenbahn. Damm und ber Theiß genommen. Der Brudenkopf mar durch eine balbe Kompagnie Jäger, 1 Kompagnie G. H. Karl und 4 Geichüße beießt. Diesseits ber Brude fiand ber Hauptmann Chilain mit ber 7. und balben 16. Piennierkompagnie. — Der Babnbei mar mit 4 Kompagnieen von E. H. Karl beießt. Den rechten flügel bildeten 4 Eskadronen von Kaiser Franz Jeiei Dragener und 2 Gekadronen von Banderial Husaren.

Gegen acht Ubr eröffnete der Keind das Kener, welches von unierer Artillerie auf das Beite erwiedert wurde. Die seindliche Kavallerie, unterstüßt von 2 Kavallerie Lanerien, dangte in der Nichtung des Bahnbeies von wedurch die dem Bagage Train angewieiene Nichtung, is wie überhaupt der Nüchtung auf Abanvgleich vom Bezinnte des Gefechtes gefahrtet war. Nachdem der Gefchüstigfampt eine Zeit lang gewährt zucht als berpelt

überlegene Feind in mehreren Kolonnen zum Angriff auf Szolnok vor, und drang auch trot der heftigsten Gegenwehr in das Dorf ein, dessen Bewohner sogleich am Kampfe Theil nahmen, und unsere weichenden Truppen aus den Fenstern und von den Dächern beschossen.

Der Rückjug ward indessen nur Schritt für Schritt fortgesett. Bald lag es aber auf der Hand, daß an ein weiteres Halten nicht zu denken son: denn der Feind hatte nun auch den schwach besetzen Brückenkopf erstürmt, und drang von dort mit frischen 4 Bataillonen, welchen bald 6 Eskadronen und 16 Geschüte (Division Becsep) nachfolgten, gegen die Brücke vor. Hauptmann Ghilain des
Pionnierkorps suchte eben die noch im Brückenkopfe besindlichen Geschüte zurückzuziehen und wollte die Brücke dann abwerfen lassen,
als der Feind schon dicht am Ufer Posto gesaßt hatte, und durch
sein Feuer die Zerstörung hinderte. Der Pionnier Lieutenant
Runscht e vermochte mit seiner Abtheilung Zimmerleute unter dem
hestigsten Kugelregen nur mehr 11 Streuhölzer des Brückenbelages
in den Fluß zu werfen, wobei er einen Feldwebel und 5 Pionniere
verlor.

Mit Hilfe der Einwohner stellte der Feind die Brücke sehr bald wieder fahrbar her, und drang nun auch von dieser Seite mit Macht ins Dorf.

Ungen war von nun an kaum zu benken. Es kam zu einem ganz ungeregelten, jedes Zusammenhanges ermangelnden Straßenkampfe. — Jeber einzelne Truppenkörper mußte suchen, sich durch den von allen Seiten eindringenden Feind Bahn zu brechen. — Der Rückzug ging nothgedrungen gegen den nördlichen Ausgang des Dorfes, denn der Weg nach Aband war von der feindlichen Reiterei bereits verlegt. Die Oragoner hatten zwar die polnischen Lanciers mit einem Berluste von 30 Mann zurückgeworfen, wurden aber dann burch die immer mehr ausholenden, ihre rechte Flanke bedrohenden Bewegungen der Husaren genöthiget, sich gleichfalls in nördlicher Richtung zurückzuziehen.

War der vom Verrathe der Einwohner begleitete Rampf in Szolnok selbst schon äußerst mörderisch, so brachte der weitere Rückzug über den Zagyva "Bach, über welchen nur Eine Brücke führte, neue Schwierigkeiten und erhebliche Verluste.

Unsere treffliche Artilleric suchte mit bewunderungswurdiger Ruhe ben Rudzug zu beden, gerieth aber an ber Brude bes tiefen und sumpfigen Zagyva = Baches in ein Gedränge von Bagagewägen, Schlachtvich und Handpferden, welche, aus Szolnot vertrieben, dort die Zagyva zu überseten suchten. In diesem fritischen Momente ruckten 8 Eskadronen Husaren, nebst ben polnischen Lanciers, zum Angriff der 4 Estadronen Raiser Franz Josef Dragoner vor. Diese warsen sich mit seltener Ents schlossenheit den Husaren entgegen, drängten auch die ersten Divisionen zurud, murden aber endlich, durch mehrere Estadronen in Flanke und Ruden genommen, durchbrochen und auf die eigene Infanterie und Geschütze zurudgeworfen. — Es entstand nun ein furchtbares Handgemenge, in welchem die Dragoner, mit Aufbietung höchster Tapferkeit, sich burchzuhauen und den Übergang über die Zagyva zu gewinnen suchten. Dberftlieutenant Regelsberg, durch einen Lanzenstich blessirt, gerieth in Gefangenschaft. Die Rittmeister Saharet und Landgraf waren gleichfalls verwundet und gefangen, die Oberlieutenants Thomsborf und Baron Malgan blessirt. Von der Mannschaft waren 59 Mann, 69 Pferde getödtet ober verwundet, doch weit mehr durch das feindliche Geschützfeuer als im Handgemenge. Nicht ohne großer Anstrengung und mit namhaftem Verluste gelang es nach und nach, die Truppen auf bem linken Ufer des Baches wieder einigermaßen zu sammeln und zu ordnen.

Bei dem Straßenkampf in Szolnok sowohl, als auch später, bei dem verworrenen parziellen Gesecht an der Zagyva, kamen viele Züge heroischer Ausopserung, heldenmüthiger Unerschrockensheit und hochherziger Hingebung vor. Verlorene Geschütze und Munizions-Karren wurden durch einzelne Vbtheilungen dem Feinde wieder abgenommen, gefangene Offiziere befreit, Verwundete in Sicherheit gebracht, u. das.

Rebst der Artillerie waren es auch die Jäger, unter Führung der tapfern Hauptleute Schnorbusch und Staudner, welche sich bei Decung des Rückzuges besonders verdient gemacht haben.

Die Pionniere hatten einen bedeutenden Verlust erlitten. Der Hauptmann Ghilain wurde noch während des Rampfes in Szolnok verwundet und gefangen genommen, Lieutenant Thym zunächst der Brüde über die Jagyva tödtlich blessirt. Dem Lieutenant Musch te gelang es noch, 3 Brüdenwägen in Sicherheit zu bringen. Bei dem Übergang über die Jagyva hatte sich der wackere Lieutenant Riegel von E. H. Karl Infanterie durch Rettung des Hauptmanns Baron Uechtrit des Bataillons, so wie auch des Oberslieutenants Thomsdorf von Kaiser Franz Josef Dragoner, der dem Ertrinken nahe war, besonders ausgezeichnet.

Die Brigade Karger hatte schon zum größten Theile das linke Ufer des Zagyva-Baches erreicht, und den Rückzug gegen Rékas fortgeset, als gegen zwölf Uhr die Kavallerte-Brigade Ottinger auf dem Kampsplate erschien.

S. M. Ottinger hatte erst um acht Uhr Früh in Abany die Mittheilung vom S. M. Karger erhalten: "daß der Feind bei "Czibakháza und Tisza "Földvár über die Theiß gegangen sep, und "in starken Kolonnen von Töszeg gegen Szolnok zum Angrisse vors"üde." Auf diese Nachricht sammelte er rasch seine Brigade (6 Estadronen Hallmoden "Kürassiere, Kasvallerie Batterie Rr. 5, 1/2 zwölspfündige Batterie Nr. 1) und

ging, statt birekte nach Szolnok, in der Richtung von Töszeg vor, hoffend, dem Feinde während seiner Vorrückung in die Flanke zu sallen, was, wenn er die Rachricht zu rechter Zeit, nämlich stüh sünf Uhr erhalten, den besten Erfolg gehabt hätte. Erst als sich S. M. Ottinger Töszeg auf ungefähr eine halbe Stunde genähert hatte, entdeckte er die seindlichen Batterien entlang dem Szolnoker Cisenbahn Damme, worauf er sich rasch links, in die Direkzion von Szolnok wandte. Als er jedoch die sanste Höhe erreicht hatte, von welcher man Szolnok und den Eisenbahn Damm vollkommen überssehen konnte, war bereits der Moment eingetreten, wo Damianich und Vecsey vereint Stellung gegen Abany sowohl, als gegen den Zagyva-Bach genommen hatten, auch der Kanonendonner allmälig zu verstummen ansing.

S.M. Ottinger überschritt in der Fortsetzung seines Flankenmarsches den Eisenbahn-Damm bei einem Bahnwächterhause, ungefähr 3000 Schritte oberhalb Szolnof, gewann dort die Abanyer-Straße, und nahm, unter dem Schutze seiner Kavallerie-Batterie, à cheval der Straße Stellung.

Sein Erscheinen veranlaßte ben Feind, einen großen Theil seiner Artillerie und Reiterei auf der Straße von Abany der Kusrassier-Brigade entgegen zu wersen, wodurch die Brigade Karger Lust bekam, und ihren Rückzug mit mehr Ruhe fortsetzen konnte. Mehr war für den Augenblick mit den, dem G. M. Ottinger zu Gebote stehenden, geringen Mitteln nicht zu erreichen. Er begnügte sich daher mit diesem Resultate, und zog sich, nachdem er dem F. R. L. Hartlieb nach Czegled Bericht erstattet hatte, später in der Richtung von Abany zurück.

Sein Rückzug blieb indeß nicht ganz unangefochten. Als namlich die Hälfte seiner Brigade das Defilée an der Eisenbahn durchschritten hatte, rückten die Husaren von dem Feuer einer Batterie unterstützt, zum Angriff vor. Die an der Queue der Kolonne, noch Rürassieren hatten gerade noch Zeit auszumarschiren, während die Ravallerie Batterie Nr. 5 gedeckt aufsuhr und ein hestiges Feuer eröffnete. Die Kürassiere warfen sich mit solchem Ungestüm auf die im vorderen Treffen besindlichen Eskadronen des 2. Husaren=Resimentes, daß diese sich mit dem Verluste von 1 Stabsossisier, 2 Oberossisieren und 43 Husaren, welche todt auf dem Plaze blieben, hinter die schützende Artillerie zurückziehen mußten.

Dberstlieutenant Stauffer, die Majore Algnah und Baston Roden, dann Rittmeister Graf Montjope und Rittmeister Reinle, welch' Letterer verwundet worden, hatten sich bei dieser glänzenden Attaque besonders ausgezeichnet — Unser Berlust bestrug blos 1 Mann und 2 Pserde an Todten, und 8 Mann und 4 Pferde an Verwundeten. Dagegen geriethen 4 Munizionskarren (3 der zwölfpfündigen 1/2 Batterie Nr. 1, und Einer der Ravallesties Batterie Nr. 5), welche in einer sumpsigen Stelle steden gestlieben waren, in die Hände des Feindes.

F. M. L. Hartlieb war auf die ihm vom G. M. Ottinger zugekommene Mittheilung über die Borrückung des Feindes mit 3 Bataillonen Infanterie, 1 Eskadron Banderial-Husaren, 1 zwölfpfündigen, 1 sechspfündigen und 1/2 Raketen = Batterie von Czegled aufgebrochen und gegen Törtel marschirt, um für den Fall, als G. M. Karger Szolnok behauptet hätte, auf die Rückzugslinie des Feindes zu wirken. In Törtel angelangt, erfuhr er jedoch den Rückzug der Brigade Karger. Er wandte sich nun nach Abann, wo er um fünf Uhr Abends anlangte, und nebst der gleichfalls dort eingetrossenen Kavallerie-Brigade Ottinger ein Lager bezog. Eben daselbst war schon um Ein Uhr Nachmittag die Kavallerie-Brigade Bellegarde, welche die Vorhut der von Maklar und Poroszlo im Anmarsche begriffenen Armee bildete, angekommen.

Die Truppen der Brigade Karger hatten sich, als der Feind von der Berfolgung etwas abließ, wieder in westliche Richtung gewendet, und erreichten zum Theile spät in der Racht Abany.

#### Der Berluft betrug:

Beim 5. Jäger-Bataillon: tobt 7 Mann, vermist 12 Mann; — 3. Bataillon E. H. Karl: Hauptmann Rappler verwundet. Sonst abgängig, theils tobt, verwundet und vermist: 227 Mann; — 3. Bataillon vom 2. Banal-Regimente: tobt 10 Mann; vermist 212 Mann, susammen 222 Mann; — 2. Bataillon Brooder: tobt 12 Mann, blessirt 13 Mann, vermist 81 Mann; — Kaiser Franz Josef Dragoner: vom Bachtmeister abwärts 97 Mann, 92 Pferde.

Bon ber Geschützbedienung, Fuhrwesens-Manuschaft und ben Pionnieren liegt keine Berlust-Eingabe vor. Der brave Lientenant Bronn der 1/2 zwölfpf. Batterie starb den Heldentod. An Geschützen und Karren gingen verloren: Bon der sechspf. Batt. Rr. 5: 1 Geschütz, 5 Karren; von der Kavallerie Batt. Rr. 1: 3 Geschütze, 5 Karren; von der zwölfpf. Batt.: 1 Geschütz, 3 Karren, nebst der Munizions pand Reserve, unter Oberlientenant Petit.

Im Ganzen läßt fich der Berluft, in so weit selber am Tage nach dem Gefechte bekannt war, veranschlagen auf:

12 tobte ober verwundete Offigiere;

158 . . . vom Feldwebel oder Wachtmeisfter abwärts;

6 vermißte ober gefangene Offiziere;

375 » » » vom Feldwebel ober Wachtmeister abwärts.

90 tobte ober verwundete Pferde; 221 vermißte und gefangene Pferde.

Den nämlichen Tag (5.), an welchem dieses unglückliche Gessecht bei Szolnok Statt fand, war der Feldmarschall von Gyönsgvös nach Ofen zurückgekehrt. Er hatte Tags darauf, und zwar bevor ihm noch eine nähere Meldung über das Vorgefallene zugeskommen war, den im Hauptquartiere verwendeten Obersten Grassen Zedt witzu Gr. Majestät dem Kaiser nach Olmütz gesendet, um den nachstehenden unterthänigsten Bortrag zu überreichen, in welchem die Unzulänglichkeit der für die weitere Kriegführung in Ungarn disponiblen Streitkräfte dargethan und näher entwickelt wurde. — Dieser aus Ofen vom 6. März 1849 datirte, unterthäsnigste Vortrag lautete wörtlich wie folgt:

»Ich habe bereits bei wiederholten Anlässen Gelegenheit geshabt, Euer Majestät Allerhöchste Ausmerksamkeit auf die "Unzulänglichkeit meiner hier verfügbaren Streitkräfte zu lenken. "Es ist dies ein Umstand, der mich verhindert, den weichenden »Feind wirksam zu verfolgen, ba ich nirgends eine zureichende Re-»serve zurucklassen kann, wie es, zumal in einem so ausgedehnten, sinsurgirten Lande nothwendig ist; indem der üble Geist und das sallseitige Bestreben unsere Fortschritte zu hemmen, nur durch mas sterielle Kraft niedergehalten werden kann. — Besonders ift der Mangel an Reiterei, namentlich leichter Ravallerie, fühlbar, »beren ich in außerst geringer Zahl verfügbar habe, während bes -Gegners Hauptmacht hierin besteht, und der Boden, auf dem »meine Operazionen Statt finden, deren Berwendung allenthalben sin Anspruch nimmt. — Meine beihabenbe Ravallerie besteht zum sgrößten Theile aus Kuraffier- und Dragoner-Regimentern, die Dienst der leichten Reiterei versehen muffen; wodurch die schweren Pferbe auffallend leiden. — Rebstdem haben aber die shiefigen Ravallerie-Regimenter durch Ranonenfeuer an Pferben, sund durch das Handgemenge mit den Husaren, was besonders in

letterer Zeit häusig vorkam, wo die ungarischen Truppen mehr "Stand hielten, auch an Mannschaft arg gelitten.«

"Ich muß Eure Majestät in tiefster Ehrfurcht bitten, mir in dieser Beziehung die höchst nothwendige allerhöchste Unterstü-"hung angebeihen zu lassen."

Die Provinzen sind von Truppen aller Wassen, ganz vornehmlich aber von Kavallerie der Art entblößt, daß es eine völlige
Unmöglichkeit ist, von denselben den Bedarf zu nehmen. — Dazegegen besinden sich bei der Armee in Italien 8, größtentheils
leichte Kavallerie = Regimenter (Radesky und Reuß Husaren,
König von Baiern und Boineburg Dragoner, Liechtenstein und
Windisch-Gräß Chevaux-legers, dann Kaiser und E. Karl Uhlanen), während der Terran dortselbst in solchem Maße ihrer Berwendung ungünstig ist, daß im letteren Feldzuge bekanntlich auch
nicht Ein bedeutendes Kavallerie-Gesecht vorkam.

"Ich erlaube mir, Euer Rajestat in tiefster Ehrfurcht "zu bitten, mir von diesen 8 mindestens 2 leichte Kavallerie-Regimenter zur Verfügung zu stellen, und solche alsbald zur hier operirenden Armee zu berusen, wozu ich eines der beiden Uhlanen-,
dann eines der Chevaur-legers Regimenter bezeichnen zu sollen
glaube. — Für Italien, auch wenn dortselbst die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten, werden die sonach erübrigenden 6 Kavallerie-Regimenter vollsommen genügen; da ihre Verwendung immer eine ausnahmsweise bleiben wird, während hier durch diese
Masse meistens die Entscheidung herbeigeführt werden muß. —
Für den dadurch an streitbarer Mannschaft in Italien entstehenden Abgang von etwa 2000 Mann habe ich an ungarischen Gessagenen bereits eine gleiche Jahl dahin gesendet, wodurch die
italienische Armee um 2000 Bajonete vermehrt ist, die ihr mehr
Rußen gewähren, als eben so viele Reiter.\* »Ich bitte Euer Majestät um eine sehr balbige genehmisgenbe allerhöchste Entscheidung.«

Als der Feldmarschall die dienstliche Meldung über das Gesfecht bei Szolnok erhielt, der Banus überdies Rachricht haben wollte, daß eine starke seindliche Kolonne von Kecskemet im Anmarsche begriffen sen, erging der Besehl an den F. M. L. Gf. Schlick und F. M. L. Gf. Wrbna: den Marsch auf Csegsled zu beschleunigen.

An den Banus schrieb der Feldmarschall unterm 6.: baß, in Folge der erlaffenen Marschbefehle, noch an demselben Tage, spätestens aber am nachsten (7.) 15 Bataillone in Czegled ein= treffen, welche mit den bereits in jener Gegend stehenden 13 Bas taillonen eine Gesammtmacht von 28 Bataillonen, 32 Estas bronen und 92 Geschüßen bilben murben, worunter allerbings einige Bataillone nur 4 Kompagnieen hatten, und die Brigabe Karger burch ben erlittenen Verluft fehr geschwächt mar. Das gegen wurden aber die Brigaden Pergen und Denm am 7. icon in Jasz-Beren v eintreffen. — Ferners wurde bem Banus aufgetragen, fich genaue Renntniß über die Stellung und Starte bes Feindes zu verschaffen, um demfelben die momentan errungenen Bortheile wieder zu entreißen; da es wohl nicht anginge, bei bem Borhandensenn so bedeutender Streitkräfte ben erlittenen Echec ungestraft hinzunehmen. Was endlich die Mittheilung über bie Besetung von Recofemét durch bedeutende feindliche Streittrafte anbelange, so habe man eben burch einen verläßlichen Bertranten, welcher Recskemét am 6. um vier Uhr bes Morgens verlaffen hat, mit Bestimmtheit erfahren, bag bort weber Landsturm noch Ein Mann vom Rebellenheer vorhanden fey.

Rähere Details über das Gefecht bei Szolnok erhielt man erst ein paar Tage später und zwar durch den Rittmeister Gf. War-

tensleben vom 2. Husaren Regimente, der während des Gesechtes bei Szolnok aus den Reihen der Rebellen zu uns herüber gekommen war.

Der Feldmarschall sah sich in Folge dieser Mittheilungen veranlast, unterm 8. März, in einem speziellen Erlasse zu bemerken,
daß der Überfall auf Szolnof nur durch Bernachlässigung ber erforderlichen Sicherheitsmaßregeln geschehen konnte, wodurch dem
Feinde der undemerkte Übergang über die Theiß bei Czibathiga
ermöglicht wurde, und sein Tags darauf unentdeckt gebliedenes
Borrücken dis auf halben Weg nach Szolnof geschehen konnte.
Der Feldmarschall gab den Betressenden sein Missallen hierüber
bekannt, und wies erneuert auf die Rothwendigkeit der punitlichsten Ausübung des Borpostendienstes und unausgesetzter Wachsamteit.

An den F. M. L. Ramberg erging gleichzeitig die Beifung: ohne Berzug über Kápolna, Arof Själlás nach JäszBereny zu marschiren und dort die weiteren Besehle abzewarten.

Der Feind hatte nach dem Gefechte bei Szolnok vorwärts des Ortes Stellung genommen. — Mit den errungenen Borthellen zufrieden gestellt, begnügte sich derselbe, aus Szolnok die dort aufgehäuften Salzvorräthe wegzuschaffen, an welchem Artikel die Rebellen bereits Mangel litten.

Der Feldmarschall hatte dem Banus die Regelung der Dislekazion der ihm für den Angriff auf Szolnok zur Verfügung gestellten Truppen überlassen, wornach derselbe beantragte, die Truppen seines Korps am 8. von ihrer vorgeschobenen Stellung, nämlich aus Abany und Czegled nach Berczel, R. Irsza, Alberti und
Pilis zurückzuziehen; dagegen die Truppen des II. Armeetorps nach
Tzegled und Abany vorzuschieben, ein Antrag, der jedoch nicht zur

Aussührung kam; da es, wie schon gesagt, in der Absicht des Feldmarschalls lag, den Feind aus Szolnok zu vertreiben; was mit einem Zurückiehen der demselben zunächststehenden Truppen dis Pilis und Alberti nicht im Einklange stand. Er sah sich vielmehr veranlaßt, dem F. M. L. Gf. Schlick unterm 8. auszutragen: auch noch die anderen, ursprünglich nach Isszederen bestimmten, noch im Ansmarsche von Poroszló begriffenen Brigaden Deym, Kriegern, Fiedler und Montenuovo anzuweisen, unaufgehalten die Czegled und Tapiosche heradzurücken; da es ihm darum zu thun seyn mußte, die Armee, den Übergängen von Szolnok und Czibakháza gegenüber, möglichst gedrängt zu konzentriren.

Während dieses Schreiben an den F. M. L. Gf. Schlid nach Tapio-Szele expedirt wurde, war dieser in Folge einer vom Banus, F. M. L. Gf. Wrbna, und S. M. Zeisberg unterschriebenen Einladung, zu einer Besprechung nach Czegled abgegangen, von wo noch an demselben Tag (8.) neun Uhr Abends nachstehende Kollektiv-Vorstellung der drei Korpskommanbanten an den Feldmarschall eingesendet wurde:

"Die Nachrichten stimmen überein, daß der Feind uns gegen"über stark ist, was keinem Zweisel unterliegt, da er alle seine
"Streitkräfte auf das linke Theiß-User gezogen hat, auch sollen
"sich Kolonnen auf dem jenseitigen User, in unserer rechten Flanke,
"bewegen. Es erscheint uns daher dringend nothwendig, daß
"auch wir die ganze Armee zu Czegled und Alberti konzentriren,
"bevor wir irgend eine Unternehmung aussühren."

"Wollen, damit die noch rudwärtigen Brigaden (Dehm, Fiedler, "Ariegern und Montenuovo) von Jász-Berény schleunigst nach "Czegled einrücken; auch ware es wünschenswerth, daß F. M. L. "Ramberg seinen Anheromarsch beschleunige, und daß alle trans»portablen Kranken, nebst der Besatzung von Ghönghös, unverweilt nach Pesth gezogen würden.«

"Czegled, am 8. März 1849 um neun Uhr Abends.

Shlidm. p. Wrbnam. p. Zellačičm. p.

Was die drei Korpstommandanten in einer in der Armee wenig üblichen Art dem Feldmarschall als das ihnen ersprießlich Scheinende gewissermaßen an Handen zu geben, sich veranlaßt fanden, war, wie wir gesehen haben, durch das am 6. erlassene Schreiben an den F. M. L. Ramberg, dann durch jenes an den F. M. L. Gf. Schlick, welches ihm aber, in Folge seiner Fahrt nach Czegled zur Besprechung, erst Tags darauf zugekommen ist, bereits verfügt. — Der Feldmarschall beschränkte sich daher darauf, dem F. M. L. Gf. Wrbna unterm 9. folgenden Bescheid zu erstheilen:

"In Erledigung der Vorstellung vom 8. d. M. verstandige ich E. H., daß laut eines gestern an den F. M. L. Gs.
"Schlick erlassenen Befehles die Brigaden Deym, Kriegern,
"Fiedler und Montenuovo bereits angewiesen worden waren, ihren
"Marsch unaufgehalten bis Czegled fortzuseten. — Was die Division Ramberg betrifft, so ist auch diese bereits im Anmarsche
"begriffen."

"In gleicher Weise wurden auch schon vor einigen Tagen die "Befehle zur Absendung der transportablen Kranken, nebst der "Besahung in Gnöngnös, erlassen."

Am 9., zehn Uhr Abends, ward berichtet: daß nach Aussage eines von Szolnof kommenden israelitischen Zigarrenhändlers dort eine bedeutende Verstärfung, unter Klapka und Repassy, eingerückt sey, so daß sich die dort versammelten Streitkräfte auf 32000 Mann mit 80 Geschüßen belausen. — Überdies stünden in Török

Sz. Miklos und Tisza-Földvar starke Reserven. — Zwischen Töszeg und Varkanyi sey eine Schiffbrude gebaut worden.

Indem der Banus dies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, fügte er bei: daß F. M. L. Hartlieb beauftragt worsden, sich die Überzeugung zu verschaffen, ob bei Töszeg wirklich eine Schiffbrücke stehe. — Am 10. berichtete der S. M. Ottinger jedoch: "der Feind habe in der Racht vom 9. auf den 10. Szolnot gänzlich geräumt, und die dortige Theiß-Brücke hinter sich abgebrannt!«

Durch diesen freiwilligen Rückzug der Rebellen war die Gelesgenheit entgangen, dieselben mit den seit 7. zur Berfügung gestans denen, überlegenen Streitkräften gewaltsam und mit erheblichem Berluste über die Theiß zu wersen.

Szolnok wurde für den Augenblick nicht mehr besetzt, sondern, von Abany aus, täglich durch starke Patrouillen rekognoszirt.

Durch die Zerstörung der Brücke von Szolnok waren die Punkte, an welchen der Feind an der mittleren Theiß die Offenssive wieder aufnehmen konnte, südlicher, nämlich nach Czibakháza und Esongrád hinabgerückt; wodurch eine Bewegung der Armee in jener Richtung angemessen erschien, was übrigens mit den Anssichten und Wünschen des Banus im Einklange stand. Derselbe schrieb nämlich unterm 10. eigenhändig an den Feldmarschall:

»Rachdem der Feind von Szolnok abgerückt und es sehr leicht »möglich ist, daß er sich mit seiner ganzen Macht auf den General Tho-»dorovich zu wersen beabsichtiget, so ist es von der höchsten Wichtigkeit, »diesem General ohne aller Zögerung die Hand zu bieten, was um »so leichter zu bewirken wäre, als ich zuverlässig weiß, daß das Korps »Thodorovich sich theils in theils um Therestopel besindet \*). «

<sup>\*)</sup> G. M. Thodorovich ftand bazumal in T. Kanisa. Eine burch ben Major Dragic am 5. März gegen Therestopel unternommene Expedizion war mißs glückt, letterer Ort verschanzt, und angeblich mit 10000 Rebellen besetzt.

- "Da jeder Augenblick kostbar ist, so erlaube ich mir, Euer "Durchlaucht zugleich auch im Sinne der mir bereits früher gegebenen hohen Andeutungen um nachfolgende Verfügungen gehor"samst zu bitten."
- »1. Daß General Thodorovich bei persönlicher Verantworutung gemessenst angewiesen werde, in forgirten Marschen nach
  "Halas zu rücken."
- "2. Daß das unter meinem Befehle stehende I. Armeekorps "unverweilt nach Kecskemét marschire, während Czegled durch das "III., Köres durch das II. Armeekorps besetzt würden."
- 3. Daß General Thodorovich die Weisung erhielte, sich also"gleich unter meine Befehle zu stellen, mir unverweilt den Antritt
  "seines Marsches unter Zulegung seines diesfälligen Marschpla"nes anzuzeigen."
- "Lettere Anordnung ist nicht allein zur Gewinnung der Zeit, "die nie kostbarer war als eben jett, unerläßlich, sondern wird "mir auch den Weg zur bevorstehenden Regelung der serbischen An"gelegenheiten vortheilhaft anbahnen."

"Wenn ich es wage, Euer Durchlaucht diese meine, auf die tiesstellberzeugung begründete Ansicht vorzutragen, so bitte ich "hierin einzig und allein meine unbegrenzte Hingebung für die Sache "der Monarchie zu erblicken, die jest nur in energischen Entschlüssen "und in entschiedenem Handeln ihr Heil suchen und sinden kann."—

Was der Banus hier verlangte, war theils geschehen, theils vom Feldmarschall schon früher angedeutet worden. So war der Besehl an den G. M. Thodorovich sich über Therestopel, Halas und Bad-Rert wo möglich dem Banus zu nähern schon unterm 8. erstossen, und F. M. L. Bar. Rukavina gleichzeitig angegangen worden, denselben mit einer Abtheilung regulärer Kavallerie zu verssehen; da ihm diese bei dem Marsche in der Ebene zwischen der Donau und Theiß höchst nöthig sey.

Der Feldmarschall beschränkte sich demnach darauf, dem Banus unterm 10. folgende Erwiederung zu geben:

"Auf E. E. Zuschrift vom heutigen Tage kann ich nur erwiesbern, daß die von Hochdenselben gestellten Anträge theils schon "verwirklicht, theils im Zuge begriffen waren. — Ich habe nams-lich dem Generale Thodorovich bereits den gemessenen Besehl erstheilt, mit allen ihm unterstehenden Truppen über Bads Kert "gegen Recksemét vorzurücken, und ihm zugleich bekannt gegeben, "daß E. E. von letztbenanntem Orte aus, die Verbindung mit ihm aufsuchen werden. — Was dessen Unterstellung unter E. E. Beschele anbelangt, so wird diese erst nach ersolgter Vereinigung geschehen können."

Die Verlegung des E. E. unterstehenden Korps nach Recstemét hatte ich, wie Hochdenselben bekannt, schon angedeutet,
und E. E. wollen nunmehr solche bewerkstelligen, so wie ich auch unter Einem das II. Armeekorps zum Marsche nach N. Körös, und
das Korps des F. M. L. Gf. Schlick zur Konzentrirung bei Czegléd
anweise."

Am 12. rūcken die Korps in ihre neue Dislokazion nämlich: das I. Korps nach Kecskemét, das II. nach Nagy-Körös, das III. nach Czegléd.

Um während der Konzentrirung der Armee in süblicher Richstung in steter Kenntniß über Dasjenige zu bleiben, was sich mittslerweile an der oberen Theiß ereignen könnte, wurde F. M. L. Ramberg unterm 11. angewiesen, von Jäsz-Berény nach Heves zu rücken, von dort durch Entsendung von Streiskommanden die obere Theiß, insbesondere aber den Übergangspunkt bei Poroszló, zu beobachten, und jede wichtige Vorfallenheit sogleich zur Kenntniß des Feldmarschalls zu bringen. — Überdies wurde ihm aufgestragen, die unter schwacher Bedeckung in Kaschau zurückgebliebenen

Bagagen seiner Division ungesäumt an sich zu ziehen, was aber mit voller Sicherheit nur mehr über Leutschau geschehen könne.

Durch die in letterer Zeit zu der Armee gestoßenen Brigaden Dietrich und Palsty ergab sich die Rothwendigkeit, die disherige Ordre de Bataille zu ändern. Der Feldmarschall benützte hierzu den Woment wo die Armee zwischen Czegled und Recekemet vereint stand, und indem er das Reserve-Armeekorps auslöste, erließ er unterm 12. nachstehende Ordre de Bataille.

# I. Armeekorps.

Kommandant: F. M. E. und Banus Baron Zellacic.

Chef des General-Quartiermeisterstabes: G. M. Zeisberg.

## Division bes F. M. L. Hartlieb.

#### Brigabe bes G. M. Gramont.

|            |                                    |                                         | Patail-<br>lone. |     | Qt: |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|-----|
| <b>5</b> . | Jäger = Bataillon                  |                                         | 1                | • • | • • |
| 3.         | Bataillon Liccaner                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                | • • | • • |
| 2.         | . Gradiscaner                      | • • • • • • • • • • • •                 | 1                | • • | • • |
| 5          | echepfundige Fußbatterie Ar. 6     |                                         |                  | • • | 6   |
| 1.         | Brigade des C Bataillon Ottochaner | 3. 200. Maptic                          |                  | • • | • • |
| 2.         |                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |     |     |
|            |                                    |                                         |                  |     |     |
| 3.         |                                    |                                         |                  |     |     |
| 3.         | vom erden Banal                    | • • • • • • • • • • •                   | •                | • • | • • |
| E          | Sechepfundige Fußbatterie Rr.      | 1                                       | • •              | • • | 6;  |

# Division bes F. M. L. Schultig.

## Brigade des G. M. Aleinberger.

| ·                                             | Batail=<br>lone. | Esfa=<br>bron. | Ges<br>fouse. |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 3. Bataillon vom 2. Banal                     | 1                | • •            | • •           |
| 2. * Broober                                  | 1                | • •            | • •           |
| 3. * E. H. Karl                               | 1                | • •            | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 5               | • •              | • •            | 6             |
| Brigade des S. M. Dietric                     | <b>5.</b>        |                |               |
| 4. Bataillon vom 2. Banal (zur Dienstleistung |                  |                |               |
| in Ofen)                                      | <b>\</b> .       | • •            | • •           |
| 4. * Warasbiner = Areuzer                     | <b>\</b> _•      | • •            | • •           |
| Kombinirtes Bataillon, Edher                  | <b>\</b>         | • •            | • •           |
| 2. Bataillon Szluiner                         | <b>\</b>         | • •            | • •           |
| Slavon. sechspfündige Fußbatterie Rr. 1       | • •              | • •            | 6             |
| Division des G. M. Otting                     | zer.             |                |               |
| Brigade des Oberst Gedelma                    | per.             |                |               |
| Wallmoden Kürassiere                          | • •              | 6              | • •           |
| Harbegg »                                     | . •              | 6              | • •           |
| Kavalleriebatterie Nr. 10                     | • •              | • •            | 6             |
| Brigade des Oberst Sternbe                    | rg.              |                |               |
| Kaiser Franz Joses Dragoner                   | • •              | 6              | . •           |
| König von Sachsen Kurassiere                  | • •              | 2              | • •           |
| Banderial = Husaren                           | • •              | 6              | • •           |
| Kavalleriebatterie Nr. 5                      | • •              | • •            | 6             |

## Rorps Geschütz-Reserve.

### Korps Artillerie: Kommandant Major Peter.

|                                        | Batails | Esta=<br>bron. | Ge= |
|----------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 2        |         |                | 6   |
| Kavalleriebatterie Nr. 9               | • •     | • •            | 6   |
| Slavon. halbe Ravalleriebatterie Rr. 2 | • •     |                | 3   |
| Raketenbatterie Nr. 16                 | • •     |                | 6   |
| Zwölfpfündige Batterie Nr. 1           | • •     | • •            | 6   |
| » » 2                                  | . •     |                | 6   |
| 13. Pionnierkompagnie mit 4 Equipagen  | 1/0     | • •            | • • |
|                                        |         |                |     |

#### Stärke des 1. Armeekorps.

14 Bataillone, 26 Eskadronen, 69 Geschütze, 1 Pionniers kompagnie und 4 Brücken-Equipagen.

# II. Armeekorps.

Kommandant: F. M. L. Graf Wrbna.

Chef des General-Quartiermeisterstabes: Oberst Pott.

## Division des F. M. L. Bar. Csorich.

### Brigade bes G. M. BBy f.

| 2. | Jäger Ba     | taillon                        | 1/6 | • • | . • |
|----|--------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 3. | Bataillon    | Fürstenwärther                 | 1   | • • | • • |
| 1. | *            | Schönhals                      | 1   | • • | • • |
| 1. | >            | Landwehr=Bataillon G. H. Baben | 1   | • • | • • |
| R  | analleriehai | terie Mr 2                     |     |     | 6   |

# Brigade des G. M. Fürst Colloredo.

| •                                              | Batail=<br>lone. | <b>Cefa</b> =<br>bron. | Ge=<br>foüte. |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 6. Jäger-Bataillon                             | <b>*</b> /•      |                        | • •           |
| 1. Bataillon E. H. Stefan                      | 1                | • •                    | • •           |
| 2. » » ········                                | 1                |                        | • •           |
| 1. Landwehr=Bataillon Paumgarten               | <b>\</b> _•      | • •                    | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 8                | . •              | • •                    | 6             |
| Division des F. M. L. Fürst Edmund S           | ch w a r         | zenl                   | ierg.         |
| Brigade bes S. M. Schütte                      |                  |                        |               |
| Grenadier-Bataillon Fischer (in Gran und Ofen) | 1                | • •                    | • •           |
| » Richter (in Ofen)                            | 1                | • •                    | • •           |
| » Bitermann (in Ofen)                          | 1                | • •                    | . •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 12               | • •              | . •                    | 6             |
| Brigade des S. M. Liebles                      | <b>:.</b>        |                        |               |
| (Als Garnison von Ofen = Pesth best            | immt).           |                        |               |
| Grenadier=Bataillon Schneider                  | 1                |                        | • •           |
| » » Martini                                    | 1                | • •                    | • •           |
| Grenadier=Bataillon Rattay                     | 1                | • •                    | • •           |
| 4. Bataillon Hohenlohe                         | •/•              |                        | • •           |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 13               | • •              | • •                    | 6             |
| Brigade des G. M. Graf Belleg                  | arbe             | •                      |               |
| Auersperg Kürassiere                           | • •              | 6                      | • •           |
| E. H. Johann Dragoner                          | • •              | 4                      | • •           |
| Civalart Uhlanen                               |                  | 5                      | • •           |
| Kavalleriebatterie Nr. 4                       |                  | • •                    | 6             |

## Rorps Geschüt : Reserve.

### Korps Artillerie:Rommandant Major Schmit.

| Rochs Retinerie:Kommansant Walor                        | C C C I          | 1 .            |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| ,                                                       | Batail-<br>lone. | Esta-<br>bron. | Ges<br>fothe. |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 10                        | • •              | • •            | 6             |
| » » 11                                                  | • •              | • •            | 6             |
| Halbe Kavalleriebatterie Rr. 6                          | • •              | • •            | 3             |
| Raketenbatterie Nr. 15                                  | • •              | • •            | 6             |
| Zwölfpfündige Batterie Nr. 3                            | • •              | • •            | 6             |
| » » 4                                                   | • •              | . •            | 6             |
| 8. Pionnierkompagnie                                    | 1/6              | • •            | • •           |
| Stärke des 2. Armeekorps.                               |                  |                |               |
| 15 Bataillone, 15 Eskabronen, 63 Geschützen. Rompagnie. | e und 1          | Pio            | nniers        |
| III. Armeekorps.                                        |                  |                |               |
| Kommandant: F. M. L. Graf                               | 3 h l i          | ď.             |               |
| Chef des General=Quartiermeisterstabes: Major           | Baron            | <b>G</b> ab    | lenz.         |
| Division des F. M. L. Fürst Lob                         | fowi             | <b>\$.</b>     |               |
| Brigade des G. M. Krieger                               | :u.              |                |               |
| 2. Jäger = Bataillon                                    | 2/6              | • •            | • •           |
| 3. Bataillon Warasbiner=St. Georger                     | 1                |                |               |
| 1 E. H. Wilhelm                                         |                  | • •            | • •           |

1. Landwehr-Bataillon H. v. Parma..... 1 ...

Sechspfündige Fußbatterie Rr. 36......

## Brigabe bes G. M. Graf Pergen.

|                                               | Batail=     | Gefa-<br>bron. |      |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| 3. Bataillon Warasbiner = Kreuzer             |             | • •            | • •  |
| 3 E. H. Wilhelm                               | 1           | • •            | • •  |
| 3. Roubelka                                   |             | • •            | • •  |
| 2. * Latour                                   | 1           | . •            | • •  |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 34              | • •         | • •            | 6    |
| Division des F. M. L. Fürst Franz L           | iecht       | en ft          | ein. |
| Brigade des G. M. Fiedle                      | <b>r.</b> . |                |      |
| 3. Bataillon E. H. Stefan                     | 1           | • •            | • •  |
| 1. Dttochaner                                 | 1           | • •            | • •  |
| 2. " Hartmann                                 | 1           | • •            |      |
| 3. » Mazzuchelli                              | 1           | • •            | • •  |
| Sechspfündige Fußbatterie Nr. 3               | • •         | • •            | 6    |
| Brigade des G. M. Parro                       | t.          |                |      |
| Prinz von Preußen Kürdsiere                   | • •         | 6              | • •  |
| Sunstenau Kürassiere                          | • •         | 2              | • •  |
| Kaiser Chevauxlegers                          | • •         | 4              | • •  |
| <b>Я</b> тев >                                | • •         | 3              | • •  |
| Kavalleriebatterie Nr. 3                      | • •         | • •            | • 6  |
| Korps Reservegeschüt.                         |             |                |      |
| Rorps Artillerie-Rommandant Hanptman          | ın Sr       | oftfi          | đ,   |
| Sechspfündige Schlicksche Fußbatterie         | • •         | • •            | 6    |
| Galizische Raketenbatterie Rr. 11             | • •         | • •            | 6    |
| • halbe Raketenbatterie Nr. 12                | • •         | • •            | 3    |
| Zwölfpfündige Batterie Nr. 5                  | • •         | • •            | 6    |
| <b>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </b> | • •         | • •            | 6    |
| Stärke bes 3. Armeekorps.                     | •           |                |      |

12% Bataillone, 15 Estabronen und 51 Geschüte.

# Geschütz - Hauptreserve.

|                  |                |                                         | (date |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|-------|
| Sechspfündige    | Fußbatter      | cie Nr. 4 (steht in Raab)               | 6     |
| Ravalleriebatter | tie Nr. 1      |                                         | 6     |
| *                | <b>»</b> 7     | (bei der Division Si-                   |       |
|                  |                | munich vor Komorn)                      | 6     |
| >                | <b>*</b> 8     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6     |
| *                | <b>* 11</b>    | (bei ber Division Si-                   |       |
|                  |                | munich vor Komorn)                      | 6     |
| Raketenbatterie  | <b>N</b> r. 13 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6     |
| *                | <b>» 17</b>    | •••••                                   | 6     |
| >>               | <b>»</b> 23    | (bie halbe Batterie in                  |       |
|                  |                | Gran)                                   | 6     |
| Zwölfpfündige!   | Batterie       | Mr. 6                                   | 6     |
| *                | *              | » 7 (bei ber Division                   |       |
| •                |                | Simunich vor Komorn)                    | 6     |
| <b>»</b>         | *              | <b>»</b> 8                              | 6     |
|                  |                |                                         |       |

# Stärke ber Geschüt: Haupt : Reserve.

66 Geschütze, und zwar: detachirt 27, prasent 39.

### Pionnierkorps.

#### Rommanbant Major Obermüller.

| <b>6.</b> ' | Pionnierkompa | ignie (bei der Division Si=             |     | Brückne<br>equipag. |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|-----|---------------------|
|             |               | munich)                                 | 1/6 | 2                   |
| 7.          | >             | ••••••••••                              | 1/6 | • •                 |
| 8.          | . *           | beim II. Armeeforps                     | 1/0 | • •                 |
| 13.         | >             | beim I. Armeekorps                      | 1/0 | 4                   |
| 14.         | *             | ••••••••••                              | 1/0 | • •                 |
| 16.         | . *           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1/6 | 5                   |

#### Stärte bes Pionniertorps.

1 Bataillon mit 11 Equipagen, wovon 10 bespannt und 1 unbespannt.

# Mekapitulazion:

|                           | Batail= | <b>Esta=</b><br>bron. | Ge=<br>schüte. | Bruden<br>equipag. |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------|--------------------|
| I. Armeeforps             |         |                       | 69             | 4                  |
| M. Armeekorps             | 151/.   | 16                    | <b>63</b>      | • •                |
| III. Armeetorps           | 12°/.   | 19                    | 51             | • •                |
| Geschüt . Hanptreserve    | • •     | • •                   | <b>39</b>      | • •                |
| Bei ber Division Simunich | • •     | • •                   | • •            | 2                  |
| Bei ber Armee             | • •     | • •                   | • •            | 9                  |
| Zusammen                  | 411/0   | <b>56</b>             | 222            | 11                 |

Die zur Zernirung von Komorn unter F. M. L. Simunich stehenden Truppen, so wie die Division Ramberg, welch' letzeie übrigens nicht mehr als 1420 Rotten Dienstbare zählte, wurden noch serner als detachirt behandelt, deher in diesser Ordre de Bataille nicht ersichtlich gemacht.

An der unteren Donan hatte indessen die Organistrung des Landsturmes Fortschritte gemacht; auch war die Schiffsahrt theil-weise unterbrochen — oder doch gefährdet worden.

Schon am 4. Marz hatte ter Banus ben Oberfilieutenant Gf. Rugent mit 6 Kompagnieen Infanterie, 1/2 Estadron Kavallerie und 2 Rafeten-Geschützen auf Dampsschiffen gegen Solt entsendet, um diesen Ort zu entwassnen, und den Landsturm zu versprengen.
— Derselbe kehrte jedoch am 6. unverrichteter Sache nach Pesth zurück, da Solt ganz mit Wasser umgeben, und der einzige Zugang, auf einem schmalen Damme, höchst schwierig war. Er brachte die Rachricht: daß sich zwischen Kalocsa und Solt 1200 Honved mit 4 Kanonen besänden, überdies der Landsturm in der ganzen Gegend ausgeboten sey.

Da auch vom Obersten Baron Morit Leberer, ber vom F. J. M. Gf. Nugent mit 2 Kompagnieen vom 5. Bataillon bes 2. Banal = Regimentes, 2 Estabronen von König von Sachsen Ruraffieren und einer halben Batterie zur Säuberung bes Donau-Ufers von den Rebellen, über Tolna und Paks nach Foldvar marschirt war, die Meldung einlief: daß auf dem linken Donau-Ufer allenthalben der Landsturm organisiert werde, er auch durch den von den Rebellen nicht ohne Gefahr zu uns herübergekommenen Lieutenant Anezich des 19. Infanterie-Regimentes erfahren habe, daß Szegedin vom Feinde mit angeblich 15600 Mann Infanterie, worunter 10000 M. Lanbsturm, bann 1000 M. Kavallerie beset sep, in Horgos 1200 M. Infanterie mit 120 Husaren, in Therestopel endlich, unter Oberstlieutenant Gaal, 10400 M. Infanterie, worunter 4000 M. Landsturm, bann 848 Husaren stünden, von welch' letterem Orte Streifungen bis an das Donau-Ufer Statt fanden, so entsendete ber Feldmarschall ben Oberften Baron Borvath mit dem Grenadier-Bataillone Richter, bem 1. Bataillone Ceccopieri und einer halben Raketenbatterie am 12. auf Dampf- und

Schleppschiffen, Donausabwärts, bis Mohacs, um die Usergesgend von den herumstreisenden Rebellenhausen zu säubern, die Ordnung in den am User gelegenen Ortschaften herzustellen, die sich dort herumtreibenden Revoluzionsagenten aufzuheben, endlich die Schiffahrt frei zu machen; dann aber, und zwar so schnell als möglich, wieder nach Pesth zurüczusehren.

Von dieser Expedizion wurde auch der F. J. M. Gf. Rugent verständiget, und ersucht, auch seinerseits für die Sicherung der Schiffahrt auf der Donau, durch Besetzung der wichtigsten Punkte, möglichst zu sorgen.

Dem F. J. M. Gf. Rugent waren nach Entsendung der Brisgaden Dietrich und Palsty nur sehr geringe Streitkräfte zur Bersfügung geblieben; um so mehr, als ein Theil der ihm unterskehenden Truppen, unter Oberst Mamula des Ingenieursorps, die engere Zernirung von Peterwardein unternommen hatte. Hierzu waren aber die Mittel ungenügend. — Die Garnison von Beterwardein bestand aus 5000 Mann regulärer Infanterie und 7000 Mann dewassneter Landleute. Dem thätigen und energischen Obersten Mamula standen dagegen kaum 4000 Mann zu Gebote, worunter nur das Bataillon von Piret Infanterie vollsommen schlagsertig, die anderen 3 (vierte) Bataillone Grenzer wesder montirt noch organisit waren.

Die Garnison von Peterwardein war sehr genau von dem Stande und dem Gehalte der Zernirungstruppe unterrichtet. So äußerten sie: recht gut zu wissen, daß bei den Zernirungstruppen blos 5 bis 6 Kompagnieen deutscher Truppen sich befänden, der Rest aber aus schnell zusammengerafften Bauern bestehe.

F. J. M. Gf. Rugent sah sich baher genöthiget, vom Feldsmarschall unterm 12. wenigstens die Rücksendung der Brigade Palsty zu verlangen, indem er äußerte: "daß er mit schuldiger und langsgewohnter Ergebenheit auf den an ihn ergangenen Besehl bereits

»zwei Brigaden seines Korps betachirt habe, jest aber so sehr »von Truppen entblößt sep, daß er durchaus nicht Ersprießliches »zu leisten vermöge.«

Dbgleich es dem Feldmarschall nicht möglich war, dem dringenden und gewiß vollsommen begründeten Begehren des Feldzeugsmeisters zu entsprechen, hatte Letterer doch mit den ihm zur Bersfügung gebliebenen, geringen Mitteln so zweckmäßige Disposizionen getroffen und die Zernirung von Peterwardein durch Anlage von Feldschanzen so wirksam zu Stande gebracht, daß die Unterhandslungen zur Übergabe dieser Festung schon sehr weit gediehen wasren, und nur durch eine Rotte Übelgesinnter, unter welchen sich besonders die Honved-Artillerie und das 2. Honved-Bataillon bes merkbar machten, vereitelt wurde.

Bei Komorn war indessen die Verbindung zwischen den Jernirungstruppen durch den Bau einer Schisstväcke zunächst der Puszta-Lovad hergestellt worden. — Der frühere Festungskommandant Majthenyi hatte das Kommando an den ehemaligen k. k. Ingenieur-Oberstlieutenant Török abgetreten, die Festung gänzlich verlassen, und sich am 7. März bei den Vorposten der Zernirungstruppen gemeldet. — Am 11. unternahmen 3 Bataillone, 4 Geschüße und 1 Eskadron Hufaren der Besatung von Komorn einen Ausfall in der Richtung von Zzitvatö; wurden aber bald durch den G M. Beigel, welcher die Brigade des zum Feldmarschallieutenant besörderten Fürsten Lobkowis übernommen hatte, in die Festung zurückgedrängt.

Indessen war Oberst Graf Zedtwit mit der schriftlichen Willens-Außerung Sr. Majestät des Kaisers, auf den früher erwähnten, allerunterthänigsten Bericht des Feldmarschalls in dessen Hauptquartier eingetrossen. — Der Fürst wurde durch diesen allerhöchsten Erlaß angewiesen: sich hinsichtlich der erbetenen Aushilse an leichter Kavallerie mit dem F. M. Gf. Radesty ins Einvernehmen zu sesen. Ju den Operazionen der Armee zurückehrend, muß vor Allem erwähnt werden, daß die Absicht des Feldmarschalls nunmehr das hin ging, den Moment, wo die ganze Armee zwischen Czegled und Kecskemét konzentrirt stand, nicht unbenützt verstreichen zu lassen.

Über die Stärke und Bewegungen des Feindes hinter der Theiß hatte man nur sehr unbestimmte und wenig verlässige Nachrichten. — Bon mancher Seite wurde gesucht der Meinung Geltung zu verschaffen, die seindliche Hauptmacht werde sich nun Theißabwärtsziehen. Der Feldmarschall theilte diese Ansicht nicht; er hielt
es vielmehr für wahrscheinlich, daß der Feind sich an die obere Theiß
wenden, und seine Operazionen über Gyöngyös, oder über Mistolz und Losoncz, wieder aufnehmen werde, und hatte, wie wir
gesehen haben, um hierüber rechtzeitig Rachricht zu erhalten, die
Division Ramberg bis Héves vorgeschoben.

Um über bie Starke und Stellung des Feindes an der mittleren Theiß Gewißheit zu erlangen, und benselben zur Entwicklung seiner wahren Absichten zu zwingen, faßte ber Feldmarschall ben Entschluß, sich vor Allem ber Übergangspunkte von Czibakháza und Szolnof zu versichern, eine weitere Borrudung ber Armee, auf dem linken Theißufer, aber nur dann zu unternehmen, wenn man die volle Überzeugung erlangen sollte, bie hauptmacht bes Feindes vor fich zu haben. Diefe aufzusuchen und zu schlagen, war bas Ziel wornach gestrebt, das ausschließliche Operazionsobjekt, welches verfolgt werden mußte. Eine Offensivbewegung auf Großwarbein ober Debreczin, den sogenannten Sig des -Magnarenthums«, von dem fich einige so große Resultate versprochen, hatte, wenn man bort nicht auf die Hauptmacht des Feindes gestoßen, diese vielmehr mittlerweile bei Poroszló oder Tokay auf das rechte Theißufer übergegangen ware, nicht nur feinen Bortheil gebracht, sondern bas Berberben der Armee zur Folge haben können; da diese sehr bald von allen Kommunikazionen mit den rückwärtigen Landestheilen, aus denen ihr der Rachschub an Munizion und sonstigen Armeebedürfnissen, Verstärkungen, u. f. w., einzig uud allein zukommen konnte, gänzlich abgeschnitten worden wäre, wenn sie nicht die in ihrem Rücken liegenden Flußübergänge, so wie die Operazionslinie zwischen Pesth und Szolnok fortwährend stark besetzt hielt; was aber ohne die operirende Armee bis zur Unfähigkeit eines Erfolges zu schwächen, nicht geschehen konnte.

Für die beabsichtigte Rekognoszirung jenseits der Theiß erließ der Feldmarschall unterm 14. nachstehende Disposizion:

ses ift nunmehr ber Zeitpunkt gekommen, wo ein Festseten -an der Theiß und das Überschreiten dieses Flusses von unserer "Armee durch die seither Statt gefundene Ronzentrirung derselben, "zwischen Recstemét und Czegled, um so dringender und leichter" "erscheinen muß, als wir eben dadurch ben Feind, von deffen Starke sund Stellung am linken Theißufer nichts Sicheres bekannt ift, "zu einer entscheibenden Bewegung, somit zur Entwickelung seiner "wahren Absichten zwingen, was uns die fernere Direktive un-"seres Verhaltens an die Hand geben wird. — Unter dieser "Voraussetzung handelt es sich nun vorzugsweise barum, sich ber "Übergänge bei Szolnof und Czibakháza bleibend zu versichern, und . überhaupt an ber Theiß eine solche Basis zu gewinnen, von wel-"der aus jede fernere Operazion gesichert Statt finden kann, und »wir gegen alle etwaigen ungunstigen Ereignisse gebect bleiben. — . Als die entsprechendfte Bewegung für ben beabsichtigten 3wed finde \*ich anzuordnen: daß das I. Armeekorps bei Alparseinen "Übergang bewirke, und zwischen ber Theiß und Harmas-"Rörös aufwärts rude, während das III. Armeeforps fich gegen »den Übergang von Czibakhaza wendet, und bei der für den An-"griff so ungunstigen, örtlichen Beschaffenheit des dort bestehenden "Übergangspunktes auf- ober abwärts, ebenfalls den Fluß zu über-

schreiten und die Verbindung mit dem I. Armeekorps so schleunig als möglich herzustellen haben wird. — Db der Punkt Szolnok son einigen Bataillonen bes III. Armeekorps ober aber von einer angemessenen, jedenfalls mit bem entsprechenden Geschütze versehenen Truppenabtheilung ber Division Corich zu besetzen sep, -will ich dem einvernehmlichen Gutachten der Herren Korpstom-"mandanten überlassen, und blos beifügen, daß auch von dort aus, zur Beschäftigung bes Feindes jenseits Szolnof und zur Theilung seiner Kräfte, eine nachhaltige Demonstrazion vorzus nehmen, dabei aber wohl vorzusehen ist, damit derselbe nicht sseinerseits in der Rähe von Szolnok auf das rechte Theißufer "übergehe. Die Übergänge bei Czibakháza und Szolnok sind, »sobald wir am linken Theißufer stehen, gehörig durch Verschanzungen zu sichern und mit dem erforderlichen Geschütze zu verssehen. Die Truppen unter Kommando bes F. M. L. Baron Csorich ssind bestimmt, in einer rudwärtigen Zentralstellung, zwischen -Alpar und Czibakhaza, für jede etwaige Verwendung rechts ober slinks, so wie auch gegen einen Feind bereit zu bleiben, der von "Czongrád her, oder selbst noch tiefer, Fluß-abwärts, etwa über -Felegyhaza gegen uns vordringen und den Übergang bei Alpar bebrohen könnte.«

"Ge ist übrigens mein entschiebener Wille, daß "die beiden Armeekorps nach erfolgter Bereinigung nur dann über "die Linie von Török-St. Miklos und Kardszag hinausgehen, wenn "sie vollkommen überzeugt sind, die Hauptmacht des Fein"des vor sich zu haben. Ich empfehle diese Beobachtung auf "das Ernstlichste, weil mir darum zu thun ist, es jedenfalls "zu vermeiden, daß wir schwächeren seindlichen Kolonnen nachgehen, "während vielleicht die Hauptmacht des Gegners Theiß- auf"oder abwärts sich wendet, und unter dem Schutze einer maski"renden Abtheilung wieder offensive Bewegungen auf das rechte Ufer

"Wagt. Unsere erste Aufgabe ist, bas Festseten an der "Theiß. Die weiteren Operazionen werden sich aus Demjenigen ergeben, was der Feind unternimmt, die aber jedenfalls durch "die gesicherten Übergangspunkte an diesem Flusse mit Erfolg vor"bereitet bleiben."

3d fann nur die Grundzüge ber so eben vorgezeichneten Operazion andeuten, und ersuche die Herren Korpstommanbanten, "das Detail nach ihrer eigenen erprobten Einsicht zu regeln, jedoch shierbei in stetem Einflange zu handeln; weil es nur in solcher -Beise möglich wird, auf Erfolg zu zählen. — Die Operazion hat sofort zu beginnen, wenn alle erforderlichen Borbereitungen bazu agetroffen find, und ift mir ber Zeitpunft bes Seginnes blos hierher ansuzeigen. Indem ich die Beobachtung des ftrengften Gebeimniffes shierüber empfehle, glaube ich ferners, baß die Zusammenbringung Der erforderlichen Transportmittel vom Lande für den Rachschub "ber Armeebedurfnisse, namentlich bes Brotes und Holzes, von Szolnof über bie Theiß ohne alles Aufieben icon gleich bermal seingeleitet werde. Je mehr alle darauf abzielenden Borkehrungen beidleuniget merten. um fo bener wird es fern; tamit man bem Feinte feine Beit laffe, no für anterweitige Bewegungen gu entsideiten, und auf irgent einem Punfte qu eridernen, wo mir nu--meriid idmider fint.

Die Division Mamberg bleibt vor der Hand in Heves, schiebt angemessene Abibeilungen jur Berbachung des Überganges von Licha füred gegen Perceitie vor, welche jedoch in üeter Bemesqung in bleiben daben, um durch üre Standwurfte nich keinem Geber diedzukellen. Dechleichen ist fi. M. L. Mamberg angewiesein sich fich durch verlästliche Annichtaben über allei, was seindlischen Seite Bengeniesein sien sich Inche untärkliche Annichtaben vergebe, anspeklären, und ann über ziehe Annicht bei Telen vergebe, anspeklären, und ann über ziehe michtige Erwings allegend. mineis Annier, zu dernähen.

Mit dem Erlassen dieser allgemeinen Disposizion fand es der Feldmarschall für angemessen, dem Banus eventuell den Besehl über die zur bevorstehenden Operazion bestimmten Truppen zu übertras gen und schrieb demselben unterm 14.:

Jun bei der bevorstehenden Operazion über die Theiß auch dann noch die so nothwendige Einheit im Oberbefehle zu erzielen, wenn ich verhindert wäre in Person anwesend zu sehn, sinde ich E. E. sür diesen Fall, auch das Kommando der Division Esorich, und des III. Armeekorps zu übertragen.

Da der F. M. L. Gf. Schlid im Range alter als der Banus war, durch obige Verfügung diesem aber untergeordnet wurde, so schrieb der Feldmarschall, unter Mittheilung des obigen Beschlusses, dem F. M. L. Gf. Schlid: "Er hege das seste Vertrauen, daß biese Maßregel den schönen Einklang und das Zusammenwirken "zur Förderung des Kriegszweckes nicht im mindesten stören werde, "wofür ihm schon der Karakter zweier Generale wie der Banus und Er (Schlid) volle Bürgschaft gebe."

Dbige Maßregel, die durch die hohe politische Stellung des Banus hervorgerufen und im Einvernehmen mit dem F. M. L. Gf. Schlick festgestellt worden war, sand übrigens ihre Lösung in der bald darauf erfolgten Beförderung des Banus zum Feldzeugmeister.

Der F. M. L. Gf. Wrbna, von dessen Korps sich ein Theil in Ofen-Pesth befand, wurde nach Ofen berufen, um daselbst das Militär-Distriktskommando zu übernehmen.

Die Rachrichten, welche man durch ausgesendete Kundschafster vom Feinde erhielt, waren sehr widersprechend. Während F. W. L. Gf. Wrbna berichtete, der Feind ziehe sich Theißsaufswärts, wollte Major Bar. Gablenz Rachricht haben, daß, mit Ausnahme des Korps unter Görgen, die Hauptmacht Theißsabswärts, gegen Szegedin, abgerückt sen.

Am 16. gelangte ber Feldmarschall in Besit bes nachstehen-

den Schreibens, welches in der Gegend von Sz. Milles aufgefungen worden, und von dem Rebellen-General Damjanich an den in Czibalhiga kommundirenden Oberften Nagy-Sander gerichter war:

Der Feinn sieht sich abwaris; es liegt alles daran, ihm splanden zu machen, daß mein Armeekorps dei Czibakhaja debonsadire. — Senden Sie alfo starke Abtheilungen, wie zur Netogsadiren. Jegen Keckkemeit und Körös; aber exponiren Sie die siehen nicht: ich aber wende mich in Eilmärschen gegen Tiszassüred, wo eine Brücke dei Balk geschlagen wird, um den Überspung dassicht und dei Tiszassüred zu erleichtern. — Ich benösschige zu diesem Manöver drei Tage Zeit, will General Görgen krüftigst unterfäusen, und mich jest, da der Feind den Fehler besagungen hat die Sisenbahnlinie zu verlassen, über Gyöngyös, "Hawan gegen Waisen wersen, und sehen, ob ich einen Übersgang über die Donau erzwingen kann. — Beschäftigen Sie den Feind, Czibakháza ist stark, aber Szentes und Szegedin empsehle "ich Ihnen."

"Töröf Sz. Miklos, am 13. März 1849.«

Damjanich m. p. General.

"In großer Gile.«

An der Achtheit dieses Schreibens war, nach der Unterschrist und dem Dienstsiegel, nicht zu zweiseln. Rur blieb es ungewiß, ob dasselbe nicht etwa absichtlich in unsere Hande geleitet worzen sen sey. Ein Hinausgehen der seindlichen Streitkräfte an die obere Theiß, war, wie wir gesehen haben, Dasjenige was der Feldmarschall immer als das wahrscheinlichste hielt, und in dem aufgesanzenen Schreiben einen Beleg mehr sand. — Hiernach mußte es remselben daran gelegen seyn, endlich Gewißheit über Dasjenige zu erlangen, was hinter der Theiß vorging, und wozu durch

bie am 14. erlassene Disposizion bas Röthige eingeleitet worben war. Diese Disposizion blieb auch in Wirksamkeit, nur
wurde bem Banus, unter Mittheilung und Hinweisung auf ben
aufgefangenen Brief, aufgetragen, die Truppen unter F. M. L.
Bar. Esorich nicht weiter als N. Körös hinabzuziehen; da man
dieselben, falls sich die Nachricht von dem Ansammeln seinblicher
Streitkräfte an der oberen Theiß bestättigen sollte, zur Verstärtung
der Division Ramberg benöthigen könnte. Überdies wurde der Befehl wiederholt eingeschärft: nach Gewinnung des linken Theißusers mit dem I. und III. Armeetorps nur dann weiter vorzurücken,
wenn wirklich die Hauptmacht des Feindes dort stünde, in welchem
Kall es noch immer möglich blieb, auch einen Theil des II. Armeekorps, nämlich die Division Esorich und Brigade Bellegarde, von
R. Körös über Szolnos dem I. und III. Korps nachrücken zu machen.

Dieser Befehl lautete wortlich wie folgt:

"Ich theile E. E. die Abschrift eines jenseits ber Theiß in der "Gegend von Töröf Sz. Miklos aufgefangenen Schreibens des "Rebellen-Generals Damjanich mit, aus welchem Hochbieselben sersehen wollen, was ber Gegner zu beabsichtigen scheint; nachdem an der Achtheit dieser Piece wie solches aus Siegel und Unterschrift hervorgeht, nicht gezweifelt werden darf, und es nur mög= »lich ware, daß uns dasselbe vom Feinde absichtlich in die Sande ge= spielt worden. In jedem Falle gebietet die Borficht, fich für alle mögslichen Greigniffe vorzubereiten, und ich ersuche deshalb E. E. bei ber -beabsichtigten Operazion über die Theiß das II. Armeeforps in seis -ner vollen Starke, nämlich die Division Csorich und die Brigade "Bellegarde, nicht weiter hinabzuziehen, sondern bei -Roros zu belaffen, um biefe Truppen jedenfalls zur augensblicklichen Verfügung gegen Rorben und zur Verstärkung ber schwachen Division Ramberg bei Heves bereit zu haben; im -Falle die im obigen Schreiben angebeutete Dpe

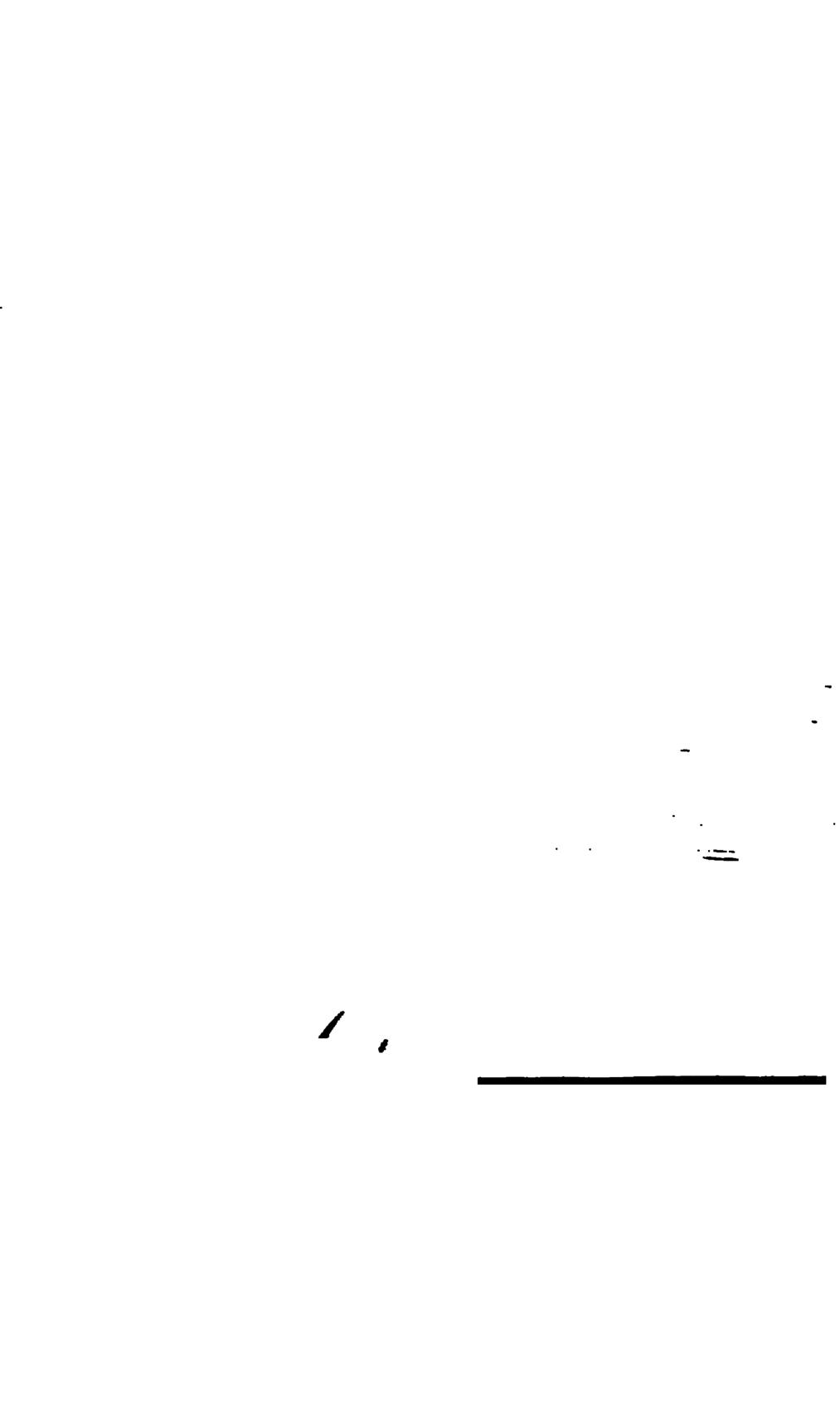

-hochft schwierig und unsicher halt. — Die meisten Bortheile ver--einigen sich zu einem Übergange bei Szolnot; bort beherrscht »das rechte Ufer das jenseitige weithin, und da Rardszag und De-"brecgin vor der Hand unsere Operationsobjekte find, so gewinnen wir sechs Meilen Boben ohne Kampf. — Die aufgestellten sachtzehnpfündigen Ranonen werben ben Übergang erleichtern. Es "ware zu wünschen, daß ich sechs Stude erhielte, welche bort in Postsion verbleiben. Da nun ber General Thodorovich die serbischen -Hilfsvölker entlassen hat, und nur 7 Bataillone und 1900 Reiter . (Diefe follen als neu errichtet nur von geringem Berthe fenn) fart ift, so durfte auf seine Mitwirkung bei unserer Offenstv=Operazion nur »wenig zu rechnen seyn. Indessen bitte ich dennoch, daß ihn Eure Durchlaucht von meinem Vorschreiten in Kenntniß setzen, und zu seiner nochmaligen Kraftanstrengung mit allen seinen Mitteln auf-»forbern. Eben so ware es wunschenswerth, wenn ber Romman-"birende in Siebenbürgen und dem Banate verständiget und ange-»wiesen würden.«

"Bon meinen Operazionen werde ich Euer Durchlaucht in mög-"lichst genauer Kenntniß zu erhalten suchen."

Auf obige Gegenvorstellung erwiederte der Feldmarschall unsterm 17.:

Benn die Übergänge bei Alpar und Czibakhaja jene von E. E. angebeuteten, örtlichen Schwierigkeiten bieten, so muß sich mich allerdings ebenfalls für den Punkt Szolnok aussprechen. Ich bemerke jedoch, daß der Übergang bei Czibakhaja jedenfalls kark maskirt bleiben müßte, um jedem etwaigen Offenstw-Bersuche des Keindes von dorther mit Nachdruck zu begegnen. Sobald aber die Theiß bei Szolnok forcirt ist, müßte man sich auch der bei Czibakbaja bestehenden Brücke versichern. Ich gestehe übrigens E. E., daß ich mich nur mit einigem Widerstreben zu einer Abanderung der Disposizion vom 14. herbei lasse; und mich bei den von Hoch-

»benselben vorgestellten Gründen nur dann für gänzlch beruhigt "halten kann, wenn der Übergang bei Szolnok, wobei von keiner "Täuschung des Feindes mehr die Rede ist, und ein bloßer Fronstalls Angriff Statt sindet, jene Bürgschaft des Gelingens geben "kann, welche die Flankens Operazion über Alpar wenigs"stens mit ziemlicher Sicherheit in Aussicht stellen zu wollen schien."

Während dem hatte der Banus auch die Zuschrift vom 16. erhalten, in welcher ihm angedeutet wurde: die Division Csorich und Brigade Bellegarde nicht weiter Theiß-abwärts als N. Körös zu ziehen.

Obgleich die am 14. erlassene Disposizion hierdurch keine wessentliche Anderung erlitten hatte, glaubte der Banus doch darauf bestehen zu sollen, daß ihm nicht allein die Division Esorich, sowdern auch die Division Ramberg zugewiesen werde. — Für den Fall aber, als der Feldmarschall blos das I. und III. Armeetorps die Theiß überschreiten lassen wolle, könne dies nun über Szeged in geschehen, wo man die Truppen des G. M. Thodorovich an sich ziehen, und dann gegen Großwarde in und Debreczin vorrücken könne. Bei dieser Operazion die er (der Banus) für höchst nüslich, ja entscheidend halte, bleibe dem Feldmarschall sast noch die halbe Armee zur Verfügung.?

Gleich nach Erhalt biefer Vorstellung verfügte sich ber Feldmarschall nach Czegleb, wo diese Angelegenheit mündlich verhandelt und abgethan wurde. Nach beendeter Unterredung fehrte Derselbe jedoch wieder nach Ofen zurück, dem Banus den Befehl über die gegenüber den feindlichen Fluß-Übergangspunkten von Szolnok und Czibakhaza vereinigte Armee überlassend.

Während die kostbare Zeit mit, von den Ansichten des Feldmarschalls abweichenden, Operazions = Anträgen verstrich, hatte
ber Feind von Czibakháza aus selbst eine Offensiv=Bewegung auf das rechte Ufer der Theiß unternommen.
Über diese, gegen Pesth gerichtete Operazionen gibt eine in ben un-

garischen Aften vorgefundene Zuschrift Betters an Görgen, welch' Ersterer damals den Oberbefehl über das ungarische Heer übers nommen hatte, Letterer aber an der oberen Theiß, bei Tokap stand, so wie eine zweite Zuschrift an die sin Tisza-Füred stehende Brigade« hinlänglichen Aufschluß.

In Erfterer heißt es:

Ľ.

"Die Offensiv-Operazionen, mit dem Objekte Pesth, beginnen morgen Früh (17.) von hier aus, mit dem Armeekorps des
"General Damjanich und jenem des Obersten Klapka."

Der Herr General (Görgen) werben nun hiermit aufgefors dert und angewiesen, auch Ihrerseits durch Ergreisen der Offenssive dem Operazions-Objekte näher zu rücken, und zu verhindern, daß die ganze Macht des Feindes sich nicht gegen die von hier aus vorrückenden Korps wende. Die Hauptmacht des Feindes sieht auf der Linie Czegled, R. Körös und Kecskemét konzentrirt. Zede Kundschaftsnachricht von Bedeutung, so wie die Erfolge aller Bewegungen kommen mir genau mitzutheilen.

"Hauptquartier Czibakhaza am 16. Marz 1849. «

Die an das Brigade-Rommando in Tisza-Füred gerichtete Zuschrift lautete wie folgt:

"Die Offensiv-Operazionen, mit dem Objekte Pesth, beginnen morgen Früh (17.) von hier aus, mit den Armeekorps des
"Generals Damjanich und jenem des Obersten Klapka."

Das Brigade-Kommando wird bemnach angewiesen, durch unausgesette Demonstrazionen über Poroszló hinaus, den Feind zu beschäftigen, einen Theil seiner Kräfte festzuhalten, und den Biederausbau der abgebrannten Brücke über den Theiß-Arm zu verhindern, so wie die Verbindung mit den vorrückenden Korps durch eine Besetung von Poroszló zu erzielen.

-Weiters wird der Aufwurf der projektirten Fleche am rechten -User, zum Schutze der dortigen Theiß-Brücke, dem Brigade-Rom-mando zur strengsten Pflicht gemacht. Den zur Beobachtung des Flusses von Tisza-Füred bis
Tokay aufgestellten Razionalgarden ist der gemessenste Besehl zu
"geben, jeden Bersuch zur Schlagung einer Brücke dem Feinde zu
"hindern, und pünktlich, schnell und genau jede Wahrnehmung
"anzuzeigen. Des Feindes Hauptmacht ist auf der Linie Czegled,
"R. Körös und Kecskemét konzentrirt. Jede Kundschaftsnachricht
"von Bedeutung, so wie die Erfolge aller Bewegungen kommen
"mir genau mitzutheilen. Mein Hauptquartier ist vor der Hand in
"Czibakháza."

"Czibakháza am 16. Marz 1849.

Better m. p. «

Demgemäß überschritten bie Armeekorps Damjanich und Rlapka (28,000 Mann) am 17. und 18. bei Czibakhäza die Theiß, und rücken bis auf halben Weg von R. Körös vor, woselbst sie ein Lager bezogen.

Ein mehrtägiger Regen hatte die Wege sehr verdorben, anch war am Morgen des 19. ein dichter Nebel gefallen, der jede Offensiv Bewegung sehr erschwerte. Diese Umstände, so wie die Kunde: "der Banus seh dem Rebellen Seere um 12,000 Mann "überlegen, endlich die Betrachtung, daß im Falle eines ungünstis "gen Ausganges die ganze Armee nur die Brücke bei Czibasháza "für ihren Kückzug besaß, "veranlaßten Vetter, die begonnene Offensiv Operazion auszugeben. Am 19. ward der Kückmarsch angestreten, so, daß Abends die ganze Armee bereits die gesicherte Landzunge herwärts Czibasháza erreicht hatte.

Der, wie gesagt, schon am 17. stattgehabte Theiß-Ubergang des ungarischen Heeres bei Czibakháza blieb unentdeckt. Am 18. war das I. Armeckorps von Recskemét nach R. Körös (2 Meilen weit) herauf gerückt, wodurch die gesammte Armee (35 Bataillone, 52 Eskadronen, 156 Geschüße) kaum vier Stunden weit von dem

Lager des Rebellen-Heeres entfernt ftand, ohne hierüber bestimmte Rachrichten erhalten zu haben.

j

ľ

Der Feldmarschall, ber auf indirektem Wege Kenntniß von dem bei Czibakhaza erfolgten seindlichen Flußübergang erhielt, drückte unterm 21. sein Befremden darüber aus, daß eine so schöne Gelegenheit versäumt worden sep, diese feindlichen Korps zu versnichten.

Unmittelbar nach erfolgtem Rudmariche bes ungarischen Deeres auf bas linke Theiß-Ufer wurde im feindlichen Lager ein neuer Operazionsplan entworfen, demgemäß bie gesammte ungarische Beeresmacht bis zum 26. ober 27. März bei Poroszló bebouchiren soute. Der Marsch war so angeordnet, daß die Spipe unter Aulich am 25. in Poroszló, das Korps Damjanich an diesem Tage in Tisza = Füred, bas Korps Klapfa's aber erft am 26. in letterem Orte eintreffen foute. — Bur Decung bieses Marsches blieb blos die mobile Division des Oberstlieutenant Asboth an ber mittleren Theiß zurud, die Brude bei Czibakhaza beset hal= tenb, während Nazionalgarden die Ufer der Theiß, von Szentes bis Tisza = Füred, bewachten. Das Rorps Görgen's (VII.), mit welchem die Vereinigung über Poroszló stattfinden sollte, war in Folge der erhaltenen Weisungen am 18. bis Miskolcz, deffen Avantgarde unter Poltenberg bis Harfany vorgerückt, von wo der Marsch über Mezö-Kövest auf Kapolna, Besenyö und Poroszló fortgesett wurde.

Bon dem unter dem Schupe der Theiß erfolgten Flankensmarsche der Korps Damjanich und Klapka gegen Poroszló hatte man im Hauptquartiere des Feldmarschalls, wie begreislich, nichts in Erfahrung gebracht, dagegen berichtete F. M. L. Ramberg schon unterm 19. den Anmarsch Görgey's. In diesem aus Heves datirsten Berichte ward angezeigt, daß der von Miskolcz zurückgekehrte Kundschafter aussage: "dieser Ort und alle umliegenden Dörfer

Pacinaire Rachricht wirklich sehr genau war, wärerhin in den Papieren der Insurgenten ist März aus Miskolcz batirte Ordre de Ba-

## Livision Gaspar.

## Brigade Horvath.

|                     | Batail=<br>lone. | Esta-<br>bronen. | ⊕e≠<br>∫φ <b>ä</b> ≱e. |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| a marie Marcillen   | 1                |                  |                        |
| Burne Mr. 9         |                  | 6                |                        |
| Buterie Rr. 2       |                  |                  | 5                      |
| Brigade Major Walbl | ierg.            |                  |                        |
| Regmts. Nr. 60      | 1                | -                | -                      |
| - was to the second |                  | -                | 8                      |

## Brigade, Major Pethes.

| ·                           | Batail=<br>lone. | <b>Gsfa-</b><br>bronen. | Øe=<br>ſфüħe. |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Reograber Bataillon         | 1                |                         |               |
| Pionniere                   | */•              |                         |               |
| Ujhazi = Jäger              | */•              |                         |               |
| Preßburger Batterie         | _                |                         | 5             |
| Division Améti              | •                |                         |               |
| Brigade Sergely.            |                  |                         |               |
| 10. Honved = Bataillon      | 1                | ,                       |               |
| 23. • •                     | 1                |                         |               |
| Pionniere                   | 1/0              | -tunate                 | <del></del>   |
| Fußbatterie Rr. 3           | · <del></del>    | -                       | 7             |
| Brigade Ujvary.             |                  |                         |               |
| 45. Honved = Bataillon      | 1                |                         | . —           |
| Ungarische Jäger            | ·3/ <sub>6</sub> |                         |               |
| Husaren = Rgmt. Rr. 10      |                  | 4                       |               |
| Kavallerie = Batterie Nr. 4 |                  | •                       | 8             |
| Brigade, Major Uicht        | ri <b>ş.</b>     |                         |               |
| 33. Honved = Bataillon      | 1                |                         | -             |
| 2. Reusohler >              | 1                |                         | _             |
| Husaren-Rgmt. Nr. 12        |                  | 2                       |               |
| Ravallerie = Batterie Rr. 5 | -                |                         | 6             |
| Division Poltenb            | erg.             |                         |               |
| Brigade, Major Koffu        | tħ.              |                         |               |
| 1. Honved = Bataillon       | 1                |                         |               |
| 1. Reusohler »              | 1                | <del></del>             | -             |
| Husaren - Rymt. Rr. 4       | _                | 2                       |               |
| Fußbatterie Rr. 5           |                  | -                       | 7             |
|                             | 25               | 5 *                     |               |

| Brigade, | Oberstlieutenant | Bambely. |
|----------|------------------|----------|
|----------|------------------|----------|

|                                      | Batail. lone. | <b>Esta=</b><br>bronen. | Ge-<br>fhäze. |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 14. Honved = Bataillon               | 1             |                         |               |
| 1. Pesther »                         | 1             |                         |               |
| Husaren=Rgmt. Nr. 4                  |               | 4                       |               |
| Kavallerie-Batterie Nr. 1            | -             | -                       | 7             |
| Division, Oberstlientenas            | ıt Si1        | non.                    |               |
| Brigade, Oberstlieutenant            | Weißel        | •                       |               |
| Grenadier = Bataillon                | */•           | <u>`</u>                |               |
| 3. Bataillon des Inf.=Rgmts. Rr. 48. | 1             |                         | -             |
| Deutsche Legion                      | 1/6           | _                       | -             |
| Haubit = Batterie                    | •             |                         | 6             |
| Brigade, Oberstlientenant !          | Liptay.       |                         |               |
| Tiroler = Schüßen                    | •/•           |                         |               |
| Pionniere                            | 1/6           |                         |               |
| Kavallerie = Haubit = Batterie       |               |                         | 5             |
| Rafeten = Batterie                   |               | <del></del>             | 2             |
| Momentan betachir                    | t:            |                         |               |
| Gegen Losoncz.                       |               |                         |               |
| 15. Honved = Bataillon               | */•           | _                       | -             |
| Benvezki Infanterie                  | 2/6           |                         | _             |
| Husaren-Rymt. Rr. 12                 |               | 1,                      |               |
| Preßburger Batterie                  |               | _                       | 2             |
| Ander Theiß, in Tisza=Für            | red, u        | j. w.                   |               |
| 13. Honved - Bataillon               | 1             |                         |               |
| 2. Infanterie - Rymt                 | 1             | _                       |               |
| Pionniere                            | 2, 6          |                         | •             |

|                        | Batail-<br>lone. | Colas<br>tronen. | Ges<br>fouse, |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Husaren - Rymt. Rr. 9  |                  | 2                | كالمسب        |
| Husaren = Rgmt. Rr. 10 | _                | 2                |               |
| Hunyaby = Husaren      | _                | 2                | •             |
| Hufaren = Rgmt. Rr. 4  | _                | 2                |               |

Im Ganzen bestand das Korps Görgey's aus: 19%. Bastaillonen, 26 Estabronen, 68 Geschützen, in ber Stärke von 16644 Mann Infanterie, 2436 Mann Ravallerie.

Auf die durch F. M. L. Ramberg eingelangten Rachrichten hatte der Feldmarschall alsogleich (19.) die Division Coorich, nebst der Ravallerie = Brigade Bellegarde und der Artillerie = Reserve des H. Rorps, im Ganzen 8 Bataillone, 13 Estadronen und 48 Geschütze auf Ides = Bereny beordert, um dort a porteo zu seyn, die Division Ramberg zu unterstützen, salls der Feind weiter vorrücken sollte.

Ramberg das schon früher Berichtete nicht nur bestättigt, sondern überdies von dem gleichzeitigen Anmarsche Klapka's, mit 15,000 Mann und 20 Kanonen, die Rede war, am 20. des F. M. L. Ramberg Borposten bereits von Besenvö gegen Tenk zurückgedrückt worden waren, schien es keinem Zweisel mehr zu unterliegen, daß der Feind mit ansehnlichen Streitkräften auf der Gyöngyöscher Straße vorzudringen beabsichtige.

Hiernach wurde die Division Ramberg, beren Stellung in Hewes gefährdet war, noch am 20. angewiesen, sich in kein ernkliches Gesecht einzulassen, vielmehr mit möglichster Beschleusnigung sich über Arok-Szallas gegen Hat van zurückzuziehen, woshin unter Einem die Division Csorich, nebst der Ravallerie Brische Bellegarde, aus Jäsz-Berény, und F. M. L. Gf. Schlick

mit bem III. Armeekorps aus Czegleb in Gilmarschen beerdert wurden, mahrend der Banus den Befehl erhielt, mit dem 1. Armeeforps von R. Körös nach Czegled zu ruden, um von bort aus die Theiß- Übergangspunkte bei Szolnok und Czibakhaza aufmerksam zu bewachen. Ferner wurde dem Obersten Grafen AL masy von Civallart-Uhlanen, welcher zur Einholung von Rachrichten mit einem Streiffommando (1 Esfadron Uhlanen, 2 Rompagnieen Paumgarten Infanterie) von Reusohl nach Losoncz bestdert worden war, so wie auch dem Oberstlieutenant Zagiped, ber mit einem Bataillon Wimpffen und 2 Raketen = Geschüten aus Waißen eben dahin in Marsch gesetzt worden war, woselbst beibe Rolonnen am 24. zusammen treffen sollten, unterm 20. bie größte Borsicht empfohlen, und zwar Ersterem mit ben Worten: "Ich empfehle Ihnen bei Ihrem Marsche auf Losoncz die außerfte »Borficht, und will nur noch beifügen, daß, falls Sie auf "überlegene feindliche Kräfte stoßen sollten, Ihr Rudmarfc "wieder auf Neusohl geht." Letterem wurde bedeutet: "Bei ben »weiteren Marsche gegen Losoncz die höchfte Borsicht anzu-»wenden, und sich dergestalt vorzusehen, damit ihm durch die "in jener Gegend herumstreifenden, eben nicht sehr schwachen Re-"bellenhaufen, kein Unfall zustoße." Endlich wurden von Peft 2 zwölfpsundige Batterien, 1 Ravallerie- und 1 Raketen = Batterie, unter Bededung bes Grenadier-Bataillons Bitermann, bann 1 Division Wrbna = Chevaurlegers und 1 Division E. H. Johann Dragoner zur Verstärfung ber in ber Konzentrirung begriffenen Truppen nach hatvan birigirt.

Daß bieser Punkt, auf welchem den ergangenen Dispositionen gemäß 28 Bataillone, 34 Eskadronen und 123 Geschütze versammelt werden sollten, richtig gewählt war, geht aus einem nach Beendigung des Krieges in den ungarischen Alten vorgefundenen, vom 18. März aus Miskolcz datirten Schreiben

Görgey's an Rlapka hervor, in welchem er sagt: "Heves ist "mein nächstes Operazions "Objekt, das zweitnächste Hatvan "über Árok Szallas. Ich habe wenig Lust, mit meinen Truppen "noch einmal hinter die Theiß zu gehen, da dieselben auf dem "Marsche von Tisza Füred nach Tokap unstreitig mehr gelitten "haben, als bei dem Zug über die Bergstädte."

F. N. 2. Ramberg war am 21. nach Arok Stallas, am 22. nach Hatvan marschirt. Bor seinem Abmarsche aus Heves bestichtete er, daß in den Bewegungen des Feindes ein räthselhafter Stillstand; eingetreten sey. Auch war erwähnt, "daß eine aus Kavallerie und Infanterie zusammengesetzte Kolonne, deren Stärke man wegen der starken Luftspieglungen nicht beurtheilen könnte, gegen Poroszló gezogen sey. Anderseits habe aber der auf Borposten stehende Hauptmann Zagipeck durch einen Kundsschafter ersahren: "daß Görgey mit beiläusig 14,000 Mann und 47 Kanonen nach Erlau marschirt sey. Der Kundschafter wollte dies selbst gesehen haben. ««

Durch biese Rachrichten und ben eingetretenen Stillstand in der Borrüdung des Feindes entstand einige Unsicherheit über bessen wahre Absichten. Es war möglich, daß Görgey, nachdem er den Anmarsch unserer Kolonnen ersahren, die Borrüdung in der Richtung von Gyöngyös aufgegeben habe, und sich nun über Poroszló mit den noch immer bei Szolnof und Czibasháza vermutheten Truppen unter Damjanich zu vereinigen suche, um von dort die Offensive gegen Pesth zu ergreisen. Anderseits konnte er uns vielleicht nur bei Gyöngyös hinhalten, wohl auch zu einer Borrüdung über diesen Punkt hinaus verleiten wollen, um mittlerweile über Erlau, Petervasára und Balassa Gyarmath zum Entsahe von Komorn zu rüden.

Unter dem Eindrucke dieser Betrachtungen schrieb der Felds marschall schon am 21. an den F. M. L. Gf. Schlick: "Es ist möglich, »ja sogar wahrscheinlich, daß der Feind einen Theil seiner Streitkräste »bei Gyöngyös vor uns stehen läßt, und mit dem anderen über Erlau »und Balassa-Gyarmath, rasch vordringt, um Romorn zu ent"set en. Wenigstens läge in diesem Manöver ein strategischer Kalkal.
"Wir dürsen uns also nicht täuschen lassen, und es muß unsere Haupt"aufgabe bleiben, die wahre Stärke Görgey's und Klapka's, so
"wie ihre serneren Absichten und Bewegungen, sobald und so
"genau wie möglich in Ersahrung zu bringen. Als vorläusige Ein"leitung hierzu habe ich 1 Eskabron Wrbna Chevaurlegers beor"bert, welche heute (21.) in Hatvan eintrisst, und morgen von
"dort über Pasztó vorpoussirt, um zu ersorschen, ob und wie start
"der Feind über Peterväsara eiwa in das Eipelthal vordringe?
"Überdies wird F. M. L. Ramberg, der dem Feinde zunächt "gestanden ist, Euer Hochgeboren die verlässlichsten Daten an die
"Hand geben können."

Am 22. erging nachträglich noch folgendes Schreiben an den F. M. L. Gf. Schlid: Aus einer Meldung des F. M. L. Rams berg vom 20. d. M. aus Heves ersehe ich, daß in den Bewesungen des Feindes, in westlicher Richtung, eine Art von Stillstand eingetreten ist. Es wäre nun zweierlei mögslich. Entweder beabsichtiget der Gegner sich vor unserer Fronte ruhig zu verhalten, oder auch uns zum raschen Borsdringen durch ein scheindares Jurückweichen zu bestimmen, und nindessen eine namhaste Macht rechts ins Gebirge zu wersen und über Erlau, vielleicht auch gar über Missolz und Putnot, zum Entsahe von Komorn vorzudringen. — Oder aber, er glaubt uns bei Ghönghös zu täuschen, unsere Aufsweile mit einem beträchtlichen Theile seiner Streitkräfte wieder hinter die Theiß zurück, zieht rasch an deren linsem Ulfer hinab,

»und verstärkt jenes feindliche Korps, welches bei Czibakhaza »lagert, um über ben Banus berzufallen.«

» Um also für alle Källe in gehöriger Berfassung zu bleiben, »glande ich, daß es am Gerathensten sep, wenn Euer Hochges» boren mit dem ganzen III. Armeetorps vorläusig die Zentrals "kellung bei Jász-Berónv sesthalten, während die Divisionen "Ramberg und Csorich, nebst der Kavallerie-Brigade Bellegarde, "bis Hatvan gehen, und dadurch in die Lage gebracht werden, "jedem seindlichen Entsapversuche durch das Rimas und Eipelthal "durch eine rasche Bewegung auf der inneren, somit fürzesten "Linie nach Waisen und Ipoly "Sägh mit Rachdruck zu begegnen. "Euer Hochgeboren mit dem III. Korps stehen aber bei Jasz-Bereinv dergestalt im Mittelpunkte der Bewegungen, daß Sie von "dort aus sich nach Erforderniß gegen jede Seite hin wenden, und "durch die Ihnen zu Gebote stehenden Streitkrässe den Ausschlag "zu geben vermögen; der Feind greise nun bei Szolnof oder Gyön"gyös an."

"Nachdem es jedoch von höchster Wichtigkeit bleibt, besonders nunter den gegenwärtigen Umständen, sortwährend Rachrichten vom Feinde zu haben, so wollen Euer Hochgeboren den Herrn "F. M. L. Bar. Ceorich in Hatvan unter Verständigung Alles dessen, was ihm in obiger Beziehung zu wissen nöthig ift, anweisen, nicht nur durch Aussendung verläßlicher Kundschafter, sondern auch durch Streiskom manden von entssprechen Bachrichten einzuziehen, und so zu sagen den Feind keine "Kinnte aus dem Auge zu lassen. Durch das Abrücken der Diwissen Ramberg von Heves dürste es auch nöthig werden, von
"Jasz-Bereny aus gegen Heves und Kal steißig zu patrouilliren.
"In diesem Sinne ist auch die von hier und aus Reusohl disponitte Entsendung von Streiskommanden unter Oberst Graf

»Almasy und Oberstlieutenant Zagiped gegen Losoncz, so wie die bie ber Pasto gegen Petervasara entsendete Estadron Wrbna Chevauxlegers von Rupen.«

»Es versteht sich übrigens, daß Euer Hochgeboren noch fortan »den Befehl über die Divisionen Coorich und Ramberg behalten, »und denselben alle erforderlichen Weisungen durch Sie zu"gehen."

Dies sind übrigens nur allgemeine Andeutungen, welche von dem hiesigen Standpunkt aus gegeben werden können und die wie begreistich, durch Euer Hochgeboren jene Modisitazionen verhalten müssen, welche Zeit und Umstände erheischen, und Ihnen die gesammelten Nachrichten über des Feindes Bewegungen an die Hand geben werden.«

»Bon Ihrer Aufstellung in Iász-Berény, so wie von allen wichtigen Borfallenheiten wollen Euer Hochgeboren Se. Ercellenz ben Banus in Kenntniß setzen, so wie überhaupt mit demselben nin steter Berbindung bleiben.

Die hier entwickelten Ansichten hatten sich mit jenen bes F. M. L. Gf. Schlid theilweise begegnet, benn an bemselben Tag, an welchem obiger Erlaß an ihn erging, hatte er sich gleichfalls für das Festhalten der Zentralstellung von Jasz-Bereny ausgessprochen. Indem der Feldmarschall hierauf erwiederte: daß es ihm zur besonderen Befriedigung gereiche, dessen (Schlid's) Ansichten auber die wahrscheinlichen Plane des Feindes mit den seinigen im Einklange zu wissen, sügte er noch bei: daß es nun am angemessen sten sen, die Division Ramberg, verstärft durch 1 Estadron Brbna Ehevaurlegers, 1 Division E. H. Johann Dragoner und 1 zwölfspfündige Batterie der Artillerie-Hauptreserve, sogleich nach Baissen, die Division Esorich und die Ravallerie-Brigade Bellegarde aber nach Hatvan zu disponiren. Durch diese Bertheilung der Truppen bliebe man in der Lage, salls Görgen über Erlau und

»Petervasara zum Entsaße von Komorn in das Eipelthal rücken »sollte, worüber man durch die gegen Losoncz entsendeten Streif=
»kommanden Rachricht erwarte, ihm bei Ipoly = Sagh mit genü=
»genden Kräften den Weg zu verlegen. Die Belagerung von
»Komorn nicht gestört zu sehen, ist jest unser vor=
»züglichster Iweck, gerade so wie der Feind aus allen Kräften
»das Entgegengeseste anzustreben, und dabei auf eine Täuschung
»unsererseits zu rechnen scheint.«

Diesemnach ruckte die verstärkte Division Ramberg am 24. in Baipen, die Division Coorich, nebst der Kavallerie-Brigade Bellegarde, in hatvan ein, während das III. Armeekorps, unter F. M. L. Gf. Schlick, in der Zentralstellung bei Jász-Berénystehen blieb.

Bereits war auch das il. Armeekorps nach Czegled gerückt (21.), und die Brigade Rastic, nebst 3 Eskabronen Kavalleric, pur Beobachtung der Theiß nach Abany vorgeschoben worden.

Bon dort langten bald wieder allarmirende Berichte ein. Am 23. wurde gemeldet: "daß von mehreren Seiten die Nachrichten "übereinstimmten, der Feind verstärke sich gegenüber von Szolnok "und beabsichtige einen kombinirten Angriss. Sollte," heißt es weiter in diesem Berichte, "Görgey, wie früher, nur die Absicht "haben, die vereinigt gewesenen Streitkräste von hier abzuziehen, "um gegen die Truppen des I. Armeekorps einen Schlag zu sühsen, so dürsten Euer Durchlaucht diese Sache wohl Ihrer Bestrücktigung unterziehen, da in einem solchen Falle es als nütlich verscheinen dürste, wenn eine Division der Schlickschen Truppen "baldigst nach Tapio » Szele marschirte."

Diesem Berichte wurde ein Rapport des G.M. Rastic aus Abany vom 23 beigelegt, in welchem gesagt war: "es verlaute: "die Rebellen schlagen bei Afol-Rert (?), gegenüber von Töröf = Sz. "Mitlos, eine Schiffbrucke über die Theiß, in Szolnof sey für

>12,000 Mann Quartier angesagt, auch bei Barkony sollen schon aber Czibakháza bedeutende Truppen paffirt seyn, u. s. w.«

An demselben Tage (23.) langte noch ein zweiter Bericht des Banus ein, in welchem gesagt wurde: daß zufolge Kundschafts-Rachrichten die Stärfe der seit voriger Woche bei und hinter Czisbakháza und Szolnof in Töröf. St. Miklos, Mező-Tur und Tisza-Földvar stehenden seindlichen Truppen sich auf 17 Bataillone und 20 Eskadronen belause. Anderseits sey die Rachricht eingegangen, daß auch Klapka mit seinem Armeekorps und 70 Geschüßen in Töröf. St. Miklos stehe.

Dbgleich ber Feldmarschall diesen Rachrichten wenig Glauben beimaß, er vielmehr stets ber Ansicht blieb, ber Feind werde sich mit vereinten Kräften in die obere Gegend ziehen, um wo möglich dem hart bedrängten Komorn zu Hilfe zu eilen, so waren diesmal die Rachrichten, durch theilweise Angabe der Ramen der Regimenter und Abtheilungen, aus welchen das seindliche Korps bestehe, mit solcher Bestimmtheit gegeben, daß er dem F. R. L. Gs. Schlick die Berichte des Banus mittheilte, beisügend, daß: »obsgleich ihm diese Aussagen wenig verläßlich scheinen, er von Ofen aus auch nicht zu ermessen vermöge, ob Er (Schlick) nach den Ihm zugekommenen Rachrichten über die Bewegunsgen des Feindes in der Lage sep, dem Antrag des Banus zu entsprechen, er es Ihm daher überlassen müsse, das Erforderliche vorzukehren.

Der Banus hatte seine Besorgnisse so wie auch seine Ansichten über die ihm zweckdienlich scheinenden fernern Operazionen dem F. R. L. Gf. Schlick direkte mitgetheilt. Hiernach berichtete Letterer unterm 23.: "daß est ganz unmöglich sep, durch Kundschafter Racherichten vom Feinde zu erhalten. Eine unter Major Kirchbach entssendete Rekognoszirungs Abtheilung (1/2 Eskadron) sep zwar in Heves auf den Feind gestoßen, konnte jedoch dessen Stärke nicht

ermitteln. F. M. L. Barou Corich ware angewiesen worden, gleich= falls Refognoszirungs = Abtheilungen über Arof = Szállás vorzu= poussiren, was auch seinerseits in der Richtung von Beves fortgesett werden solle. Er (F. M. L. Schlid) beabsichtige aber, nun mit seinem Armeekorps wieder auf die Szolnot = Pesther Linie, nämlich nach Alberti, zurückzugehen. « Diese letstere Bewegung ward badurch zu mwtiviren gesucht: "daß wenn, wie zu vermuthen, Regenwetter eintreten sollte, auf dem schwar-»jen Boden in der Gegend von Jász = Berény nicht mehr fortzustommen sen, auch biete Alberti eine gute Defensive Stellung und »man stehe bort dem Armeekorps des Banus näher. Endlich halte ser es für das Beste, wenn der Feldmarschall den beabsichtigten "Plan, ben Banus mit seinem Armeekorps nach Szegedin zu ben -Serben zu schicken, augenblicklich wieder aufnehme, und beffen -Ausführung, ohne sich um die feindlichen Bewegungen zu kum--mern, anbefehle. Das Erscheinen des Banus im serbischen Lager -werbe große moralische und effektive Bortheile bringen, die Resbellen herabstimmen, den Muth der Gutgefinnten aber heben. »Ferner sey noch zu berücksichtigen, daß der Banus, wenn er mit -den Serben vereint ware, durchaus nicht über Großwardein nach -Siebenbürgen ober Debreczin zu operiren gezwungen sep. Durch "die Bereinigung verstärft, sep er vielmehr in der Lage, jede -Aufgabe mit entscheidendem Erfolge zu lösen, und könne eben so saut unmittelbar nach ber Vereinigung nach Besth zurückehren.«

Lesterer Antrag des F. M. L. Gf. Schlid gründete sich auf eine Operazion, die früher zwar mehrsach angeregt, vom Feldmarschall aber mit weiser Einsicht der Sachlage, stets verstagt worden war. Dieser von mancher Seite eifrigst vertretene und nun wieder zur Sprache gebrachte Operazions-Antrag bestand darin: daß un verzüglich 40 Bataillone und 50 Estadronen unter den Besehlen des Banus über Kecstemét nach Szeges

bin marschiren, bort bie Theiß übersehen, sich mit ben Serben unter G. M. Thoborovich vereinigen, und dann unaushaltsam gegen Großwardein vorrüden sollten. Bor Romorn sollten 9 Bastaillone, in Ofen = Pesth 6, und als Reserve vor Pesth, bei Alberti, 10 Bataillone zurückleiben. Woraus diese Reserve geschaffen werden sollte, war nicht näher entwickelt; denn da man die Blodade von Komorn doch nicht gänzlich aufgeben wollte, die operirende Armee, mit Einschluß der Garznison von Ofen = Pesth, wie aus der Ordre de Batailie zu ersehen, nicht mehr als 41% Bataillone zählte, so erübrigte nur noch die kaum 5172 Mann zählende Division Ramberg als disponibel, welche nach dem Abmarsche der 40 Bataillone gegen Szegedin zur Noth ausreichend gewesen wäre, die beantragte Garnison von Osen = Pesth zu bilden.

Feldmarschall war auf biesen Antrag, der bie Armee in dem Augenblicke, wo die vereinten ungarischen Streits trafte über Poroszlo die Offensive ergriffen, nach Szegedin gezogen, Pefth, Komorn, gang Ober-Ungarn, so wie die Berbindung mit den rudwärtigen Provinzen bloßgestellt hatte, nicht eingegangen. Er erledigte bas Schreiben bes F. DR. L. Gf. Schlid vom 23. unterm 24. babin, baß er: "bie Entsendung meit ausgehender Streifkommanden zur Einhoslung von Rachrichten vollkommen billige. Bas jedoch die beantragte Aufstellung bes III. Armeekorps bei Alberti anbes lange, so könne er mit hinblid anf ben Erlag vom 23. in so slange nicht unbedingt barauf eingeben, bie man nicht über bes "Reindes Starke an der oberen Theiß und über beffen mabre Mbfichten volle Gemisteit erlange; weil man aus ber Zentral-.Stellung bei Betenn bie gange ganbeeftrede bis gum .Mebirge rollftanbig beobachte, und auch jede erma gegen Czegsled zu leiftente Truppenbilje ermöglicht werte.

Bezüglich der vorgeschlagenen Bereinigung des Korps des Banus mit den Serben unter G.M. Thodorovich wurde erwiesdert: "daß es allerdings schon lange der Bunsch des Feldmarschalls "sep, die Bereinigung des Banus mit den Serben zu erzielen, "und er die Bortheile, welche hieraus erwachsen können, keinen "Augenblick verkannt habe. Unter den je zigen Verhältnissen sep "dies jedoch nicht aussührbar. Am Schlusse dieses Erlasses war endlich beigefügt: "Sollten die über die Stellung "des Feindes einlaufenden Rachrichten oder die Bosdes Feindes einlaufenden Rachrichten oder die Bosdenbeschaffenheit von einer Art sehn, um jede Truppenbeswegung bei Iasz-Berény gänzlich unmöglich zu "machen, so würde ich mich freilich bemüssiget sehen, Euer "Hochgeboren zu ermächtigen, Iasz-Berény auszugeben und sich "dem Banus mehr zu nähern."

F. M. &. Ghlid hatte indessen seinen Marsch nach Alberti, ohne einen Befehl abzuwarten, bereits angetreten. Er berichtete namlich am 24., daß er: sin Berücksichtigung des eingetretenen schlechten Wetters und in Anbetracht einer ihm vom Banus zugekommenen Zuschrift sich veranlaßt gefunden habe, heute noch (24.) von Jász-Berény nach Ragy-Rata und morgen entweder mit allen 4 ober nur mit 2 Brigaden nach Alberti zu marschiren, die beiden anderen aber in Ragy-Rata stehen m laffen. Bom Feinde fep in der gangen umliegenden Gegend nichts au feben. Er muffe bemnach annehmen, daß ihm gegenüber wenig ober nichts stehe, der Feind sich vielleicht getheilt habe, um mit einem Rorps Romorn zu bedrohen, vielleicht auch mit geringen Rraften über Kapolna gegen Gyöngyös vorzuruden, ober endlich wieder über die Theiß zurudzugehen, und bann auf Ragy - Koros und Recetemét zu ruden, um eine Annaherung mit ben Serben zu verhindern.

Durch das ganzliche Aufgeben von Jasz - Bereny war jede

Hoffmung geschwunden, Berlästiches über Die Bewegung Des Seindes in der Gegend von Heves und Poroszló zu exfahren, überbiel eine Anhanfung von Truppen auf der Szokol-Befther Unie erfahrt. die mit den Ansichten des Feldmarschalls über die unthmassichen Dernzionen des Feindes im Biberfpruche ftand. Die Beforgniffe des Felbmarschalls waren aufs hochste gesteigert, als er gleichgeltig (25.) die Rachricht erhielt, daß die Streiftommanden unter Derft Graf Almasy und Oberstlientenant Zagiped am 24. in Losona überfallen worben sepen. In der hierüber eingelangten Deldung des genannten Oberften sagte berfelbe: "er tonne war nicht ermeffen, wie fart der Feind sep, doch habe man ihm versichert, es waren über 6000 Mann gewesen. Dieser Umftand, bann ber Stillftand, der scheinbar in ber Borrudung des Feindes auf ber Hereser und Gröngröscher Straße eingetreten war, endlich eine Reldung des F. M. 2. Gf. Schlid vom 25., in welcher gesagt war: "So viel ift gewiß, und die Aussagen barin übereinstimment, "baß seit 6 bis 7 Tagen Truppenmarsche von Boroszlo gegen Erlan "und Betervusara ftatt finden, " mußten den Feldmarschall in ber Anficht noch mehr bestärken, daß der Feind durch das Eipelthal jum Entfage von Romorn vorrude. Er faumte baber feinen Augenblick, die zur Vereitlung dieses Vorhabens erforderlichen Anords nungen zu treffen.

F. M. L. Ramberg wurde angewiesen, von Baigen sofort in das Cipelthal nach Balassa Syarmath zu ruden. Zu seiner Bersstärfung wurde der F. M. L. Baron Csorich mit 6 Bataillonen, 6 Estadronen und der entsprechenden Artillerie nach Baigen beordert, 2 Bataillone und 7 Estadronen, unter G. M. Gf. Bellegarbe, vorläusig in Gödöllö zurüdlassend, wohin gleichzeitig das Rorps des F. M. L. Gf. Schlid besehligt und Letterem bemerkt wurde, "daß diese die Truppen im hohen Grade ermüdenden him und Hermärsche füglich hätten vermieden werden können, wenn

es gelungen ware, über bie Stellung, Starke und Absichten bes Feindes verläßliche Rachrichten einzuziehen, und Derselbe ohne einen bestimmten Befehl abzuwarten, den Marsch nach Alberti nicht unternommen hatte.«

- Durch die in Gemäßheit der oberwähnten Disposizionen erfolgte Echellonirung der Truppen, nämlich der Division Ramberg in Balassa = Oparmath, ber Division Csorich in Baipen, der Truppen unter F. M. L. Gf. Schlick in Gödöllö war der Feldmarschall boch wieder in der Lage, in zwei, höchstens drei Marschen dem Feinde 23 Bataillone, 25 Eskadronen und 102 Geschütze, es sey nun im Eipel-Thal oder auf der Gyöngyöser Straße, bei Gobollo entgegen zu ftellen.

Bevor wir ber Entwidelung der Operazionen in jener Gegend weiter folgen, ist es nothwendig, einige Details zu erwähnen, welche zum Theil erft nach Beendigung bes Feldzuges bekannt worben find. So z. B. in Betreff bes Überfalles auf Losoncz, ber Bewegungen des Feindes an der Theiß, u. dgl.; endlich dessen, was fich inzwischen bei den anderen, entfernten Armee = Abtheilungen zugetragen hatte.

Die Streistommanden unter Oberst Gf. Almasy und Oberstlieutenant Bagibed hatten, ber erhaltenen Disposizion gemäß, am 24. ihre Bereinigung in Losoncz ohne hinderniß bewirkt. Gleichzeitig war von Görgen ber Major Benyczfi mit 3 Rompagnieen des 15. Honved - Bataillons, 2 Kompagnieen Benyczti Jäger, 34 Hufaren und 2 Geschüten von Mistolcz gegen Losoncz in Marsch gefest worden. — Dieses Streifkorps traf am 21. in Putnok, am 22. in Rima = Szombath ein, und war bereits an diesem Tage in Reuninis, daß am nächstfolgenden (23.) eine Abtheilung taiserlicher Truppen in Losoncz einruden sollte. Auf diese Rachricht be-Binterfelbjug in lingarn.

36

schloß Benygti, biefelben zu überfallen, brach am 23., Abends acht Uhr, von Rima-Szombath auf, und erfuhr in Degpan, daß die Quartiermacher des in Losoncz angesagten Bataillons Wimpffen baselbft eingetroffen, am nachften Tage aber (24.) bas Bataillon, nebst seinen Raketengeschützen, sich mit ber von Reusohl kommenden kaiserlichen Reiterabtheilung in Losoncz vereinigen follte. — Benyski blieb mit seinem Detachement während der Racht in Degnan, und benütte bas am anderen Morgen eingetretene Schneegestöber zur Ausführung seines Vorhabens. Er gelangte unentbeckt bis Apátfalva, wo er die Rachricht von dem in Losoncy erfolgten Einrücken bes Bataillons Wimpffen und ber Reiterei erhielt. Obwohl hierdurch etwas unschluffig geworben, schritt er bennoch, da er weber auf Patrullen, noch auf vorgeschobene Posten des Gegners gestoßen war, ungesäumt zum Angriffe, ber von drei Seiten gleichzeitig unternommen wurde. Diese Überrumpelung unterftusten die Orts-Ginwohner, die aus ben Saufern und von den Thürmen herab, auf die sich sammelnden kaiserlichen Truppen schossen, wodurch sich die Verwirrung vergrößerte. Ginige Rompagnieen hatten indessen an der Brude über den Tugar-Bach Stellung genommen, wurden jedoch von ben 2 feindlichen Geschützen berart mit Rartatschen beschoffen, daß fie fich genothiget sahen, der nun mit dem Bajonete über die Brude vordringenden Eine Kompagnie des Bas feindlichen Infanterie zu weichen. taillons Wimpffen, unter Oberlieutenant Zuccato, vertheibigte sich längere Zeit in einer Raserne, wurde aber abgeschnitten und gefangen. Eine Uhlanen - Abtheilung, die fich gleichfaus gesammelt hatte, warf sich auf die feindlichen Geschüße und beren Bebedung. Der sie führende Rittmeister verlor dabei das Pferd unter bem Leibe. Diese Abtheilung mußte jedoch so, wie die übrige Reiterei, da die Infanterie bereits die Stadt verlassen, auch die Raketengeschütze sich aus dem Gebränge zurückgezogen hatten, den Ort

räumen. — Oberst Gf. Almasy gab den außerhalb der Stadt gesmachten Bersuch, sich wieder auszustellen, bei dem Nachrücken der Rebellen auf, und zog sich über Ludány auf Balassa-Gyarmath, wo er in der Nacht vom 24.—25. eintras. Am 26. setzte er den Warsch gegen Waiten sort und stieß während desselben auf die Borhut der, ihm in Folge seiner am 25. erstatteten Weldung entzgegen rückenden Division Namberg.

Bei dem hier erwähnten Überfasse, der mehrere Todte und Berwundete gekostet hatte, wurden 1 Stabs- und 6 Ober-Offiziere, dann 170 Mann Infanterie, 36 Uhlanen und 56 Pferde gefangen, auch gerieth eine Estandarte, die Regimentskasse und mehrestes Offiziers - Eigenthum in Verlust.

Die Insurgenten zogen sich noch in berselben Nacht auf Rima-Szombath zurud.

Entrüstet über die Sorglosigkeit und Vernachlässigung aller Borsichtsmaßregeln, wodurch allein dem Feinde der Übersall auf Losoncz so vollsommen gelingen konnte, gab der Feldmarschall dem Rommandanten des Streifforps sein Mißsallen aufs Ernstlichste zu erkennen, und sah sich überdies veranlaßt, in einem detaillirten Armeedeschl erneuert die schon früher gegebenen Weisungen bezügzlich der punktlichen Besolgung des Sicherheitsdienstes ins Gedächtnis zu rufen und deren genaueste Erfüllung jedem Einzelnen zur heiligsten Pflicht zu machen.

Dberst Bar. Horvath, ben ber Feldmarschall mit 6 Roms pagnieen zur Säuberung der Donau-User auf dem Kriegsbampser Schlick und ben nöthigen Schleppschiffen nach Baja geschickt hatte, berichtete schon unterm 17., daß die dort gewesenen Rebellenhaus fen sich bei seinem Erscheinen eiligst zurückgezogen hätten. Der Stadt Baja habe er wegen ihres schlechten Berhaltens, namentlich gegen eine früher bort gestandene Kompagnie Barasdiner-St. Georger, eine Brandschatzung von 30,000 fl. auferlegt, von welcher jedoch nur 6000 fl. eingehoben wurden, da er vom Feldmarschall unterm 23. zur möglichst schnellen Rückehr nach Besth aufgefordert worden war.

Bon bem die österreichisch serbischen Truppen besehligenden G. M. Thodorovich erhielt man am 20. durch den Oberlieutes nant Grivicies des Generalstades die Nachricht, daß die Floßbrücke über die Theiß, bei Töröf-Kanisa, beendiget, auch die Erdarbeisten zur Herstellung eines Brüdenkopses bei Alt-Kanisa weit vorgeschritten seven. Mittelst eines Bertrauten sev dem G. M. Thodorovich die Aufsorderung zugegangen, sich über Bad-Kert mit dem Banus, der in Kecksemet stehe, zu vereinigen. Da jener Bertraute sich aber nicht genügend ausweisen konnte, die beantragte Bewegung ihm auch zu gewagt schien, so glaubte er bestimmtere Besehle abwarten zu sollen. — Im Übrigen ward über den Mangel an Kavallerie, Wassen, Munizion, Montur, u. s. w., geklagt, auch die Disziplin und Ausbildung der Trups pen als sehr viel zu wünschen übrig lassend geschildert.

Der Feldzeugmeister Gf. Nugent berichtete unterm 24. aus Dalya, er habe zur Bezwingung Peterwardeins die Rothwendigsteit erkannt, auch Neusat angemessen einzuschließen. Zu diessem Ende werde er den Obersten Morit Baron Lederer, der gegenwärtig noch zur Bewachung der Donaus User in Sexardstehe, mit 800 Mann Infanterie und 160 Pferden mittelst Dampsschiffen dahin befördern.

Die engere Einschließung von Komorn, so wie auch ber Batterie = Bau waren unter F. M. L. Simunich bereits so weit vorgeschritten, daß am 20., um drei Biertel auf fieben Uhr, die Beschießung dieses Plates aus 2 sechzigpfündigen und 8 dreißigpfündigen, weittreibenden Mörsern begonnen werden konnte. Durchschnittlich wurden alle 24 Stunden 300 Bürfe gemacht. Für Bermehrung des Feuers, so wie für die Regelung des Rachschubes an Munizion hatte Feldzeugmeister Baron Welben bestens geforgt, indem er die Einleitung traf, daß vom 23. angefangen 2 sechzigpfündige Mörser mit 1000 Bomben, dann 4000 breißigpfündige Bomben, 1000 Granaten für lange Haubigen, 400 ber zwölfpfündigen und 800 ber achtzehnpfündigen Rugelpatronen mittelft Dampfichiffen von Wien zur Beschießung von Komorn beforbert wurden. Derselbe hatte sich überhaupt die möglichst baldige Bezwingung dieses Plates zur Aufgabe gestellt, und wurde hierzu vom Feldmarschall mit ben nöthigen Bollmachten versehen.

Obgleich ber F. M. L. Simunich die Belagerungs Arbeiten, namentlich gegen ben Donaus Brüdenfopf, mit aller Energie bestrieb, die Wirkung der Beschießung eine sehr nachhaltige war, so sand sich Feldzeugmeister Baron Welden doch bewogen, demnächst selbst vor Komorn zu erscheinen, um an Ort und Stelle die ihm zweddienlichen Einleitungen zu tressen. Indem er dies dem F. M. L. bekannt gab; sorderte er denselben aus, die Beschießung mittlerzweile ununterbrochen sortzusehen, auch Faschinen vordereiten zu lassen, da man auf Alles, also auch auf einen Sturm gefaßt seyn masse. — Auf die weiteren Fortschritte in der Bezwingung Komorns werden wir später zurück kommen, und erwähnen hier nur noch, das der Feldmarschall auch seinen Feldartillerie. Direktor G. M. Dietrich am 25. zum F. M. L. Simunich sandte, um denselben möglichst zu unterstüßen.

Aus Siebenburgen war die höchft betrübende Rachricht ber am 11. Marz nach einem harten Kampfe erfolgten Raumung hermannftabt's eingetroffen.

Die dort vom F. M. L. Baron Puch uer zurächgelassene, aus österreichischen und russischen Truppen zusammengesetze, schwache Besahung hatte die schon am 10. Nachmittags begonnenen Angrisse des Rebellen - Korps unter Bem zurückgewiesen, wurde aber durch die sich immer mit frischen Truppen erneuernden Angrisse erschöpst, und endlich unsähig, die Stadt gegen die am 11., unter Begünstigung der Dunkelheit, von drei Seiten eindringenden Rebellen. Kolonnen länger zu behaupten.

Der Rüczug ber Besahung ging über ben Rothenthurm-Bas in die Wallachei. Hiermit war die lette Hoffnung für die, wenn auch nur theilweise Behauptung Siebenbürgens geschwunden. — Die Besihnahme von Hermannstadt machte es überdies den Resbellen möglich, sich an der Theiß namhast zu verstärken und den Offensiv-Operazionen daselbst einen entschiedeneren Karakter zu geben.

Unterm 15. Marz hatte ber Feldmarschall ben General ber Ravallerie Baron Hammerstein aufgefordert, ben mit 5 Bastaillonen, 2 Estadronen und 5 Geschüßen zur Sicherung ber Bustowina gegen die Einfälle der Rebellen aufgestellten F. M. L. Maltowsty anzuweisen, offensiv vorzugehen, und seine Operaziosnen mit jenen des Obersten Urban und F. M. L. Baron Puchner in Einklang zu bringen. Allein General der Kavallerie Baron Hammerstein wies dieses Begehren, unter Rachweisung der Gessahren, die hieraus sur die Sicherheit Galiziens und der Bukowina entstehen könnten, entschieden zurück, was auch aus denselben Gründen, bezüglich einer schon unterm 12. an ihn ergangenen, dringenden Aufsorderung, den F. M. L. Bogel von Dukla über Bariseld nach Obers Ungarn vorzuschieden, geschehen war.

Indem der Feldmarschall unterm 25. sein Bedauern darüber aussprach, daß jede Mitwirkung der in Galizien stehenden Trupspen für den Augenblick als unthunlich erklärt wurde, fügte er bei: "daß er hosse, es werde wenigstens später möglich werden, diesen "unter den gegenwärtigen Verhältnissen höchst nothwendigen Beisskand zu erlangen." — Es ist nicht zu läugnen, daß eine Borrückung von Dukla über Bartseld und Speries mit nur einigermaßen aussreichenden Streitkräften, in dem Augenblicke, wo das vereinte Rebellen-Heer sich anschieke, von Mözö-Kövesd und Poroszlöüber Gyöngyös die Offensive zu ergreisen, eine sehr wirksame Diversion gemacht hätte. Allein die Besorgnisse, welche der General der Kavallerie Baron Hammerstein für die Erhaltung der Sichersheit in den ihm anvertrauten Provinzen hegte, mögen zu gegrünsdet gewesen seyn, um ihm die Entsendung größerer TruppensAbstheilungen zu gestatten.

Es dürste nicht ohne Interesse seyn, hier noch Einiges über die Absichten, Plane und Bewegungen des Feindes in dem so wichtigen Zeitraume vom 16. dis 25. März anzusühren, worüber die später aufgefundenen Korrespondenzen der Rebellen näheren Ausschluß gegeben haben.

Wie schon erwähnt, hatte Better bald nach Übernahme bes Armee-Oberkommandos (8. März) sich ben Plan zu einer Offensiv-Operazion gegen Pesth angeeignet, bem zufolge die Korps Damsianich und Klapka, am 17. März bei Czibakháza bereits die Theiß überschritten hatten, am 19. aber wieder auf das linke User zurücksgezogen wurden; da ein neuer Operazions = Plan entworfen wors den war, demgemäß die vereinte ungarische Heeresmacht nuns mehr über Poroszló und Gyöngyös gegen Pesth vordringen sollte.

Görgen, der bei der Operazion über Czibakhaza angewiesen worden war, aus seiner Stellung bei Mözö-Revest, Dormand,

Besenhö, u. s. w., über Heves vorzurüden, nun aber in Folge ber eingetretenen Anderung des Operazions Planes seine bereits begonnene Bewegung wieder einstellen mußte, war darüber sehr ausgebracht, und sprach diessalls seinen Unmuth in einem am 22. aus Dormand datirten Schreiben an Better mit den Worten aus: "Schließlich erbittet sich das unterzeichnete Armeeforps-Kommando eine entschiedene Disposizion für die Zukunst, um im "Einklange mit dem Armeekorps der mittleren Theiß operiren zu "können." Gleichzeitig wandte er sich aber auch an Kossuth, um über den Armee-Oberkommandanten Better und die von ihm ausgehenden Operazionen seine Mißbilligung auszusprechen und Abbilse zu begehren.

Die Antwort, die ihm Kossuth hierauf ertheilte, ist zu interessant und gibt über Personen und Umstände zu wichtige Aufschlüsse, als daß wir solche hier nicht in deutscher Übersetzung solgen lassen sollten.

Koffuth an Görgen ddo. Debreczin 23. Marz:

"Sehr verehrter Freund!«

"Auf Ihren, aus Dormand unterm 22. März, Zahl "25 T. geschriebenen Brief habe ich bereits heute, durch Ihren "Kurier geantwortet; seitdem erhielt ich Ihr früheres Schreiben "vom 21. März, Zahl 22.

"Ich schließe hier den Brief des Obergenerals Better vom "23. März bei, woraus der Herr General ersehen, daß die Haupt-"armee keine Zeit mit Kantonnirungen verlieren wird, "denn heute "(23.) befindet sich das Hauptquartier bereits in "Tisza-Füred, und geht schon morgen (24.) über die Theiß. "— Ihre diesfällige Besorgniß ist daher unbegründet."

"Auch dessen kann ich Sie versichern, geehrter Freund, daß "das Operazions. Objekt auch jest dasselbe bleiben wird, wie es "früher bestimmt war, nämlich daß Sie von Heves auf der Datvaner Straße vorradend, entweder geradezu nach Besth einsmarschiren, wenn wir so glücklich sind den Feind tüchtig zu schlagen und von Pesth abzuschneiden (benn in diesem Falle glaube ich, würde Osen sich nicht halten wollen, wenn Sie namlich strüber nach Besth gelangen, als es dem geschlagenen Feinde mögslich wird, die Donau zu überschreiten und von unten nach Dsen zu rücken), oder aber, daß Sie, wenn dies nicht geschehen stönnte, nach Baiten vorzudringen vermögen, und dann mit voer Sälste der Komorner Besatung vereinigt, von rückwärts gegen "Osen zu operiren. Der ganze Unterschied ist blos der, daß beadssstätiget war, mit dem übergange bei Czibasháza den Feind in der "Gegend von Körös zu schlagen, und hierauf mit Ihnen in ein er "Linie vorzurücken — jest aber werden Sie (wenn herzliche Einstracht und Jusammenwirken nicht mangeln) mit uns vereint, sich "um so sieder zuerst mit dem Feinde schlagen."

Der Grund, weshalb die Czibathazer Expedizion nicht gelang, liegt nicht an Better, benn die Idee hierzu ist nicht von Ihm ausgegangen. Er sand die Disposizion hierzu schon entworsen, als er den Oberbesehl übernahm. Die Brücke bei Szolnot war abgebrannt, alles Brückenmateriale nach Czisbathaza hinabgeschwemmt, und schon 11,000 Mann hinabgesensdet. Als die Armee wegen des ungestümen Wetters und der ansgeblichen Übermacht des Feindes, vom Köröser Marsche, ohne sihren Iweck erreicht zu haben, zurücksehrte, stimmte Damjanich, der das Debouchiren bei Czibathaza veranstaltet hatte, zuerst für das Ausgeben dieses Unternehmens, ja um seine Meinung besfragt, widersehte er sich sogar dem Flankenmarsche gegen Abany, den Better aussühren wollte.«

"Und jest frage ich, können wir beshalb Better verbächtigen? "— Der soll ich etwa Damjanich verdächtigen? Gott möge mich "selbst vor dem Schatten bessen bewahren; Damjanich ist ein so \*treuer Sohn bieses Landes, wie treu nur einer seyn kann. —
\*Das Ganze war ein Fatum, wie schon viel Ahnliches gesches
hen, aber deshald kann man gegen Riemanden im Bertrauen
nachlassen. Gegen das Debouchiren über Tisza-Füred hatte ich
meine Bedenklichkeiten, die ich fürwahr nur deshald aufgab,
weil Klapka und Aulich Betters Idee vollkommen gut hießen, und
auch Damjanich Richts dagegen hatte. Ich bitte Sie daher um
Gottes Willen, geehrter Freund, geben Sie seht keiner Berdächtigung Raum. Ich selbst werde bei Tisza-Füred zugegen
ssehn — ich mit der redlichen Baterlandsliebe in meiner uneigenmüßigen Brust, und der von der Razion meinen schwachen
Schultern aufgebürdeten Macht und dem Vertrauen des Bolkes.

— Gott wollte es so, ich suchte die Macht nicht, und sehne
mich, ihrer los zu werden; aber es ist so — und dies wiegt
etwas in der Wagschale.

\*\*etwas in der Wagschale.

»Ich kenne Better und seinen Karakter. — Ihn knupsen »keine solchen Bande an die Sache unseres Baterlandes, wie »uns; darum zögerte er, das Kommando anzunehmen. Doch da »er es einmal übernommen, läßt er sich lieber in Stücke hauen, »als daß er zurückträte, oder eine Niederträchtigkeit beginge. Das »für stehe ich der Nazion gut. Und ich bin fürwahr nicht verliebt »in ihn.«

"Unser Sieg ist gewiß, wenn Sie jest sich herzlich einverste"hen — wenn nicht — bann sage ich: armes, armes Baterland!
"— Nur Eines Sieges bedarf es, eines einzigen. — Auch über
"Mészáros werde ich Ihnen Etwas sagen, was Sie achten müssen,
"achten werden. — Er ist schwach, aber ehrlich."

"Darum Eintracht! Eintracht! während der Feind vor uns "steht, — ich werde dafür Sorge tragen, daß man nicht zu weit "gehe, damit die Sache des Vaterlandes nicht auf das Spiel "geseht werde." »Ubermorgen sehen wir uns. Ich umarme Sie mit wahrer »Freundschaft.«

Debreczin 23. Marz Rachts.

"Ihr treuer Freund Kossuth."

Tags darauf richtete Kossuth nachstehendes Schreiben an Görgen:

Debreczin 24. Marz 1849. \*

## "Lieber Freund!«

ı

- "Ihr Schreiben aus Dormand vom 22. März erhielt ich auf "bem Krankenlager, und für morgen muß ich doch gesund seyn "und in das Lager gehen; denn ich glaube, wir schreiten "in der Sache unseres Vaterlandes dem entscheis "denden Augenblicke entgegen."

Buerst muß ich mich gegen Sie über die Sache, bann aber "über die Gefühle aussprechen, und ich werde dies mit jener Aufrichtigkeit thun, welche ber Mann bem Manne, ber Freund bem Sreunde schuldig ift. Gestern sandte ich Ihnen zufällig eben burch »Ludwigh einen Brief, in welchem ich die Ursachen der Erfolgslofigkeit der Czibakhazer Expedizion entwickelte. Es ist nicht mehr sund nicht weniger an ber ganzen Sache. Die Generale gaben mir sihrer Bflicht gemäß Rechenschaft über bie Ursachen bes Rückzuges, saber nicht mit einem Worte erwähnte Better, noch sonft Jemand, "baß fie fich beshalb zurudgezogen hatten, weil fie nicht wußten, "wo Sie sich befinden. — Dies hat Riemand gesagt. — Son-"bern die ganze Sache verhalt fich fo: Ich war auf meinem Rud--wege von Czibakháza bereits zu Török-Sz. Miklos, als Ludwigh sunverhofft ankam. Er erzählte, daß Sie damals in Dogo-Rosoesb ftunden, und Better ein hufaren = Regiment gesendet ha-"ben, u. s. w. — Hierauf erwiederte Better: "Ich als Ober-"befehlshaber erfahre folch' wichtige Dinge nur so zufällig. Wenn -berr Ludwigh fich nicht unerwartet hierher verirrt, so weiß ich

bis jum heutigen Tage keine Splbe über Görgep's Stellung, und seben so wenig, wo bas Husaren - Regiment steht; ich mache ba sjetzt unnöthig einen Marsch von brei Tagen, ben ich nicht zu "machen gebraucht hatte, wenn mir Herr General Görgen von "dem Ausmarsche des abgesendeten Regimentes und beffen Marschroute Melbung erstattet hatte; benn in ber Kriegführung andern ssich die Umstände häufig. Ich bin Oberbefehlshaber, muß meine ssämmtlichen Operazionen im Einklange mit allen Führern ber Armee einleiten, und habe, seitdem ich Oberfeldherr bin, noch "nicht eine Zeile Rachricht vom General Görgep erhalten, während "boch ein wechselseitiges Einvernehmen so nothwendig ift, daß man ohne diesem nicht mit Erfolg zu operiren vermag. Dieses ift es, was Better gesagt hat, und auch nicht einen "Buchstaben mehr. — Daß die Ungewißheit über Ihre Stellung "die verlorene Mühe bei Czibakháza verursacht habe (benn anderen "Berluft gab es dabei nicht), hat er mit keiner Sylbe erwähnt.« "Dies also ist der Stand der Sache; dazu kömmt noch, daß "Mészáros nur deshalb Sie, Herr General, am 11. nach "Tokay bisponiren konnte, weil Better damals ben Obersbefehl noch nicht übernommen hatte. Seit bem mengt er "sich nicht mehr in die Kriegs-Operazionen, und "barf es auch nicht.«

"Was nun das Gebiet der Gefühle betrifft, so bitte ich Sie "in Gottes- und des Vaterlandes Namen: seyen Sie nicht "übermäßig reizbar. — Sehen Sie, verehrter Freund! als Sie "in der zu Waißen von Ihnen erlassenen Proklamazion") sag-"ten: daß Sie Niemand anderem gehorchen, als blos dem Kriegs-"minister (Mészáros) oder dessen Stellvertreter (Vetter), da "empörte sich das noch in unseren Händen besindliche Ungarn gegen

<sup>\*)</sup> Seite 199.

Dumourier's ober Monk's spielen wolle, ober eine Militarrevolte sim Schilbe führe — und es kamen Leute zu mir, es wurden im Schilbe führe — und es kamen Leute zu mir, es wurden im Reichstage Interpellazionen gemacht, und in langen Tiraden mir zu beweisen gesucht, wie sehr mich diese Ersahrung schmerzen musse! Wenn ich nun hingerissen vom Schmerzgesühl, — denn ses that mir wehe, daß jene Erklärung den Schlechtgesinnten Geslegenheit bieten konnte, jener Regierung den Schorsam zu versweigern, der auch Sie denselben aufgekündigt hatten, und da »wäre das Baterland verloren gewesen — wenn ich also, hingesrissen vom Gesühle des Schmerzes, dem Unwillen Raum gegeben »und ein Paar entsprechende Berordnungen erlassen hätte, was »wäre aus uns geworden? Run würde bereits der Feind über uns »herrschen, denn die Schrecknisse des Bürgerkrieges würden den »Schooß des Baterlandes zerrissen haben!«

"Rur vor Dem, vor Dem möge der erbarmende Gott der Freischeit unser armes Baterland bewahren, — so lange wenigstens, bis wir mit dem Feinde fertig sind. Dann kann die Razion sich auch ein wenig unter sich zanken, wenn sie dazu eben Lust hat."

Sehen Sie, Seelenfreund! ich halte unter tausend entsetlichen Seelenleiden, unter Tausenden von Erdarmlichkeiten, durch
Selbstsucht und Arglist gestellten Reben, das Schickfal der Rasion in meiner Hand — und wodurch vermag ich dieselbe aufrecht zu erhalten? Dadurch, daß ich der augenblicklichen Rachgier
nicht gestatte, Gewalt zu üben über die Gesinnungen der Razion,
und immer sagte: seyen wir nur einig, selbst dei vorkommenden
Mißgriffen! Und ich gab nach, wo das Richtnachgeben Spaltung
hervorgerusen hätte; nur darauf achtend, daß kein Berstoß gesichebe, der das Wohl und Wehe der Razion hätte blossellen
didnen. — Kleine Fehler suchte ich zu verbessern, größeren arbeitete ich entgegen — ich duldete — litt mit kaum glaublicher

»Resignazion — ich gab der augenblicklichen Auswallung nicht »nach, und wir sind wirklich schon so weit, daß Zedermann glaubt, »unsere Feinde vermögen nichts über und.«

"Sie sagen: gehen wir, sterben wir als zwei Blutzengen "von reiner Absicht für unser verwaistes Baterland! — Ich sterbe "gern für mein Baterland, und dies ist meinerseits nicht einsmal ein Berdienst; benn ich könnte nicht leben außer ihm, "nicht in ihm, wenn es der Stlaverei verfällt. Aber helteren Gesanäthes sage ich: nicht der Hossnungslosigseit, sondern am Borsabend der Befreiung des Baterlandes leben wir jest, — nicht "sterben werden wir, sondern das Baterland retten."

"Sie fagen, verehrter Freund! Ihrer Armee seven die Augen aufgegangen, und sie habe tein Jutrauen zu Better, Médziros, und zum Reichstage. — Ich aber sage, benühen wir jedes Mittel nach unserer besten Einsicht, mit antiter Einsachheit, ohne allen persönlichen Ehrgeiz, zur Rettung bes Baterlandes — und gessährben wir dies große Ziel nicht durch und wegen Antipathien "gegen Personen. Ich kenne die Fehler, die Mängel, aber ich "weiß auch, daß mir selbst hinreichende Krast innewohnt, diesen "Mängeln, diesen Fehlern derart die Wage zu halten, daß sie den Sieg der Razion nicht aufs Spiel zu sehen vermögen: daher "müssen alle Elemente benüßt, es muß gestegt und dann geordner "werden. Daß nach dem Siege, ferne der Gesahr, sich Niemand "ein solches Ansehen arrogire, das der Freiheit der Razion gesaschrlich werden könnte, dafür werden wir Beibe einverständlich "Sorge tragen."

"Sind Sie daher heiter, sind Sie guten Muthes, verehrter "Freund. — Bor Allem nur Erfolge und Freiheit, — burch wen simmer, das gilt mir gleich Aber rühren wir nicht an den konstituirten Gewalten. Es wird die Zeit kommen, wo diese sich selbst "einander abdanken, und im Gefühle, daß sie ihre Nission erfüllt

4

"Haben, die Gewalt der befreiten Razion überantworten werden.
"Wenn wir aber vor der Zeit daran rütteln wollten, entstünde "Bürgerkrieg, und endlich ein erbärmlicher Bertrag, welchem jesder Berräther, jeder Furchtsame, jeder Ermüdete beitreten würde, "— während durch Zusammenhalten aller fördernden Elemente "der Sieg der Razion gewiß ist, und wir ruhig jenem Augenblicke "entgegengehen, wo ohne Schaden für die Razion, auch die Leisdenschaften und der persönliche Hochmuth sich austoben können."

"Db wir einander sehen werden, fragen Sie? freilich sehen wir uns, und zwar übermorgen. — Ich nehme auch einen Bischof "mit, der mit dem Rimbus des Pontisitates die Wassen der Armee "segnen mag. — Dann sechten, siegen wir — dann werden wir "das Übrige vereint schon abmachen."

"Bie ich bereits gestern schrieb, ein entscheidenber "Sieg — bies ist die Grundlage, auf welcher wir nach gött"lichem und menschlichem Rechte Alles ordnen können."

"Bis dahin gebe es kein anderes Losungswort, als: Einig"keit, auf daß wir siegen. Möge jede Leidenschast in den Hinter"grund treten, das verlette Gemüth schweigen. — Über Better
"kann ich Ihnen nur Eines sagen: um keinen Preis wird er eine
"ehrlose That begehen; dessen versichere ich Sie — und dann
"werde ich sa dort im Lager seyn."

"Ich umarme Sie mit wahrer Freundschaft — ber Gott der "Freiheit sey mit uns. In Tod und Leben! Ihr treuer Freund Koffuth m. p.

Wir sehen, Kossuth hatte zu viele Alugheit, um nicht einzussehen, daß er unbedingt Better den Armees Oberkommans danten vertreten musse, wenn er nicht die Zwietracht, Eisersseht und Unsolgsamkeit der Generale selbst anregen, und dadurch jeden Ersolg von vorneherein in Frage stellen wollte.

Schließlich fügen wir hier noch die von Better unterm 25. Marz hinausgegebene Eintheilung der bei Poroszló auf das rechte Theißuser übergegangenen ungarischen Heeres-Abtheilungen bei, und glauben kanm erwähnen zu sollen, daß diese Details erst nach Beendigung des Feldzuges bekannt wurden; der Feldmarschall daher bei dem gänzlichen Mangel an verläßlichen (ja der Wahrheit oft ganz zuwiderlausenden) Rachrichten größtenstheils auf Erwägung und Annahme Dessen, was der Feind verzunftigerweise unternehmen könne, gewiesen war.

Diese Disposizion und Armee-Eintheilung lautete wie folgt:

"Die neuen, veränderten Berhältniffe, in welche die Armee "bei ihrem Übergange über die Theiß tritt, verbunden mit überseinstimmenden Rachrichten über die gegenwärtige Stellung und "Absichten des Feindes machen es nothwendig, die bisher bestanstene, allgemeine Eintheilung ber ungarischen Armee fernerhin sbeizubehalten. Es wird bemnach die heute hier und in Konfurrenz kantonnirende Hauptarmee wieder in die Armcekorps "ber Herren Generale Damjanich und Aulich und bes Obersten Klapka getheilt. Um jedoch die unumgänglich nothige Ginsheit in den Operazionen erzielen zu können, wird für alle Falle sbestimmt, daß das Armeeforps des Generals Görgen ben rechten Flügel, jenes bes Generals Aulich bie Berbindung "zwischen diesem und dem das Zentrum bilbenden Korps des "Generals Damjanich, ferner bas Armeeforps des Obersten Rlapta ben linken Flügel biefer foldergestalt als hauptsarmee vereinten Streitkrafte bilben wird.

"Mit dieser Anordnung wird jedoch die Bildung einer Armees "Ravalleries Division unter Oberst Ragys Sandor und "einer Infanteries und Artilleries Hauptreserve unter "Rommando des Oberstlieutenants Mariassy bedingt." Die Zusammensetzung derselben, wie überhaupt ber ganzen Armee in den einzelnen Brigaden geschieht in nachfolgender Einstheilung.

## Rorps bes Generals Aulich (II.).

Generalstabs - Chef Oberstlieutenant Meszéna; Artillerie - Kommandant, Hauptmann Jonak.

### 1. Brigade. Oberftlientenant Gekulich.

- 1. Bataillon vom 39. Regimente.
- 48. Honved = Bataillon.

Biener = Legion.

Berégher - Kompagnie.

#### Mobiles Rorps.

- 1 Division Pionniere.
- ', dreipfündige Batterie.
  - 1 Estabron vom 6. Susaren = Regimente.

## 2. Brigabe. Major Wihaly.

25. **Sonved - Bataillon.** 

61.

- 6. Fußbatterie.
- 1 Estadron vom 6. Husaren Regimente.

## Ravallerie : Brigade. Major Mandi.

2 Divisionen des 6. Husaren = Regimentes, 11/2 Estadron des 14. Husaren = Regimentes, sechspfündige Ravallerie = Batterie.

## Rorps bes Generals Damjanich (III.).

Artillerie - Kommandant, Major Wanner, Generalftabs - Chef, Major Cserwelyi.

Winterfeldzug in Ungarn.

## Divisionar ber 1. und 2. Brigabe. Oberft Bisoch.

- 1. Brigabe und Avantgarde. Oberft Ruezich.
- 1. Bataillon bes 34. Regimentes,
- 3. **\*** \* \*
- 65. Honved = Bataillon,

Schemniger - Jager,

Preßburger - Jäger,

1 Division Pionniere,

sechspfündige Ravallerie = Batterie,

- 1/2 vierpfündige Raketen ...
- 2 Divisionen des 1. Husaren = Regimentes.

#### 2. Brigabe. Major Czillich.

3. Bataillon bes 60. Regimentes,

Polen - Legion,

42. Honved = Bataillon,

sechspfündige Fußbatterie.

# Korps des Oberften Klapka (I.).

Generalstabs = Chef, Hauptmann Antus, Artillerie = Kommandant, Hauptmann Karabelli.

## 1. Brigade. Major Schulz.

- 19. donved = Bataillon,
- 3. Bataillon des 39. Regimentes. zwölfpfündige Batterie.
  - 2. Brigade. Oberstlientenant Dipolt.
- 6.
  26. Honved & Bataillon.

sechspfündige Fußbatterie.

#### 3. Brigade. Major Driquet.

28. 44. Honved = Bataillon,

1 Kompagnie Pionniere, sechspfündige Ravallerie = Batterie,

2 Divisionen bes 1. Husaren - Regimentes.

## Ravallerie : Division bes Oberft Ragy : Sandor.

#### 1. Brigade. Oberft Desewffy.

- 5 Estabronen des 8. Husaren = Regimentes,
- 3. Estadronen Lehel Husaren, sechepfundige Ravallerie - Batterie.
  - 2. Brigade. Oberft Pitety.
- 4 Divisionen bes 2. Husaren = Regimentes.

## 3. Brigade. Oberft Raffony.

- 3 Divisionen bes 3. Husaren = Regimentes,
- 1 Estadron Uhlanen,
- 1 Division Hunyadi Husaren, sechspfündige Kavallerie - Batterie.

## Reserve - Division. Oberstlientenant Mariasy.

Generalstabsoffizier, Hauptmann Szilany.

# 1. Brigade. Major Bato.

34. Jonved - Bataillon,

3. Bataillon bes 52. Regimentes.

#### 3. Brignde. Major Guiffer.

54. 60. Fonved = Bataillon,

2 Kompagnieen Pionniere.

#### Artillerie = Hauptreserve.

Sechspfündige Fußbatterie, Marto,

- » Rezep,
- . » Lechner,
- » Lapinsty,
- 1 Haybuten Abtheilung, als Bebedung.

Im Ganzen 33,504 Mann Infanterie, 5698 Mann Ravallerie und 120 Geschüte \*).

Die hier ausgegebene Ordre de Bataille wird nach bieser . Eintheilung abgeandert, und kommt allseits zu berichtigen.

Wir wenden uns nun wieder zu den Operazionen der Hauptsarmee. Der Disposizion des Feldmarschalls vom 25. gemäß war die Division Ramberg am 27. in Balassa-Gparmath einsgetrossen, woselbst sie sich mit dem Streiskommando unter Oberst Almasy vereinte, somit nun 8 Bataillone, 8½. Eskabronen und 34 Geschüße zählte.

Die Division Coorich rudte am 26., zum Theil spat Abends, in Baigen ein.

Vom Korps des F. M. L. Gf. Schlick war die Division Lobsowis am 27. in Gödöllö, die Division Liechtenstein in Tapio Bicske, von wo Lestere Tags varauf nach Danv und Koka herangezogen wurde.

<sup>\*)</sup> Das Korps Görgen's (VII.) mit 16,644 Mann Infanterie, 2436 Mank Kavallerie und 68 Geschüßen ist unter dieser Zahl nicht eintegriffen.

Diese Märsche waren für die Truppen äußerst anstrengend, da sie bei sehr schlechtem Wetter und auf grundlosen Wegen vollführt werden mußten.

Die Nachrichten, die man über den Feind erhielt, waren im Besentlichen folgende:

F. M. L. Ramberg berichtete: der Feind habe fich nach dem Uberfall auf Losonez nach Rima = Szombath zurückgezogen. "Für "ben Fall, als sich berselbe später gegen die Bergstädte wenden sollte, wolle er ihm auf dem Fuße folgen, während F. D. L. "Bar. Corich auf Altsohl marschiren mußte, um ben Gegner swischen zwei Feuer zu bringen. Um jedoch bestimmte Rachrichten "über den Feind einzuholen, werde er morgen (28.) von Balaffas . Gyarmath nach Ludány, und übermorgen (29.) nach Losoncz "marschiren. Bon dort sey er entschlossen, nach Rima = Szombath "vorzuruden: allwo er einen bedeutenden Theil der oberen Romitate bede, bas Gömörer beherrschen, sich bie Rommunikazion "über Tiszolcz in die Zips und Brisen eröffnen, jedes Unterneh-"men gegen die Bergstädte und Komorn unmöglich machen, Gyön-"gyös, Erlau und Petervasara in der Flanke bedrohen, nöthigensalls aber das Benycztische Korps von Mistolcz wieder vertreis ben und von dort aus tem Görgep'schen Korps in den Ruden »operiren fonne.«

Der Feldmarschall ging auf diese Antrage nicht ein, stellte die Division Ramberg unter die Besehle des F. M. L. Bar. Csorich und besahl Ersterem auf das Bestimmteste, nicht über den Punkt Balassa. Gyarmath hinauszurücken, sondern blos Streissommanden zur Einholung von Rachrichten zu entsenden. Das Bastaillon Wimpssen, welches sich beim Streissommando des Obersten Gs. Almasy besand, wurde zu dem anderen Bataillon des Regismentes nach Gran, das Szirmay'sche Freisorps, welches F. M. L.

The Marie of the Control of the

Ramberg von Waißen mitgenommen hatte, wieder dahin zuruck beorbert.

F. M. L. Fürst Lobsowis unterlegte am 27. eine Meldung bes Majors Baron Baselli, welcher vorwärts Gödöllö, bei Bagh, auf Vorposten stand, und durch Reisende erfahren hatte, daß weder in Hatvan noch in Gyöngvös etwas Feindliches stehe, das gegen in Kápolna, Kal und Kompolt eine starke seindliche Macht sich besinde.

Unterm 28., halb sieben Uhr Abends, berichtete ber F. M. &. Bar. Cborich: er habe durch einen von Gyöngpös kommenden Raufmann erfahren, "Görgen sen schon am 20. von Mozo-Kovesb "über Verpeleth nach Rima-Szombath marfchirt. Er glaube und shalte es für das Wahrscheinlichste, Görgen sen am 25. ober 26. "von Rima = Szombath über Bamos = Falva nach Altsohl mar-»schirt. Unterm 29. wurde gemeldet: Fuhrleute, welche über das "Gebirge von Gyöngyös und Losoncz kommen, sagen aus, Gupen »und Benytky stunden mit 15,000 Mann in Losoncz, Görgen mit 15,000 Mann in Gyöngyös. Beibe Korps unterhielten ihre Ber-»bindung über Sz. - Jakob. Diese Rachrichten sepen durch den ganz "verläßlichen Bergafabemifer Weiglein eingegangen, und hatten »manches Wahrscheinliche für sich; weil sie mit srüheren Berichten "übereinstimmten, und der Feind durch diese Aufstellung ben 3weck "haben konnte, falls wir uns mit ganzer Kraft auf Gorgen wursen, Guyon burch bas Eipelthal nach Romorn zu entsenden, fo "wie im entgegengesetzten Falle Görgen Luft bekame, um von . Gyöngyös gegen Pefth vorzuruden. €

Bom Banus waren, gleich nach dem Abrücken des F. M &. Gf. Schlick von Alberti, allarmirende Berichte über die Gefahren eingegangen, welche dem I. Armeekorps von Szolnok, Czibakháza und Kecskemét her drohten. Am. 27. berichtete Derselbe, daß: "nach allen Rapporten der Feind das linke Theißuser dicht mit

»Borposten besetht halte, und daß daselbst start patrullirt werde,
»Riemand werde von Szolnof oder der Umgegend herüber gelassen.
»Mehreren Rachrichten zusolge soll Bem schon angelangt und seine
»zugeführte Berstärfung, 10,000 Mann, bereits im Anmarsch
»begriffen seyn. — Daß Run-Hegyes, Töröt = Sz. Miklos und
«Czibakháza von feindlichen Truppen überfüllt sind,
»bestättiget sich immer mehr. Diese Rachrichten scheis
»nen mir von solchem Belange, daß ich glaube, selbe
"Euer Durchlaucht zur hohen Kenntniß bringen zu
"müssen."

An demselben Tage (27.), zwölf Uhr Mittags, erstattete ber Banus noch folgende Meldung:

"So eben werden zwei Slovaken von den Vorposten eingesbracht, welche gestern (26.) Reckkemét verlassen haben, sie sahen, wie gestern Rachmittags ein ganzes seindliches Korps von Infanterie und Ravallerie mit klingendem Spiele dort eins rücke. Der Feind soll von Cztbakhaza gekommen seyn. Diese beis den Männer verdienen Glauben. — Die feindlichen Patrullen sollen bereits bis Ragy Rörös streisen.«

Tags barauf (28.) wurde gemelbet, "baß sich die Aussage "ber beiden Slovaken, zusolge eines, von einer Rekognoszirungs"Patrulle eingelangten Rapportes, in so serne bestättige, daß "vorgestern bei 3 Bataillone Infanterie und ein Husaren-Regi"ment, welche Truppen sowohl von Alpar als von Czibakhaza "kamen, in Recesemét einrücken, daselbst bedeutende Requisizionen "an Fourage bewirkten, und dann unverweilt wieder abzogen.
"G. M. Rastic werde eine starke Ravallerie-Patrulle an die Theiß "vorschieden, um sich zu überzeugen, ob bei Szajol wirklich eine "Brücke geschlagen werde."

Am 30. Marz endlich berichtete F. M. L. Gf. Schlid aus Göböllö: "daß Hatvan und die ganze umliegende Gegend vom

Feinde leer sey. Rundschaftsnachrichten und Retognoszirungs"Rapporte stimmten darin überein, daß die Hauptmacht des Feindes noch am 29. Abends in Hevés, hauptsächlich aber in Kál,
"Rompólt, Rápolna, Rereszend, Maklar und Szihalom stand,
in welchen Orten 80 bis 84 Geschüße aufgefahren seven. Die
"Zahl der Truppen soll eine sehr bedeutende seyn, und die uns
"bisher gegenüber gestandene bedeutend überschreiten. Auch eine
"Brücken-Equipage solle sich dabei besinden."

liber die Absichten des Feindes verlaute: "daß derfelbe heute .(30.) seine Borrüdung beginne, und zwar soll Görgey, unter dessen Befehle auch Guyon und Rlapka stehen, sich über Pásztó unf Waißen oder vielleicht gegen Komorn wenden, während "Strzynedi (?) das Rommando über ein anderes Korps über-nommen habe, welches sich bei Heves konzentrirt, und von da, nach Beschaffenheit der Wege, gegen Pesth vorgehen soll. — Hieraus gehe hervor, daß der Feind sich theile, nämlich "Görgen mit dem disziplinirteren, beweglicheren Theile des Redellenheeres, über das Gebirge gegen Waißen und Komorn operire, während der weniger geregelte Theil des Heeres in der "Rähe der Theiß und bei Heves stehe."

Nach bem diesem Berichte beigefügten Borschlage bes F.R. &. (16). Schlid sollte man nun mit vereinten Kräften auf Gyöngyöst züden, sich bort links ins Gebirge wenden, um Görgey zu folgen? und ihn zu schlagen, welches bei ben obwaltenden günstigen Berbältnissen sicher gelingen und von unberechenbarem Erfolge seyn würde. — Ofen und Pesth könnten wohl in der Zwischenzeit durch seindliche Truppenabtheilungen bedroht werden, dies habe aber wenig zu bedeuten; wenn nur Görger geschlagen wäre. — Das Obersommando über diese, nach der Ansicht des F.M. L. Gs. Schlid den besten Erfolg versprechende Operazion sollte entweder der Feldmarschall selbst übernehmen, oder es dem Banus anvertrauen.

Dies waren die Aundschafts - Rachrichten, Berichte und Operazions - Anträge, welche dem Feldmarschall in den letten Tagen des Monats März zufamen, und auf die er seine Disposizionen bastren mußte. Erwägt man, mit welcher Bestimmtheit manche hochst unwahrscheinliche Rachricht gegeben wurde, wie widersprechend die Ansichten über Daszenige waren, was nunmehr zu thun sey, so wird man zugeben, daß die Ausgabe keine leichte war.

Alle Bemühungen des Feldmarschalls, Berläßliches über bie Stellung und Stärke des Feindes zu erfahren, blieben fruchtlos, obgleich die Rorps: und Truppen: Rommandanten zu wiederholten Walen aufgefordert worden waren, durch Entsendung weit 'auszgehender, starter Streiffommanden Nachrichten über den Feind einzuholen.

Es erübrigte also nichts, als aus diesem Gewirre von Rachs richten Dasjenige auszuscheiden, was einige Wahrscheinlichkeit hatte, und hierauf die entsprechenden Disposizionen zu gründen.

Bir haben gesehen, daß der Feldmarschall bei allen seinen Berfügungen die Sicherung der Belagerung von Komorn in die vorderste Linie gestellt hatte. Seine Besorgniß: der Feind beabsächtige von Gyöngyös über Petervasara, oder selbst schon von Rickolcz aus, durch das Eipelthal zum Entsage von Komorn vorzuruden, und such das Eipelthal zum Entsage von Komorn vorzuruden, und such der Hotvan-Gyöngyöscher Straße und an der mittleren Theiß nur zu täuschen, vielleicht selbst zu einer Borzudung in letterer Richtung zu verleiten, sand in den jest eingegangenen Berichten und Kundschafts-Rachrichten neue Rahrung. Deßhalb wollte der Feldmarschall die innehabende Stellung von Balassa-Gyarmath, Bad-Rert, Baigen und Göröllö nicht ausgeben, weil sie ihm, wie schon erwähnt, das Mittel bot, seine Streitfräste aus jedem bedrohten Punkte, es sey nun im Cipelthal oder auf der Gyöngyöscher Straße, schnell und sicher zu konzentri-

ren. Über die wahre Stärke der hinter Gyöngyös versammelten ungarischen Streitkräfte hatte man nichts Verläßliches erfahren. In den Kundschaftsnachrichten war meist nur vom Korps Görsgep's die Rede.

Über Dassenige, was an der mittleren Theiß dem Banus gegenüber stand, wußte man noch weniger etwas Berläß-liches. Setzte man auch wenig Vertrauen in die Richtigkeit der diesfalls eingegangenen Berichte, so glaubte man doch das Borshandenseyn eines feindlichen Korps, mindestens jenes des Damjanich, dort annehmen zu sollen.

Um diesem Zustande von Ungewisheit ein Ende zu machen, entschloß sich der Feldmarschall, den F. M. L. Gf. Schlick zu einer Rekognoszirung auf der Gyöngvöscher Straße vorzuschieben, was ihm in diesem Augenblick um so zulässiger schien, als F. M. L. Baron Csorich unterm 30. um Ein Uhr Nachmittags berichtete: "Der Feind habe die Brücken, welche sich auf dem Wege von "Losoncz gegen Balassa "Gyarmath besinden, zerstört; daher dessen Absicht, in dieser Richtung vorzubringen, für den Moment nicht angenommen werden konnte. Um serners die Armee mehr zu konzentriren, und den Banus während dem keinem Echeo bloszusstellen, sollte dessen Korps bis Monor zurückgezogen werden. Die hiernach am 31. März erlassene Disposi ion lautete:

»Rachdem uns alle sicheren Rachrichten über die Stärke, Stel»lung und Absichten des Feindes sehlen, so erübrigt nichts ande»res, als in jener Richtung, wo Rundschaftsaussagen zusolge, ein
»namhafter Theil der Rebellen ausgestellt seyn soll, eine große
»Retognoszirung zu unternehmen, und den Feind dadurch
»zur Entwicklung seiner Kräfte, und vielleicht auch eben dadurch
»zur Entfaltung seiner weiteren Absichten zu zwingen.«

"Diese Rekognoszirung wird dem III. Armeekorps übertragen. "Um aber in steter Verfassung zu bleiben, sich gegenseitig zu unter»fühen, und jedes etwaige widrige Ereigniß von uns gänzlich abzuwenden, ist es nöthig, daß das I. Armeekorps näher heransgezogen, und überhaupt die Aufstellung unserer Streitkräfte so disponirt werde, damit selbe in kurzen Abständen, nämlich auf der Linie von Monor, Gödöllö, Waihen und Bad-Kert zur augenblicklichen Konzentrirung, oder wechselseitigen Unterstützung auf dem einen oder dem anderen Punkte bereit bleiben.«

"In Folge dieser allgemeinen Andeutungen wird nun das "III. Armeeforps: am 1. April bis Bagh, am 2. bis Hatvan, am "3. bis Gyöngyös vorrücken, und ist durch eine solche Bewegung "volltommen in der Lage, die oben ausgesprochene Absicht zu "erreichen. Ich muß jedoch dem F. M. L. Gf. Schlick empfeh"len, sich mit überlegenen seindlichen Kräften in "fein zweiselhaftes Gesecht einzulassen."

"Sollte bas III. Rorps auf einen überlegenen Feind ftoßen, so wird selbes mit aller Vorsicht gegen Bagh zurückgehen. Ander-»feite empfehle ich aber auch, nicht weiter über Gpongpos shinauszugehen, um stets in Verfassung zu bleiben, bas "III. Korps auf jeden beliebigen Punkt zu bisponiren, wo der Feind mit Übermacht erscheinen könnte. Der F. M. L. Gf. Schlick hat mich Tag für Tag vom Erfolge seiner Refognoszirung unb ben eingegangenen Rachrichten über ben Feind in Kenntniß zu — Der F. M. L. Baron Coorich, beffen Division bei "Waipen gleichsam eine disponible Reserve bildet, welche sowohl suf Gobollo, als für ben F. M. L. Ramberg zur augenblicklichen Berwendung bereit gehalten werben muß, wird letteren Herrn 3. M. L. anweisen, seine Aufmerksamkeit gegen Losoncz zu ver-"doppeln. Bur Deckung ber linken Flanke bes III. Armeekorps "hat ber F. M. L. Baron Csorich ein Streiffommando von 2 Estabronen Uhlanen und 2 Estabronen Ruraffiere, unter bem "Befehle eines tüchtigen Stabsoffiziers und mit Beigabe eines

"Generalstabsoffiziers von Waipen abzusenden, welches morgen, "den 1. April bis Ragy=Berczel, am 2. bis St. Jakob, am 3. bis Gyöngyös ruck, jedoch von Sz. Jakob aus auch seine linke "Flanke gegen Terenye eclairirt."

"Das I. Armeeforps bleibt am 1. April in seiner bisherigen "Ausstellung, und entsendet nach Szolnot, um noch an dem. "selben Tag die Losomotive, Waggons, Salzvorrathe, ararischen Gelder und sonstige Vorrathe in Sicherheit zu bringen.
"Am 2. April rudt das Korps nach Alberti, am 3. nach Monor. Diese Bewegung wird am füglichsten, unter dem Schutzeiner angemessenen Arriergarde geschehen können, welche den
"Feind über Dassenige, was auf unserer Seite vorgeht, möglichst alang in Unkenntniß erhält. Die Sicherung der Flanken
"und die Verbindung mit dem III. Korps, auch wahrend dessen Vorüdung, wenigstens durch Streif"kommanden, ist unerläslich. In der Stellung bei Monor
"beherrscht das I. Korps die Straße nach Szolnof und Recestemet,
"bedt Pesth und ist zu jeder etwaigen Verwendung in mehr nord"licher Richtung versügbar."

Gleichzeitig wurde dem Hauptmann Abam des Generalstades, welcher mit der Anlage einiger Feldschanzen zur Deckung der Graner Brücke betraut war, der Besehl ertheilt, für den Bau einer Brücke über die Gran bei Kemend zu sorgen; da die Division Ramberg möglicherweise auf diesen Punkt sich zurückzuziehen genöthiget werden könnte.

Ein sehr gunstiger Umstand, ter zu dieser Zeit zur Kenntniß tes Feldmarschalls fam, mar, taß Se. Majestät der Raiser sich unterm 24. veranlaßt gesunden hatte, mittelst a. h. Handbilletes tem G. d. R. Bar. Hammerstein zu besehlen, sosort mit 10,000 Mann aus Galizien gegen Ungarn zu operiren.

Der Feldmarschall drudte unterm 27. Gr. Daje fat den tief-

sten Dank für diese Aushilse aus, und wünschte nur: daß sie so aussallen möchte, als es in der a. h. Vbsicht liege, und so schnell zur Hand sepe, als solches die Umstände nothwendig machten. Indessen werde er, wenn Komorn bald siele, selbst ohne diese Berstärfung abzuwarten, wieder die Offensive ergreisen. Wenn die Einnahme dieses wichtigen Plates innerhalb eines kurzen Zeitzaumes nicht erfolgen und sich durch eine einzuleitende förmliche Belagerung in die Länge ziehen sollte, so würde es von der Stärke der Streitkräfte, die der G. d. R. Bar. Hammerstein beizustellen vermag, abhängen, ob dieselben hinreichend sehn werden, ein weiteres Vorgehen zu ermöglichen.

Den G. d. R. Bar. Hammerstein forderte der Feldmarschall am 27. und 31., unter Mittheilung der damaligen Sachlage, auf: seine Vorrückung aus Galizien über Kasch au möglichst zu beschleus nigen; da von der Schnelligkeit dieser Operazion alles abhänge. Wenn er nicht in der Lage sey, augenblicklich mit dem ganzen Korps vorzugehen, so solle er mindestens gleich ein Paar Bastaillone bis Eperies vorschieben, und dort ausstreuen lassen: daß ihnen unmittelbar 20,000 Mann folgen.

Der Wunsch Sr. Majestät des Kaisers, sich mit dem Feldsmarschall über manches Hochwichtige persönlich zu besprechen, war die Beranlassung, daß demselben um diese Zeit durch den ersten Generaladjutanten Sr. Majestät eine Einladung zukam, sich baldigst, und sep es auch nur auf 24 Stunden, an das a. h. Hofslager nach Olmüt zu begeben, in der Zwischenzeit aber den Obersbesehl der Armee dem Banus zu übertragen.

Der Feldmarschall beeilte sich, gleich nach dem Empfange dieser Zuschrift, unterm 30. d. M. nachstehenden Bericht Sr. Majestät dem Kaiser allerunterthänigst zu unterbreiten: "Im Begriffe, dem durch "Euer Majestät General-Adjutanten erhaltenen allerhöchsten "Austrage sogleich Folge zu leisten und mich nach Olmüß zu begeben,

serhalte ich die Rachricht von dem Anraden bedeutender feindlicher "Streitkräfte, in der Richtung von Gyöngyös; in Folge dessen "in den nächsten Tagen ein Insammenkoß meiner Armee mit dem "Feinde möglich wäre. — Euer Rasestät werden demnach "allergnädigst zu entschuldigen geruhen, wenn ich in einem solchen "Augenblicke die Armee nicht verlasse, und das Gind, mich Euer "Dasse stät persönlich vorzustellen um einige Tage verschiebe, um "so mehr, als die Fragen, um deren Besprechung es sich handelt, "vielleicht durch die nächsten hiesigen Ereignisse ihrer Lösung näher "rüden dürsten. Ich werde es mir jedoch zur angelegentlichsten "Pflicht machen, den nächsten, nach dem Stande der Dinge auf "dem Ariegsschauplaße geeigneten Roment zu beuähen, um mich "der a. h. Aussorderung gemäß nach Olmüs zu verfügen."

H. N. 2. Gf. Schlid hatte sich, nach ber Disposizion bes Feldmarschalls, am 1. April von Göböllö gegen Hatvan in Marsch
gesett. — In der Ordre de Bataille seines Korps war eine Anderung eingetreten. Die bei demselben eingetheilt gewesenen drei Grenzbataillone wurden nämlich an den Banus abgetreten, der
ihm dafür das 3. Bataillon E H. Karl, und das kombinirte Bataillon Echer (später Braisach) überließ.

Die Ordre de Bataille des III. Armeeforps war somit folgende:

# Division des F. M. L. Fürft Loblowis. Brigade des G. M. Parrot.

- 2 Kompagnieen des 2. Jäger = Bataillons,
- 3 Bataillone E. H. Karl,
- 1 . E. H. Bilhelm,
- 1 Landwehr : Bataillon S. v. Parma,
- 3. Bataillon Rugent,

Dberstl. 1. Estadron von Kaiser - Chevaurlegers, sechspfündige Fußbatterie Nr. 36.

#### Brigade des Oberftlientenants Runigl.

- 3. Bataillon E. S. Wilhelm,
- 3. » Roudelfa,
- 2. » Latour,

Oberstlieutenant 2. Eskadron von Kaiser-Chevauxlegers, sechspfündige Fußbatterie Rr. 34.

# Division des F. M. L. Fürst Franz Liechtenstein. Brigade bes S. M. Fiedler.

- 3. Bataillon E. S. Stefan,
- Rompon. Bataillon Edher (später Breisach), 4 Rompagnieen,
- 2. Bataillon Hartmann,
- 3. Bataillon Mazuchelli.

### Brigade des Oberft Graf Montennovo.

- 2 Estadronen Raiser = Chevaurlegers,
- 6 » Rönig v. Preußen Kuraffiere,
- 2 . Sunftenau,
- 2 » Rreß = Chevaurlegers,
- 2 . E. H. Johann Dragoner,

Ravallerie - Batterie Rr. 3.

# Rorps : Gefdüt : Referve.

Sechspfündige, Schlick = Batterie, Raketen = Batterie Rr. 11, 1/2 > 12.

Bahrend der Borrüdung war die Avantgarde unter G. M. Parrot diesseits Hatvan auf schwache Husaren Abtheilungen gestoßen, die sich jedoch schnell zurückzogen. Der Ort selbst war mit

etwas Infanterie besett, die nach kutzem Gesechte gleichsalls den Rückung antrat. G. M. Parrot ließ den Feind noch eine Strecke über Hatvan hinaus versolgen, blieb aber mit dem Gros der Brigade im letteren Orte, während F. M. L. Gf. Schlick mit dem Reste des Korps nicht über Affod und Bagh hinausrückte. Indem er dies zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte, erwähnte er, daß die über den Feind eingeholten Rachrichten darin über- einstimmten, daß ein Theil des in der Umgegend stehenden Restellenforps unter Benysty sich gegen Missolcz gewendet habe, auch halte er dafür, daß seine rechte Flanke nicht bedroht sep, da eine die Ides aber detachtrte Patrulle, diesen Ort under seitt gesunden habe.

Am 2. April septe ber F. M. L. Graf Schlid seine Borrudung auf ber Gyöngyöscher Strafe fort. Bei Bort (etwa mei Stunden von Hatvan) fließ die Avantgarbe auf ben Feind, ber selbft im Borruden begriffen war. Es entspann fich sofort ein beftiger Geschüßkampf. Rach und nach waren die anderen Brigaben, nebst der Geschüt - Reserve herangerudt und in das Gesecht verwidelt worden, bei welchem der Feind bald eine sehr bedeutende Uberlegenheit an Truppen und Artillerie entwidelte. Das Gefecht hielt mit gleicher Hartnäckigkeit durch mehrere Stunden an, ohne daß von ber einen ober der anderen Seite Boden genommen worden ware. Endlich erreichte die feindliche Aufftellung eine folche Ausbehnung, daß F. M. L. Graf Schlid die beiden Flügel seines Rorps bedroht sah. Dieser Umftant, so wie bie Überzeugung, daß er es mit einem vielfach überlegenen Feinde zu thun habe, im gunftigften Falle somit bemselben feine entscheibenbe Rieberlage beibringen, vielmehr felbft zu einem nachtheiligen Rudzuge gezwungen werben könne, ba er bas Defilé von Hatvan hinter fich hatte, veranlasten ibn, fich auf die vor letterem Orte befindlichen Soben jurudzuziehen. Er ließ bie bort befindlichen Beingarten mit Infanterie und Raketen-Geschüßen besehen, stellte einen Theil seiner Artillerie sehr zwedmäßig am Rande des Rideau's auf, und postirte Infanterie im Orte selbst, um das Schlagen einer zweiten Brücke über die Zagyva, so wie den Abzug der Kavallerie und Bagage hinter den Fluß zu decken.

Obgleich ber Feind nun konzentrisch gegen Hatvan vordrängte, fo geschah ber Ruckjug doch mit vorzüglicher Rube und Ordnung. F. M. 2. Fürst Franz Liechtenstein führte ben linken Flügel mit Umsicht und Kaltblütigkeit, so wie die Leitung des Zentrums durch ben G. M. Parrot nicht mindere Anerkennung verdient. — In ben Straßen von Hatvan kam es zulett noch zu einem hitigen Rachbut = Gefechte; besonders aber an der Brude, welche hauptmann Ritter von Ralchberg mit einer Kompagnie Prohaska-Infanterie auf das Muthvollste vertheidigte. Als alle Truppen die Zagyva überschritten hatten, ging auch die Rachut über die Brade, und warf sie trot bes heftigsten seindlichen Geschütz- und Aleingewehrseuers ab; wodurch der Feind an einer weiteren Berfolgung gehindert, sich mit der Besignahme von Satvan begnügen mußte. — "Der entschloffenen Tapferkeit und Ausbaner, « sagt 8. M. L. Gf. Schlick in seinem dem Feldmarschall unterlegten Bericht über das Gefecht bei Hatvan, -mit welcher Hauptmann Ralchberg und beffen Kompagnie den Übergang über die Zagyva -vertheidigte, ift größtentheils bie Ordnung des Rudzuges zu »banten.«

Hinter Hatvan, auf dem rechten Ufer der Zagyva, hatte F.M. E. Gf. Schlid mit der Kavallerie und Artillerie nochmals Stellung genommen, um nöthigenfalls den Rüdmarsch seiner Instanterie nach Bagh und Aszod zu decken. Als die Dunkelheit einsbrach, ging er gleichsalls zurück, und nahm sein Quartier in Aszod.

Der Berinft im Gefechte dieses Tages beirng nicht aber 95. Mann und 63 Pferbe.

Unter Denjenigen, die sich besonders hervorgethan hatten; wurden genannt:

ber g. DR. 2. gurft Frang Liechten Rein,

- . G. M. Barrot,
- . Saupimann Raldberg
- . Unterlieutenant Krafnigg bon Propasta,
- » Unterlieutenant Ranig
- » Oberlieutenant Bartelmus, Kommandant ber Fußbatterie Rr. 36.

Roch am Abend, bald nach dem Eintressen in Asjod, entsichloß sich &. M. L. Gs. Schlid, mit Tagesanbruch (brei Uhr) nach Göböllö zurückzugehen, und blos die Ravallerie- Brigade bei Bagh und Asjod sehen zu lassen. Bei der großen Überlegenheit des Feindes glaubte er die Stellung bei Bagh nicht halten zu tienen, da solche leicht umgangen werden konnte. Auch hatten sich seine Batterien verschossen.

Die erste Meldung über den stattgehabten Zusammenstoß des III. Armeeforps, unter F. M. L. Gf. Schlid, mit dem Feinde erhielt der Feldmarschall durch den Oberstlientenant Fürst Lobsowit, welcher vom F. M. L. Gf. Schlid, noch vor dem Antritte des Rüdzuges, nach Ofen gesendet worden war, um über den Beginn des Gesechtes, hauptsächlich aber über die bedeutende Überlegenheit des Feindes mündlichen Rapport zu erstatten.

Der Feldmarschall hatte angenblicklich die wahre Sachlage erkannt, und ohne einen weitern Bericht abzuwarten, noch am 2., um zehn Uhr Abends, dem F. M. L. Baron Csorich den Befehl ertheilt, am 3., um vier Uhr Früh, mit seiner Division von Waipen aufzubrechen, und in Einem Marsche zu der etwa nothwendig werdenden Unterftügung des III. Armeesorps nach Gödöllö zu

rücken. Zur Sicherung seiner linken Flanke ward ihm aufgetragen, eine Abtheilung auf A. Uifalu vorzuschieben, so wie auch den F. M. L. Ramberg anzuweisen, von Bad-Aert ein starkes Streif kommando über Romhany, Berczel und Sz. Jakob zu entsenden, um von einer etwa in nördlicher Richtung stattsindenden Bewegung des Feindes rechtzeitig Kenntniß zu erlangen. Unter Einem wurde auch das Grenadier-Bataillon Bitermann, mit der Munizions-Reserve des III. Armeekorps nach Gödöllö disponirt.

Eine gleich bringliche Maßregel war das nahere Heranziehen des I. Armeeforps, welches der am 31. Marz erlaffenen Disposition gemäß am 3. April in Monor eintreffen sollte. Dieses Korps war aber am 2. gar nicht marschirt! — Der Zusall wollte, daß am 1. April auf Anregung des Berpflegs. Des partements eine Zuschrift an das I. Armeeforps. Kommando ergangen war, welche die Herbeischaffung von Salz aus Szolnof anordnete. Diese Verfügung hatte zur Folge, daß von der Tags vorsher erlaffenen, kombinirten Marsch=Disposizion ohneweiters Umgang genommen wurde. — Der Feldmarschall, der hiervon Kenntnis erhalten hatte, sprach sein Bedauern darüber aus, und befahl: allen Ernstes dahin wirken zu wollen, damit das I. Armeetorps am 3. wenigstens so weit von Czegled und Abang gegen Monor zurüdmarschire, um im Bedarschalle zur Unterstützung des III. Korps schnell herangezogen werden zu können.

Alle diese Anordnungen waren, wie gesagt, am 2., zehn Uhr Abends, schon geschehen, als am 3., um fünf Uhr früh, vom F. M. L. Gs. Schlick die betaillirte schriftliche Meldung über den Ausgang des Gesechtes bei Hatvan, so wie über dessen Rückzug bis Gödöllö eintraf.

Bas hiernach zu disponiren nothwendig gewesen, war durch die Berufung der Division Csorich nach Gödöllö, und den Befehl an das L Armeekorps: seinen Marsch möglichst zu beschleunigen, schon geschehen. An Letteres erging jedoch nun (3.) die Weisung: nunmehr nach Koka und Dany zu marschiren, wo es à portse stehen werbe, die linke Flanke des Feindes zu beunruhigen, und das III. Armeekorps im Bedarschalle zu unterstüßen. Rach Monor solle blos eine schwache Brigade disponirt werden, um die Szolnoker Straße im Auge zu behalten, und von einer etwa in jener Richtung erfolgenden Vorrückung des Feindes bei Zeiten Kenntnis zu erhalten. Am Schlusse dieser Juschrift fügte der Feldmarschall noch eigenhändig bei: "Ich ersuche Euer Erzellenz, den Marsch "so viel als möglich zu beschleunigen, und ohne Untersbrechung fortzuseten, um die oben angegebenen Punkte (Kofa und Dany) balb zu erreichen."

Dem F. M. L. Gf. Schlick ward unterm 3. von allen getrofsenen Anordnungen Mittheilung gemacht, und demselben überdies gesagt:

"Durch die Berstärfung, welche Euer Hochgeboren durch die "ganze Division Csorich zugeht, hosse ich, daß Sie in der Lage "seyn dürsten, den Gegner wieder zurückzudrängen, und wenigs"stens die Stellung von Bagh wieder zu gewinnen, welche die "geeigneiste bleibt, um einer etwaigen Bewegung auf "Waißen zu begegnen, die von Gödöllö aus nicht "wohl gehindert werden kann. Es muß uns vorzüglich "daran liegen, den Nachtheil abzuwenden, welchen eine derartige, "vom Feinde mit Kraft unternommene Operazion gegen Waißen "unausweichlich zur Folge haben müßte; denn es liegt nicht in "der Unmöglichseit, daß der Gegner Euer Hochgeboren in der "Fronte nur beschäftigen und sesthalb ich auch diesen Gegenstand der "besondern Ausmertsamseit Euer Hochgeboren empsehlen muß. "Denn wenn sich eine starte seindliche Kolonne zwischen das

»ML. Korps und den F. M. L. Ramberg einbrängt und Waipen serreicht, so ist unser Hauptzweck, die Sicherung der Belagerung von Komorn, im hohen Grade gefährdet.«

Der Feldmarschall begab sich übrigens am 3. Rachmittags selbst nach Gobollo, um bort die Leitung der Operazionen zu übersnehmen. Bor seinem Abgehen hatte er dem Ofner Militärdistriftssommando aufgetragen, von der Ofen Pesther Garnison, das Grenadier Bataillon Richter, das 1. Bataillon Ceccopieri und das Bataillon Warasdiner Areuger dergestalt in Bereitschaft zu halten, um auf den ersten Besehl abrücken zu können, wornach die Garnison von Ofen-Pesth nur mehr aus drei % Bataillonen unter G. M. Liebler bestehen werde. G. M. Schütte ward nach Gödöllo beschieden, um den Umständen gemäß verwendet zu werden.

K. M. L. Baron Esorich war mit seiner Division und ber Ravallerie-Brigade Rislinger (Bellegarde) am 3. richtig in Go-bollo eingetroffen, das I. Armeekorps dagegen mit 3 Brigaden nicht weiter als Tapio-Bicske, mitzweien (Rastic und Sternberg) nur dis Alberti gekommen. Indem der Banus dies zur Kenntnis des Feldmarschalls brachte, fügte er bei: "Ich glaube, die Briga-den Rastic und Sternberg auf Einen Marsch rückwärts solgen den Feind zum sollen, um nicht durch ein allzuschnelles Zurückziehen den Feind zum Nachrücken zu ermuthigen."

Der Feldmarschall theilte hierauf unterm 4. dem Banus Dasjenige mit, was er zur Konzentrirung der Truppen bei Gödöllö
veranlaßt hatte, und fügte noch bei: "Nachdem die Stärke des
"mir gegenüberstehenden Feindes als sehr beträchtlich angegeben
"wird, auch Hevés und die dortige Umgegend von ihm besett ift,
"zudem die meisten Nachrichten dahin lauten, daß der Feind mit
"Kraft und Überlegenheit auf Pesth vorzudringen beabsichtige, so
"erscheint es von höchster Wichtigkeit, die von Arok"Stallas und Istz-Bereny nach Pesth führenden

"Straßen, somit auch ben Übergangspunkt ber 3a"gyva bei Fensjaru gut zu beobachten, wozu Ener
"Ercellenz Aufftellung bei Dany und Roka ganz entsprechend bleibt,
"von welcher aus die nöthigen Streiffommanden abge"sendet werden müßten, um den Anmarsch des Geg"ners bei Zeiten zu erfahren."

Die Nachrichten, die inzwischen über die Bewegungen des Feindes eingelaufen waren, beschränkten sich auf Folgendes:

F. M. L. Gf. Schlid berichtete: "ber Feind habe Hatvan "beset, und der Rest des Görgep'schen Korps lagere zunächkt die "sem Orte. Er glaube, der Feind musse im gestrigen Gesechte "gleichfalls seine Munizion größtentheils verbraucht haben, und "dürste daher nicht vorrücken, bevor er nicht einen Ersat erhalten."

Durch den Oberstlieut. Bar. Minutillo, welchen der F. M. &. Baron Csorich mit einem Streissommando von 4 Estadronen und 1 Bataillon Insanterie von Waizen über Berczel gegen St. Jakob entsendet hatte, langte die Nachricht ein: daß derselbe zwischen Bujak und Esécsé auf 6 Eskadronen Husaren, 1 Bataillon Honzved, nebst Geschütz, gestoßen sey, auch habe man weiter rückwärts, an einem Waldrand, Insanterie Abtheilungen bemerkt. Unter diesen Umständen habe er es für angemessen erachtet, vorsläusig in Berczel zu bleiben. Nach Aussage des Notärs und Pfarzers von Bujak sollen sich 5—6000 Mann in der dortigen Gesgend, außerdem aber ein Korps bei Losoncz besinden.

Rittmeister Brudermann, welchen der F. M. L. Ramberg von Bad-Rert mit einem Streissommando von 1 Eskadron gegen Spöngyös entsendet hatte, war bei Surdok-Püspöki auf die seindlichen Borposten gestoßen. Er hatte durch einen ehemaligen k. k. Offizier ersahren, daß bei Páta 6 Eskadronen Husaren, 3 Bataillone Insanterie und eine sechspfündige Batterie, in Hatvan 7000, in Syöngyös 8000 Mann stünden. Endlich berichtete er:

"Rlapfa und Guyon sollen in Losoncz und bei Rima. Szombath ste"hen. « Am 3. hatte F. M. L. Ramberg 1 Bataillon Infanterie, 2 Cetadronen und 3 Raketen-Geschüße von Bad-Rert nach Berczel zur
Beobachtung ber von Gyöngyös kommenden Straße vorgeschoben.

Vom Stazionskommando zu Schemnis endlich langte ein vom 2. April datirter Bericht ein, in welchem eines bei Rimas Szombath stehenden, 15,000 Mann starken Korps, so wie der mit großer Thätigkeit erfolgenden Organistrung des Landsturmes im Reograders und Gömörers Komitate erwähnt wurde.

Dies war Alles, was man im Laufe des 2. und 3. über den Feind in Ersahrung gebracht hatte.

Der Feldmarschall hatte gleich nach seinem Eintressen in Göbölls den Entschluß gefaßt, mit den dort versammelten Truppen'
Tags darauf (4.), in die Stellung von Bagh und Aszod vorzugehen, und von dort nach Umständen die gegen Hatvan zu ponssiren. Demgemäß brachen die Truppen am 4. um acht Uhr Früh
auf. Das III. Armeetorps nahm in und vorwärts Bagh, die Division Csorich dei Aszod Stellung, während der Feldmarschall mit
der Kavallerie zu einer Retognoszirung noch weiter gegen Hatvan
vorrücke. Hierbei stieß man auf — wahrscheinlich in gleicher Absicht aus Hatvan vorgehende — seindliche Abtheilungen, die sich
nach und nach auf 8 bis 10,000 Mann verstärsten, nach einigen
Kanonenschüssen aber wieder auf das linke User der Zagyva, hinter
Hatvan, sich zurückzogen. Rach Zurücklassung der Borposten kehrte
mit einbrechender Dunkelheit auch unsere Kavallerie in die Stellung der Haupttruppe zurück.

Diese Rekognoszirung lieserte kein Resultat. Gefangene wurben keine gemacht, und der Terran auf dem linken User der Zagpva, woselbst die eigentliche Stellung des Feindes war, ist durch Weingarten und Höhen so verdeckt, daß durchaus keine Übersicht gewonnen werden kounte. Um endlich eine Entscheldung herbeizusühren, ordnete der Feldmarschall, nach seiner Rücklehr in Aszob, für den solgenden Tag (5.) eine allgemeine Borrückung zum Angrisse der Posizion von hatvan an, bei welcher auch das I. Armeetorps mitwirken sollte. Es erging hiernach um zehn Uhr Abends (4.) folgendes Schreiben an den Banus:

"Es ift meine Absicht, morgen (5.) von Bagh und Aszob aus, den Feind bei Hatvan anzugreisen. Da ich jedoch vermusthe, daß die Kräfte, welche er heute (4.) gezeigt hat, nur ein geringer Theil seiner Macht sepn dürsten, so würde bei der Beschassenheit des Terräns und des Desilées vor Hatvan der Frontalsungriff jedenfalls mit Schwierigkeit verdunden sehn. Aus diesem "Gesichtspunkte muß ich somit wünschen, daß Ener Ercellenz "gleichzeitig aus Ihrer Ausstellung gegen Fenszarn vorrücken, das seindes vordrügen. Hierzu ware nach der Terrän-Beschaffenheit "vorzugsweise Kavallerie geeignet, welcher jedoch auch starte Inspiraterie Abtheilungen, mit dem entsprechenden Geschütz, beiszugeben wären; da ich annehme, daß der Feind den Ubergang "bei Fenszaru beseth haben wird."

"Die Straße von Issz-Bereny müßte übrigens auf jeden Fall gut im Auge behalten werden, weil ses nicht außerhalb der Möglichkeit liegt, daß eine feindliche Koslonne auf derselben gegen Pesth vordringen könnte. Sollten Euer Excellenz wider Vermuthen vollfommen verläßliche Rachrichten süber das Anrücken einer starken seindlichen Kolonne von Szolnof soder Czibakháza aus erhalten, und diese schon die Alberti vorgesdrungen senn, so müßten allerdings Euer Excellenz Ihre Aufsmerksamkeit in jene Richtung lenken. — Die Stunde des Aufsbruches aus der Stellung von Bagh und Aszod ist um-halb neun aller früh, daher Euer Excellenz Ihre Ausbruchtunde hiernach

"bewerffelligen. Ich ersuche Euer Ercellenz, mir mit dem ruck"tehrenden Ordonnanz-Offizier eine bestimmte Antwort hierüber
"geben zu wollen."

Diefer Erlaß war noch nicht abgesendet, als der Feldmarschall nachstehende zwei Berichte vom Banus erhielt:

"Seit mehr als einer Stunde ist meine Arriergarde, Brigade "Rastic, vom Feinde angegriffen. Es scheint, daß sie von der "Ravallerie Brigade Sternberg, welche sich näher zu mir be-"sindet, getrennt sep. Das starke Kanonenseuer ist in der Gegend "von Tapio Bicske zu hören. Ich sehe mich daher genöthiget, "zwischen hier und Koka mit dem Korps Halt zu machen, und die "ferneren Meldungen und Ereignisse abzuwarten.

"Szecod am 4. April 1849. Zwei Uhr Rachmittags.« Unmittelbar hierauf:

Ich bleibe hier in der Posizion zwischen Szecks und Koka Im die Brigaden Rastic und Sternberg auszunehmen. Die Erkere hat ein hartes Gesecht bestanden und dem Feinde mehrere Ranonen abgenommen, wovon mir bereits 4 Stücke übersendet Ind große Tapferkeit bewiesen; auch die Banderial-Husaren haben den Feind stegreich angegriffen, wobei aber der tapfere Major Baron Riedesel und Rittmeister Gyurkovic geblieben sind. In südlicher Richtung bin ich stark vom Feind bedroht. Ich bitte um die weiteren Berhaltungs-Besehle.

-Szecso am 4. April 1849. Vier Uhr Rachmittags.«

War in diesen Berichten auch nichts enthalten, was über die Stärke, Marschrichtung und Absichten des Feindes näheren Aufschluß geben konnte, so mußte es doch dahin gestellt bleiben, ob das I. Armeekorps in der Lage sehn werde, bei dem beabsichetigten Augriss auf Hatvan mitzuwirken.

Indem der Feldmarschall dieses Bedenken im Rachhange zum obigen Erlasse aussprach, deutete er darauf hin, "daß es dem "Banus vielleicht möglich sehn werde, den von den Brigaden "Rastic und Sternberg, obschon mit großer Ausopferung zurüd"gewiesenen Feind, mit einem angemessenen Theile seines Korps "zu verfolgen. « Schließlich ward aber nochmals auf die Rothwendigkeit sofortiger Beantwortung und Mittheilung seiner Ansichten durch den Überbringer gewiesen.

Diese Antwort langte Tags darauf (5.) um halb zehn Uhr Morgens ein, und lautete wie folgt:

Da Euer Durchlaucht meine Aufgabe, bei Fendzarn bie Bagyva zu überschreiten, und mit Rachbruck in des Feindes Blanke und Ruden zu operiren, sur entscheidend erachten, so breche ich unverweilt mit dem Korps auf, um diesen hohen Auftrag zu vollziehen. Auf die Deckung von Pesth bin ich daher außer Stand, direkten Einfluß zu üben. In Ragy-Kata war der Feind gestern Früh stark. — General Rastic behauptet, 10,000 Mann gestern (4) gegen sich gehabt zu haben. Bei einbrechender Dunkelheit hatte der Feind bereits alle Berfolgung eingestellt. Seine Borposten stehen auf eine Meile von hier, gegen Tapio Bicske. Welche Marschirelzion er mit seinen Kelonnen vornimmt, oder bei der Racht genommen bat, war mir dieher unmöglich zu erfahren.

Dieser Bericht war eben nicht geeignet, um mit Beruhigung auf eine ungestörte Mitwirfung bes L. Armeeforps bei dem Angriss auf die Position von Hatran zu zählen; denn abgesehen davon, das sich der Bannsgezen sebt Jumuthung Pest zu beden verwahrte, und über die Bewegungen bes Frindes nichts Berläsliches anzugeben wuste, muste dessen Maric von Specke auf Fendzur höchst gewagt ericheinen, da die sedenstäuts karte seintliche Kelenne, welche die Brigade Rasie. Die Lebense wurde Rasie bei Tigade Rasie bei Tapie Bieble anzeinken haue, und beren

Borpoken gegen Szecso vorgeschoben waren, nur in dieser Richtung vorzugehen brauchte, um das I. Armeekorps während seines Marsches auf Fenszarn im Ruden zu nehmen. Diese Betrachtungen veranlaßten den Feldmarschall nicht nur ben gefährbeten Marsch des I. Armeekorps augenblicklich abzustellen, sondern den beabsichtigten Angriff auf Hatvan auf eine blose Retognoszirung zu beschränken. Der betreffende Befehl an ben Banus enthielt überdies die Weisung, daß: "die Dedung Pesth's gegen eine etwaige sfeindliche Bewegung von Jasz-Bereny ober Czegled aus, jest wiesber seine (des Banus) Aufgabe bilde, Er somit eine diesem 3weck sentsprechende Aufstellung nehmen folle. Der Feldmarschall wurde selbft in diefer Richtung abruden, falls er Rachrichten ershalten sollte, daß sich ber Feind von hatvan bort shin gezogen habe. Die Rothwendigkeit, Besth zu beden, sicheine ihm um so unerläßlicher, als Berichte vorlägen, bas sber Feind am 3. schon bei Szolnok und Czibakháza die Theiß "überschritten habe. « Letteres war nämlich burch den in Ofen als Militar - Diftrittstommandant jurudgebliebenen F. D. E. Graf Bebna angezeigt worben.

Der Schluß des Befehles enthielt die Aufforderung: Alles aufzubieten, um sichere Rachrichten über die Be-wegungen des Feindes einzuziehen, und solche ungesäumt zur Kenntniß des Feldmarschalls zu bringen.

Bei der vom Feldmarschall persönlich geleiteten Resognoszirung sand, herwärts Hatvan, ein äußerst glänzendes Reitergesecht Statt. F. M. L. Fürst Franz Liechten stein hatte mit 2 Eskadronen Civallart - Uhlanen, 2 Eskadronen Kreß - Chevaurlegers
und 2 Raketen - Geschüßen die Bortruppen des Feindes dis
in die Stellung von Hatvan zurückgebrängt, als 6 Eskadronen
Husaren aus letzterem Ort auf das rechte User der Zagyva deboudirten und zum Angriss vorrückten. Die Chevaurlegers und Uhla-

nen warfen sich nun mit solchem Ungestim und Geschief auf die Fronte und in die Flanken der attaquirenden Onsaren, daß diese vollsändig geworfen und auf das ledhasteste versolgt wurden. In der Brüde der Zagyva, über welche die Husaren zurück mußten, entstand ein flarkes Gebrünge; — dies wusten die versolgenden Uhlanen mit ihren Pilen, die gewandten Chevanxlegers mit den scharfen Spihen ihrer Palasche so tresslich zu benühen, das 53 Husaren todt auf dem Plate blieben, überdies 2 Offiziere, 17 Mann und viele Pserde gesangen wurden.

Der offizielle Bericht neunt als ausgezeichnet in biefem Reitergefechte: Oberft Graf Montennovo, Rittmeister Aug kabscher, Oberlieutenant Graf Walbet und Pulz von Ares-Chevanxlegers, Rittmeister Baron Bimmer und Ivicit, Lieutenant Rabisch von Challart-Uhlanen, dann den Rittmeister in der Armee Graf Torok.

Rach diesem Gesechte rücken die Truppen, ohne vom Feinde gesolgt zu werden, wieder in ihre Bivonals von Bagh und Aszod zurüd. — Der Feldmarschall verfügte sich gleichsaus in sein Hauptquartier nach Aszod. Er hatte bei dieser Resognoszirung durch eigene Anschauung sowohl, als durch die Aussagen der Gesangenen die Überzeugung gewonnen, daß die Hauptmacht des Feindes nicht mehr hinter Hatvan stehe. Wohin sie aber gezogen sey, darüber wußte man nichts Bestimmtes, und blieb daher auf bloße Ruthmaßungen über die wahrscheinlichen Bewegungen und Absichten des Feindes gewiesen. Diese sounten dahin gerichtet seyn, entweder durch eine Borrückung über Jäsz-Berein den Feldmarschall gänzlich von Besth abzudrängen, oder denselben in der Fronte und rechten Flanke bloß hinzuhalten und zu beschäftigen, zugleich aber eine starke Kolonne zum Entsahe von Komorn auf Waihen, oder noch weiter auswärts, zu dirigiren.

Die Stellung bes, unter bem unmittelbaren Befehle bes

Feldmarschalls, bei Bagh und Aszod versammelten, II. und III. Armeetorps, im Bereine mit dem nach Dany und Rota disponirsten I. Armeetorps war vollkommen geeignet, Besth sowohl als Waihen gegen einen von Hatvan dir ett e vorrüdenden Feind zu deden; sie mußte aber für die Sicherung Pesth's von dem Augensblide an, als der Feind mit bedeutenden Krästen über Iász. Besteny, Ragy: Kata, und Tapio: Bicste vorrüdte, wie dies aus dem bei letzterem Orte stattgehabten Gesechte und den Reldungen des Banus vom 5. hervorging, als zu weit vorgeschoben und gessährbet erscheinen.

Diese Betrachtung veranlaßte den Feldmarschall, mit der Armee ohne weiterem Zögern, und ohne erst abzuwarten, daß der Feind in der einen oder der anderen seiner Flanken mehr Terran gewinne, in die Postzion von Göböllö zurückzugehen. Wie weise dieser Beschluß war, wird aus den Planen und Bewegungen des Feindes, über die man allerdings erst nach Beendigung des Kriesges Ausschluß erhielt, zur Genüge hervorgehen.

Die Posizion von Gödöllö ist zur Bertheibigung außerst gunsstig. Durch einen ziemlich steilen, bewaldeten Höhenzug gebildet, eignet sie sich zu einem um so hartnädigeren Widerstande, als sie nur durch einen einzigen, für Fuhrwerf praktikablen Weg quer durchschnitten wird. Die Überlegenheit des Gegners an Reiterei und Geschüßen war somit schon durch die Terrandeschaffenheit viels sach aufgewogen. Überdies stand man dort dem Armeesorps des Banus, das inzwischen nach Isaszeg gerückt war, um Bieles näher, und konnte, mit diesem vereint, jedem Unternehmen des Feindes auf Pesth, es mochte nun über Gödöllö, oder in mehr stülcher Richtung stattsinden, rechtzeitig begegnen. Dagegen blied Waihen blosgestellt; denn nach dem Berlassen von Aszod und Bagh, war es dem Feinde möglich, mittelst einer raschen Beswegung im Galgas Thale, Waihen, und dadurch den Weg auf

Komorn zu gewinnen, bevor man ihn baran zu hindern verm ochte. Hiernach fand es der Feldmarschall für angemessen, in die vorstheilhafte, durch die Natur begünstigte Desensiv-Stellung von Gödöllö blos das III. Armeeforps zurückzuziehen, die Division Csorich aber von Aszod durch das Galga-Thal nach Waipen zu entsenden, wo sie im Vereine mit der Division Namberg in der Lage blieb, jedes Unternehmen auf Romorn, selbst wenn dieses durch das Eipel-Thal versucht werden sollte, was noch immer als möglich angenommen werden mußte, zu vereiteln.

Diese Maßregel wird Jedem einleuchten, der die Wichtigkeit Komorn zu decken in seiner vollen Bedeutung auffaßt, und der weiß, daß in einem Lande wie Ungarn, zumal im Frühjahre, wo die Straßen schon nach kurzem Regen ganz unpraktikabel sind, auf die Wirksamkeit von Flankenstellungen, wie es z. B. jene von Gösdöllö bezüglich des von Aszod nach Waißen im Galga - Thale zies henden Weges wäre, unbedingt nicht zu rechnen ist; da man Gessahr läuft, den Feind, wenn er einmal einen Vorsprung gewonsnen hat, gar nicht mehr einzuholen.

Die Anordnung zur Räumung der Stellung von Aszod und Bagh erging am 5. um zwölf Uhr Rachts.

F. M. L. Graf Schlid wurde befehliget: "am 6., um seche "Uhr Früh, mit seinem Armeeforps, nebst dem Grenadier » Bastaillon Bitermann, 6 Estadronen von Auersperg Kürassieren, "der Artillerie-Reserve, und den Brückenequipagen nach Gödöllö abzurücken und dort Stellung zu nehmen. Die Köche, Fassungssstommanden und Bagagen wurden angewiesen, schon um vier "Uhr Früh nach Gödöllö auszubrechen, dort die Menagen vorzusbereiten und die nöthigen Fassungen zu bewirken; damit die "Truppen in der Lage seven, den Marsch im Bedarfssalle weiter "fortsehen zu können. Zur Sicherung des Marsches war das Zus

rudlassen einer aus Kavallerie und einer halben Kavallerie-Batterie zusammengesetzten Arriergarde anbesohlen.

An den F. M. L. Baron Csorich erging die Beisung: "mit "seiner Infanterie "Division, dann 5 Estadronen Civallart-Uhla, nen, 2 Estadronen E. H. Johann Dragoner und der Artilleries"Reserve des II. Armeetorps um sechs Uhr Früh von Aszod auf"zubrechen, und in Einem Marsche nach Waißen zu rüden. Dort "solle er in der Berfassung bleiben, um, je nachdem sich der Feind "gegen Pesth oder Komorn wenden sollte, augenblicklich verwendet "werden zu können. Die Division Ramberg ward ihm zugewiesen.

An den Banus endlich erging nachstehender Erlaß:

»Aus den Mittheilungen, die mir durch Streistommanden, -Rundschafter und Gefangene zugehen, habe ich mir bie Uberseugung verschafft, daß ber Feind nicht in so bebeutenber Stärke sunmittelbar hinter Hatvan konzentrirt fteht, als es anfänglich schien, vielmehr seine Truppen noch auf mehreren andern Bunksten, theils rūck, theils seitwarts, aufgestellt sind. — Da ich nun bei einem Angriff auf Hatvan, und über biesen Punkt hinsaus höchst wahrscheinlich nur auf einen schwächern Theil seiner -Streitfrafte gestoßen ware, wahrend sich bie Hauptmacht vielsleicht in einer andern Richtung gegen Pesth oder Waipen gewen-"bet, ich mich aber jedenfalls von ersterem Punkte, ben ich auf steinen Fall blosstellen will, ju sehr entfernt hatte, Guer Excelslenz mir überdies berichtet haben, daß in südlicher Richtung vor "Szecso bedeutende feindliche Streitfrafte fich befinden, so finde sich mich veranlaßt, morgen Früh das III. Armeekorps aus der -Stellung von Bagh und Asjod nach Godollo, die Division "Csorich aber nach Waißen zu versetzen. In dieser Stellung bin ich sin der Lage, die Truppen schnell auf jeden beliebigen Punkt zu werfen, um einerseits Befth, anderseits Romorn zu beden, muß saber Euer Excellenz ersuchen, auch für Ihr Korps eine AufftelInng zu wählen, die es möglich macht, die Bereinigung des
I. und III. Armeeforps auf sedem erforderlichen Punkt zu bewirten, um deren Hauptzweck, nämlich die Deckung Pest h's, mit
voller Sicherheit zu erreichen. Ich ersuche Euer Errellenz, mir um
so sicherer und schneller Rachricht über Ihre in diesem Sinne fürzewählte Auftellung zukommen zu lassen, als ich seit heute Morgen
zar keinen Bericht erhalten habe, und ich selbst in Unkenntnis bin,
ob der Ihnen mittelst zwei successive expedicten Ordonnanz-Offizieren ertheilte Besehl bezüglich der zu unterlassenden Borrückung
über Fenszaru auch wirklich zugekommen ist. «

Am 6., um sechs Uhr Früh, rückten die Truppen der erlassenen Disposizion gemäß aus der Stellung von Aszod und Bägh ab. Um halb eilf Uhr hatte das III. Armeekorps bereits die Stellung von Gödöllö bezogen.

Bald daranf langte ein mit Bleistift geschriebener Zettel des Banus vom 5., fünf Uhr Nachmittags, an, in welchem er sagte: "Ich marschire sogleich über Zsambos nach Dany, und morgen "(6.) nach Isaszeg. Feindliche Kolonnen marschiren süblich von "mir, in der Direkzion von Pesth."

Dies war Alles, was man über die Bewegungen des Feinstes im Berlaufe von 24 Stunden vom 1. Armeeforps und den demfelben gegenüber stehenden seindlichen Streitfräften erfahren hatte.

Der Feldmarschall erwiederte hierauf aus Gödöllö, am 6. um drei Biertel auf Ein Uhr Mittags: "Ich erhalte so eben Euer "Ercellenz mit Bleistist geschriebene Meldung vom 5. d. M., "welche mir die Gewißheit gibt, daß meine Beisung vom gestrisgen Tag Hochdenenselben rechtzeitig zugekommen ift, und mich der Besorguiß vollständig enthebt, welche ich einen Angenblick "wegen des Euer Ercellenz unterstehenden Korps hegen mußte, "und dies um so mehr, als mir im Lause von 24 Stunden von

"Guer Ercellenz gar keine Rachricht zugekommen ift. smir Euer Excellenz nunmehr mittheilen, daß feindliche Rolons nen sich südlich von Ihnen, gegen Besth dirigiren, so wollen -Hochdieselben sich über beren eigentliche Marschrichtung und Stärke die möglichst volle Aufklarung verschaffen; wobei ich -Euer Ercellenz ersuche, ben Angriff auf selbe nicht zu verschie= ben, falls sich badurch ein namhafter Erfolg in Aussicht stellt, sum so mehr, als ich bei dem ersten Aviso, welches mir von Euer "Ercellenz über die getroffenen Verfügungen zukommt, im -Stande bin, bis zwei Uhr Rachmittags mit dem ganzen, oder nach Umständen mit einem Theile des III. Armeekorps in jener -Richtung von hier zu Hochdero Unterstützung abzurücken, welche "mir Euer Ercellenz Anzeige als die Wahre bezeichnen wird. "Ich ersuche somit Euer Ercellenz, mir über Alles, was Hoch-"dieselben in dieser Beziehung anzuordnen gedenken, und wobei steine Zeit zu verlieren mare, indem der Feind diesen Morgen -noch bei Hatvan ftand, jedoch mer'ichen-Beise auch vorrücken stönnte, umgehend die entspkethende Mittheilung zu machen, und »wiederhole nochmal, sich der kräftigsten Unterftützung von meiner "Seite versichert halten zu wollen. Schon die Bernichtung was simmer für einer feindlichen Rolonne, selbst von geringer Stärke, stann unter den bermaligen Umftanden ein gewichtiges Resultat -liefern. Es ift mir wie begreiflich von besonderer Wichtigkeit, auch senau zu wissen, wo die nach Monor betachirte Brigade Mihic sin diesem Augenblicke steht, und was sich vom Feinde ihr gegensuber befindet. Schließlich ersuche ich Guer Ercellenz, Erkundiguns sen einzuziehen über die Beschaffenheit der Bege, von dem Punkte -Raszeg direkte nach Czinkota, Kerestur, Becses und Mende; -weil dies die Linien sind, auf denen wir rings um Pesth uns stu bewegen in die Lage fommen können. Darüber ift mir gleich-»falls zu berichten.«

"Über die Borrudung einer seindlichen Kolonne von Recete"met gegen Pesth hege ich bis nun keine Besorgniß, indem ge"stern noch von dort die Post in Ofen eingetroffen ist."

Ungefähr eine Stunde, nachdem obiges Schreiben an seine Bestimmung abgegangen war, langte ein Bericht des Banus an, in welchem er zur Kenntniß des Feldmarschalls brachte: daß er heute (6.) um sechs Uhr Früh von Dany ausgebrochen sep, um eilf Uhr Isabzeg erreicht, und dort ein Lager bezogen habe. Während des Marsches seven ihm 1 Bataillon seindlicher Insanterie, 1 Batterie und 3 Husaren-Divisionen in einiger Entsernung nachgesolgt. Er könne nun leicht mit dem III. Armeekorps in Berbin"dung treten, und erwarte die ferneren Besehle; da seine Truppen "ohnehin wegen Ermüdung nicht weiter marschiren könnten. Feind"liche Truppen-Bewegungen, südlich seiner Marschrichtung — etwa "vier Kolonnen, deren Stärke man wegen allzugroßer Entsernung "nicht schäßen könne — habe man fortwährend beobachtet."

"In Bezug der angedeuteten Bewegung" — so lauteten die Schlußworte des Berichtes — "dürften es vielleicht Euer Durch, laucht für angemessen erachten, die ferneren Operazionen in der "Bereinigung des I. und III. Armeekorps zu besehlen."

Rach dem Einruden der Truppen des III. Armeeforps im Lager bei Gödöllö schidten sich dieselben sofort zum Abessen ihrer Menagen an. Tausende von Wägen mit Proviant waren aus Pesth gekommen, und auf dem Plate, so wie auf dem beschränkten Thalsgrunde vor dem Grasalkovich'schen Schlosse ungeordnet aufgesahzen. — Die Fassungen waren aber von den ermüdeten Truppen noch nicht bewirkt worden. Hierzu kam es übrigens gar nicht, denn um Ein Uhr langte schon die Meldung an, daß seindliche Abtheilunzen von Bagh im Anmarsche begriffen seven. Die Division Lobkowith mußte daher sosoti in die Gesechtsstellung vorwärts Gödöllö rüden. Bald darauf drang aber vom Süden heftiger Kanonendons

ner herüber, und man blieb nicht im Zweisel, daß der Banus ernstlich angegriffen worden sey.

Der Feldmarschall hatte sich schon bei den ersten Kanonensschüssen in Berfassung gesetzt, um auf den Kampsplatz zu eilen. Die Division Liechtenstein, welche im Begrisse war, der Division Lobsowitz nachzusolgen, wurde auf den Höhenzug dirigirt, der zwischen Gödöllö und Isaszeg liegt, und einen Theil des dort bessindlichen großen Thiergartens bildet. Der Feldmarschall hatte sogleich erkannt, daß von Bagh her höchst wahrscheinlich nur eine starke Demonstrazion zu erwarten sen, der zu begegnen die Divission Lobsowitz stark genug senn werde; während der Hauptansgriss auf das I. Armeekorps gerichtet senn dürste.

Wo man aus dem gleich oberhalb Gödöllö gelegenen Thiersgarten ins Freie kömmt, liegt gegen Isaszeg hin ein großer Weinsgarten, an welchem links der St. Kiralyer-Wald stößt, der sich weit hinaus dehnt, gegen Balko und die Reierei St. Lászlo. Zur Rechten fließt im sumpfigen Thale der Rakos-Bach, welcher von Gödöllö herabkömmt, und nur an wenigen Stellen, namentlich bei Isaszeg und an einer etwa eine halbe Stunde oberhalb gelegenen Rühle, zu überschreiten ist.

Als der Feldmarschall mit der Division Liechtenstein bei dem vorerwähnten Weingarten eintraf, stand Isaszeg bereits in Flammen, und der Banus hatte seine zweite Stellung hinter dem Rastos=Bache bezogen. Auf dem eigentlichen Kampsplatze hatte man vom südlichen Ende des Weingartens eine freie Aussicht und konnte augenblicklich erkennen, daß der Feind bedeutende Kräste ins Feuer gebracht habe. Er war von den Höhen schon in das ganz offene Thal des Rasos=Baches herabgerückt, und schickte sich eben zum erneuerten Angriss auf das I. Armeesorps an, als die Tete der Division Liechtenstein am Rande des Weingartens und dadurch vollsständig in des Feindes recht e Flanke hervorbrach.

Der Feldmarschall bisponirte eine zwölfpfündige Batterie auf einen dominirenden, die feindlichen Angriffs Rolonnen volltommen flankirenden Punkt, überdies eine Raketen-Batterie in den nahen Weingarten, welcher von einigen Abtheilungen der Brigade Fiedler angemessen besetzt wurde, während der Rest successive in den nahen Wald eindrang. Hinter der zwölfpfündigen Batterie, durch den Wald gedeckt, stand Oberst Graf Montenuovo mit 3 Eskadronen Areß Chevaurlegers und 1 Eskadron Auersperg Kürassiere. Oberst Risslinger mit 2 Eskadronen seines Regimentes (AuerspergKürassiere) dann dem Kürassier-Regimente Prinz von Preußen, und der Raketen-Batterie Rr. 11 war früher schon in der für Kavallerie günstigeren Richtung längs dem Rakos-Bache zur direkten Unterstützung des I. Armeekorps betachirt worden.

Die oberwähnte zwölfpfündige Batterie eröffnete ihr Feuer mit solcher Wirksamkeit, daß schon nach den ersten Schüssen die im Vorrücken begriffenen seindlichen Kolonnen zu wanken ansingen, bald darauf aber die rückwärtigen Höhen, von denen sie sich, wie gesfagt, zum Angrisse der Stellung des Banus herabgesenkt hatten, eiligst wieder zu gewinnen suchten, was ihnen jedoch nicht ohne namhaften Verlust gelang.

Der Feind erkannte nun, wenn gleich zu spät, die Wichtigsteit des in seiner rechten Flanke liegenden, ungenügend besetzen Waldes. Er entsandte starke Truppenabtheilungen dahin, wodurch sich mit den in jene Richtung disponirten Truppen der Brigade Fiedler ein sehr heftiges, mörderisches Gesecht entspann.

Das Bataillon Hartmann, unter Führung des tapsern Majors Barons Piattoli, war zuerst in den Wald eingedrungen, und
hatte die dort aufgestellte seindliche Abtheilung bereits zum Beichen gebracht, als es von den herangekommenen Verstärkungen
wieder zurückgedrängt wurde; bei welcher Gelegenheit Major Baron Piattoli und Lieutenant Hahn den Heldentod fanden.

Durch das indessen herbeigeeilte 3. Bataillon Mazzuchelli, und das kombinirte Bataillon Braisach (Eder), benen auch bald das 3. Bataillon E. H. Stefan folgte, wurde das Waldgesecht mit gleicher Heftigkeit und abwechselndem Glücke ununterbrochen sortgesett; denn der Feind disponirte immer neue Bataillone in den Wald, und bot überhaupt alle Kräste auf, um sich in dem Besitze desselben zu behaupten. — Da beorderte der Feldmarschall im rechten Augenblicke das 5. Jäger = Bataillon, welches der Basnus zur Deckung seiner linken Flanke an der oberhalb Isaszeg dessindlichen Mühle aufgestellt hatte, das aber durch das Eintressen und Mitwirken der Truppen des III. Armeekorps dort entbehrlich geworden war, zur Unterstügung der Kämpsenden in den Wald.

Dieses Bataillon drang nun stürmend vor. Seinem Beispiele folgten alle Übrigen mit gleicher Entschlossenheit, so, daß der Feind, auf allen Punkten zurückgedrängt, unseren Truppen den vollständigen Besit des Waldes einräumen mußte.

Während der Kampf im Balde, und das Feuer der vor dem Beingarten zur Unterstützung der zwölfpfündigen Batterie nach und nach aufgefahrenen Batterien ununterbrochen fortgesett wursde, diese auch durch die auf den Höhen postirten zahlreichen seindelichen Geschätze einige Berluste erlitten, war im Zentrum der Aufstellung des I. Armeetorps ein Stillstand eingetreten. Rur auf den bewaldeten Höhen, welche den rechten Flügel der Stellung bildeten, hielt der Kampf mit gesteigerter Heftigseit an, und die dort aufgestellten Bataillone vermochten nur mit äußerster Anstrensanng sich zu behaupten.

Der Feldmarschall wünschte das erneuerte Borgehen des I. Armeekorps gegen das seindliche Zentrum, namentlich der Kavalslerie unter G. M. Ottinger, welchem er die Aufforderung hierzu direkte zugehen ließ. Oberst Kißlinger sollte mit seinen 8 Eskadrosnen und der Raketen Batterie Rr. 11 zu der Brigade Ottinger stoßen, Oberst Graf Montenuovo aber aus seiner verbeckten Stelslung am Waldrande durch einen Flanken-Angriss zu diesem großen Iwecke mitwirken.

Generalmajor Ottinger wollte hiernach mit seiner Kavallerie bei Isaszeg bebouchiren, allein der Umftand, daß das Dorf in Flammen stand, die Brücke über den Rakos-Bach aber durch die seindlichen Batterien sehr wirksam bestrichen war, veranlaßte ihn, einen Übergang weiter oberhalb aufzusuchen.

Er hatte auch wirklich einen solchen ausgemittelt, und ber größte Theil seiner Brigade hatte ichon ben Ratos-Bach übersett, als er von den inzwischen auf den Höhen aufgefahrenen feindlichen Batterien mit einem so mörderischen, lagenweise abgegebenen Kartatschen = Feuer empfangen wurde, daß der Anschlag aufgegeben werden nußte, um sich nicht einem übergroßen Berluft auszusepen. Die Raketen = Batterie Rr. 11, unter dem Oberlieutenant Angerer, war indessen doch bis auf 800 Schritte von den feindli= chen Batterien herangefahren, und hatte gegen dieselben ein sehr wirksames Feuer cröffnet, wobci es ihr zu Statten kam, daß fie von den auf den Höhen aufgestellten Batterien des Gegners meift überschoffen murde. Da brachen aber plöglich 4 Divisionen Husaren, in Staffeln formirt, zur Attaque vor. Sie ritten scharf die Höhen herunter, und zwangen die Raketen=Batterie zum Ruckzuge gegen den Ratos=Bach. Schon hatten die vorderften Sufaren=Ab= theilungen die Ebene erreicht, und waren der Batterie sehr nahe, als Dberft Graf Montenuovo seine hinter dem Waldrand aufgestellten Estadronen mit Bligesschnelle in Flanke und Ruden bes letten Staffele ber Husaren führte, und eine folde Berwirrung anrichtete, daß, als faum ber rechte Flügel jenes Staffele gemorfen mar, alle übrigen in wilder Flucht gurudiagten. — Eine fris iche Division naherte sich zwar spater, aber auch biese wurde von den tapfern Kreß : Chevaurlegers geworfen, und nun blieben sich

biese beiben Kavallerie-Abtheilungen, deren Pferbe durch den tiefen Sandboden schon aufs äußerste erschöpft waren, einander beobachtend gegenüber.

Rach diesem Kavallerie-Angriffe, und nachdem, wie schon erwähnt, auch alle Anstrengungen des Feindes, sich in Besit des Waldes zu setzen, blutig zurückgewiesen worden waren, stand der Gegner von jeder fernern Offenstv-Bewegung ganzlich ab.

Der Feldmarschall hielt noch bei den vereinzelten Fähren vorswärts des großen Weingartens, als gerade vor Einbruch der Dämsmerung ein Flügels Adjutant des Banus (Major Schweiger) einstraf, und um Verhaltungsbefehle für das I. Armeekorps bat.

Der Feldmarschall beschied ihn mit den Worten:

"Sagen Sie Seiner Excellenz: er möge die Borposten in "seiner dermal innehabenden Stellung ausstellen, und durch die "Kavallerie den Feind verfolgen lassen, wornach später die Ber"einigung mit dem III. Armeekorps geschehen könne.

Die Division Lobsowis hatte während des Gesechtes bei Isaszeg ihre Stellung, vorwärts Gödöllö, gegen die von Bagh vorgerückten seindlichen Abtheilungen ohne große Anstrengung behauptet; da der Feind auf diesem Punkte tros seiner Überlegenheit nur sehr bedächtig vorging.

Der Berlust in dem Treffen bei Isaszeg ist aus den Aften nicht vollständig zu ermitteln. Rur jener der Division Liechtenstein findet sich wie folgt verzeichnet:

Getöbtet Major Piattoli und Lieutenant Hahn von Hartmann Infanterie; Lieutenant Boschina von E. H. Stesfan, dann 61 Mann.

Bermunbet.

Hager von Hartmanns, — Dberlieutenant Grubistich und

Prevot, von E. H. Stefan Infanterie; — Rittmeister Hoffmann, von Prinz von Preußen Kuraffier, und 78 Mann.

Gefangen und verwundet: Oberarzt Dr. Sauernit, von Prinz von Preußen-Küraffier.

Als ausgezeich net nennt Feldmarschall = Lieutenant Graf Schlick in der Gesechts-Relazion:

Feldmarschall-Lieutenant Fürst Franz Liechten ftein.

Generalmajor Fiedler.

Major Baron Gableng, bes Generalstabes.

Oberst Graf Montenuovo und Major Alberti, von Kreß Chevaurlegers.

Hauptmann Baron Brandenstein, von Geppert Infansterie; — Oberlieutenant Bincenti, von Großherzog von Basten, Beide bem Generalstabe zugetheilt.

Rittmeister Graf Soltit, von Großfürst Alerander-Husaren.

Major Piattoli

Oberlieutenant Poforny

de Begg rom 2. Bataillon Hartmann.

Lieutenant Gugenmós

Makowsky

Lieutenant Szulfiewicz, vom 3. Bataillon E. H. Stefan. Lieutenant Hesky, vom 3. Bataillon Mazzuchelli.

Major Braisach

hauptmann Gaver

Dberlieutenant Etrabiot

von Beg Infanteric.

Maina

Lieutenant Bernhardt

Lieutenant Kraßnigg, von Probadfa Infanterie.

Lieutenant Baron Defen, von Kreg Chevaurleger.

Oberlieutenant Bauf, von ber Artillerie.

Regimentearst Dr. Raubold, von G. G. Wilbelm Infanterie.

Regimentsarzi Dr. Klein von Auersperg Kurassier.

Gegen neun Uhr Abends war der Feldmarschall vom Schlacht= felde wieder in sein Hauptquartier nach Gödöllö zurückgekehrt.

Bald darauf langte auch der Banus dort an, meldend: "Das "I. Armeeforps habe in der unvortheilhaften Posizion nicht die "Racht zubringen können, und werde sogleich bei Gödöllö eintreffen."

Borposten waren somit keine ausgestellt worden, auch hatte eine Verfolgung durch die Ravallerie nicht stattgefunden. Rur Oberst Baron Horvath, durch den Kanonendonner bei Isaszeg augelockt, war am Nachmittag des 6., mit der zur Beobachtung der Szolnoker-Straße detachirten Brigade Nihic vereint, gegen Sáp vorgerückt, hatte die dort ausgeskellten seindlichen Abtheilunsgen zurückgedrängt, und im Rücken des Gegners Gesangene gesmacht.

Über das, was nunmehr zu thun sep, konnte der Feldmarsschall nicht lange im Zweisel bleiben. Rach dem Marsche des I. Armeekorps auf Gödöllö, war von vorneherein an ein Halten dieser Stellung nicht zu benken; denn der Feind konnte auf der kürzern Linie, nämlich über Isaszeg, ungehindert nach Pesth marschiren.

Für den unvermeidlich gewordenen Rückzug standen zwei Wege offen; — der nach Pesth, und jener nach Waißen.

Bei der Wahl der ersteren Rückzugslinie deckte man Pesth, woselbst — ganz abgesehen von der politischen Bedeutung dieses Punktes — sich alle Verpstegs- und Munizions-Vorräthe aufgeshäuft, und mehr als 5000 Kranke und Blessirte in den Spitäslern befanden. Bei einem Rückzug auf Waißen gab man Pesth Preis, vereitelte aber sede Bewegung, die der Feind zum Entsaße von Komorn etwa beabsichtigen könnte, und blieb nebstbei in der Lage, nach dem Heranziehen von Verstärfungen wieder die Offens

five gegen Besth, ober im Ruden der feinblichen Armee ergreifen zu können. Allein die Sicherstellung ber Berpflegung mare in Baigen schon für die ersten vier und zwanzig Stunden absolut unmöglich gewesen. Am Abend ber Schlacht von Isaszeg hatten die Truppen nicht Eine Porzion Brot, die Pferbe nicht Ein Futter Hafer mehr; denn die Proviant Bufuhren waren bei den ersten Kanonenschüssen, bevor noch die Fassungen bewirkt worden, von Gödöllö eiligst nach Pesth zurückgekehrt! — Dieser Umstand wäre allein hinreichend gewesen, um sich für den Rückzug nach Be ft h zu entscheiden. Es sprachen aber noch andere Grunde bafür. Der Feldmarschall hatte im Verlaufe ber Schlacht von Isaszeg die Uberzeugung gewonnen, daß Pesth das Objekt sen, welches der Feind zu erreichen, und von dem er die Armee abzudrängen strebe. Wenigstens schien dies aus der Überlegenheit, mit der er sich auf Isaszeg, den rechten Flügel der Aufstellung warf, und dem zögernden, nur hinhaltenden Angriffe gegen den linten Flügel bei Godollo hervorzugehen. Es mußte bem Feldmars schall somit vor Allem darum zu thun senn, diese Absicht des Gegners zu vereiteln, was um so zulässiger schien, als bie Armee von Besth aus noch immer in der Lage blieb über Gran, also auf der fürzeren, inneren Linie, jedem Unternehmen des Feinbes entgegenzutreten, das späterhin auf den Entsat von Komorn abzielen sollte; vorausgesett, daß ihm der dir efte Weg von Wai-Ben nach Romorn, nämlich jener in dem Defile langs der Donau über Beröcze und Szobb verlegt, ber Feind somit auf ben Umweg über Rétsäg und Ipoly = Sägh gewiesen werde, was der Ortlich. feit wegen mit geringen Mitteln zu erreichen war.

Hiernach, und da die Armee jedenfalls nicht stark genug war, um Pesth und Waißen zu decken, faßte der Feldmarschall den Entsschluß, die Armee vor Pest h zu konzentriren, in Waißen aber eine Rebenabtheilung mit der Weisung zu belassen, sich bei dem Anruden überlegener seindlicher Streitfräste längs der Donau hinter die Gran zurückzuziehen und alle Brücken hinter sich abzustennen. Dies allein mußte hinreichen, um dem Gegner jede Lust zu benehmen, in jenem, durch die Donau und steile Gebirgsabsfälle gebildeten Straßen Desils unmittelbar und mit Kraft nachszurücken.

Die Disposizionen zum Rückmarsche nach Pesth ergingen noch in der Racht vom 6. auf den 7.

Den Marsch mit beiden Armeekorps nur in Einer Rolonne zu vollführen, mare höchst zeitraubend und gefährlich gewesen, einzweiter Kolonnen = Weg war aber in diesem waldigen, hüg= lichen, äußerst durchschnittenen Terran nicht so leicht auszumitteln. Da traf's sich erwünschtermaßen, daß der, der Gegend vollkommen kundige Rittmeister Graf Töröf einen mit ber Hauptstraße parallel ziehenden Weg kannte; weshalb er den Auftrag erhielt, das I. Armeekorps auf diesen Weg zu führen, während dem III. die Hauptstraße angewiesen wurde. Von letterem Korps sollte eine starke Arriergarde jur Deckung bes Rückzuges vorwärts Göböllö juruckbleiben. Gleichzeitig wurde dem Feldmarschall = Lieutenant Baron Corich der Befehl ertheilt: mit seiner Division ohne Berzug von Baigen aufzubrechen, um sich über Dunakeszy und Rerepes mit ber Armee zu vereinigen; Feldmarschall = Lieutenant Ramberg aber wurde zum Marsche nach Waißen befehliget. Endlich erging an ben in Dfen zurückgebliebenen Feldmarschall = Lieutenant Graf Wrbna die Aufforderung, für die Berpflegung der im Anmarsche begriffenen Truppen zu sorgen, und zwar mit den Worten: "Sehr sempfindlich ift die Erschöpfung der Truppen und Pferde, wegen »der Unmöglichkeit die nöthigen Berpflege - Artikel an die durch die »vielen Märsche und Bewegungen nicht vorzusehenden Bedarfs-"Buntte zu dirigiren. Ich ersuche bemnach Guer Hochgeboren, »mindestens dafür zu sorgen, daß alle erforderlichen Borrathe an »Brod, Fourage, Wein und Schlachtvieh in Bereitschaft gehalsten werden, um sie leicht an sich ziehen zu können.«

Die Racht vom 6. auf den 7. war ruhig verlausen, doch hatte der Feind, als er das Abrücken des I. Armeekorps bemerkte, seine Vorposten dis nach Isaszeg vorpoussirt.

, '

Am 7. wurde der Rudmarsch, der ergangenen Disposizion gemäß, wohlgeordnet und ohne vom Feinde im mindesten belästiget zu werden, angetreten. Die Armee war schon ganzlich aus dem Wald-Desilé von Gödöllö heraus, und hatte die zwischen Rezrepes und Czinkota besindlichen offenen Höhen bereits erreicht, als die Avantgarde des Feindes sich an dem Waldrande bei Rerepes zeigte, nach einigen Kanonen-Schüssen aber sich wieder zurückzog.

Der Feldmarschall hatte einen Augenblick die Absicht, auf den zur Bertheidigung vortheilhaften Höhen, herwärts Czinkota, Stellung zu nehmen. Da ihm der Feind jedoch auf der Hauptkraße nicht mit Kraft nachrückte, die erwähnte Stellung jedes Flügelsstützunktes ermangelt, des Feindes Hauptmacht vielleicht von Isasseg direkt über Keresztur auf Pesth vordringen, und hierdurch den rechten Flügel der Posizion von Czinkota umgehen konnte, in jener Richtung auch wirklich schon seine Kolonnen zu sehen wasren, so wurde der Rückmarsch dis hinter den Rakos-Bach fortgessept, woselbst die Armee gegen zwei Uhr Rachmittags eintraf und folgende Stellung nahm:

Das I. Armeekorps à cheval der Ullöer-Straße, mit Besetzung des Steinbrucher-Beingartens.

Das III. Armeekorps à cheval der Rerepeser=Straße, endlich das II. Armeekorps (Division Esorich) — welches schon bei Czinkota zur Armee gestoßen war — als Reserve vorwärts der Pest her=Steinbrucher=Linie.

Die auf der Szolnoker = Straße detachirt gewesene Brigade Mihic, so wie auch die Truppen unter dem Obersten Baron Horvath waren gleichfalls bei der Armee eingeruckt, somit außer der in Waißen aufgestellt gebliebenen Division Ramberg sammtliche Streitkräfte vor Pesth konzentrirt.

Durch obige Aufstellung, in welcher die Truppen hinter dem sumpfigen, nur auf wenigen Stellen zu übersetzenden Rasos-Bach eine gesicherte Lagerstätte fanden, war Pesth vollsommen gedeckt, so wie die Möglichkeit gegeben, augenblicklich und bleibend für die Berpstegung und sonstigen Bedürfnisse der Armee zu sorgen, endslich für den Fall, als sich der Feind auswärts gegen Komorn wens den sollte, über Gran zum Schutze des Belagerungsforps abzurücken.

Feldmarschall = Lieutenant Graf Wrbna hatte die nothigen Berpflegs : Einleitungen getroffen, so daß die erschöpften Truppen, von denen viele seit acht und vierzig Stunden gar nicht, oder doch nur unvollständig, abgekocht hatten, bald nach ihrem Einrücken im Lager mit dem Röthigen versehen wurden. Desgleichen konnte ohne Berzug für den Ersat an Munizion gesorgt werden.

Der Feldmarschall hatte sein Hauptquartier nach Pesth, in ein kleines Gasthaus ber Kerepeser-Straße, verlegt, um den Truppen näher zu sehn, und bei der Möglichkeit eines seindlichen Angrisses ohne Zeitverlust die erforderlichen Disposizionen tressen zu können.

Bevor wir dem weiteren Verlaufe der Ereignisse auf diesem Punkte solgen, ist es nothwendig Desjenigen zu erwähnen, was nach Beendigung des Krieges über die Streitkräfte und Bewegunsen des Feindes bekannt geworden, so wie was sich mittlerweile bei den andern Armee-Abtheilungen, namentlich vor Komorn, ereignet hatte.

Gegen Ende Marz bestanden die in acht Armeeforps eingetheilten magyarischen Streitfrafte aus:

69 Honved=Bataillonen.

- 1 Grenabier= Bataillon.
- 20 Füfilir = Bataillonen
  - 8 Szefler x
- 4 Jäger
- 3 Pionnier »
- 1 deutsche, 1 italienische Legion, 2 Bataillone polnischer Legion.
- 15 Husaren = Regimenter, von welchen 5 (Hunyaby, Lehel, Matyas, Bocskay, Frangipani) neu errichtet,
  - 4 Eskadronen polnischer Lanciers, endlich
  - 46 Batterien zu 8 Geschüten, somit im Ganzen:

107 Bataillone, 124 Eskabronen, 368 Geschütze, deren Stärke mindestens 123,000 Mann Infanterie und 11 — 12,000 Husaren betrug.

Durch den theils schon organisirten, theils von Kossuth eben neuerdings aufgebotenen Landsturm, konnten jene Streitkräfte leicht um die Hälfte vermehrt werden. War dieses nur mangels haft bewassnete, und kaum nothdürftig oder gar nicht geschulte Bolk auch nicht geeignet, den Operazionen erheblichen Vorschub zu leisten, so diente es doch zur Bestreitung der Garnisonen, Beswachung der Theißlinie, Sicherung der Transporte, u. dgl.; wosdurch alle regulären Truppen vollkommen verfügbar blieben.

VI. (Bem) in Siebenbürgen; das VIII. (Buyon) zum Theil in Komorn.

Wir haben gesehen, daß nach dem am 19. März aufgegebenen Versuch, über Czibakháza gegen Pesth vorzudringen, im seindlichen Lager der Beschluß gefaßt wurde, mit vereinter Kraft über Poroßlödie Offensive zu ergreifen.

Am 25. und 26. Marz, also gerade zur Zeit, als bas Korps

des Feldmarschall-Lieutenants Graf Schlick von Jasz-Berény nach Alberti marschirte, und Berichte einliesen über die Anhäusung seindlicher Streitkräfte gegenüber von Szolnok, und der Antrag erneuert wurde, den Banus nach Szeged in abrücken zu lassen, hatte die Bereinigung des I., II., III. und VII. seindlichen Armeekorps auf dem rechten Theißuser, bei Poroßlo, stattgefunden.

Die Stärke dieser vier Armeekorps belief sich auf: 50,148 Mann Infanterie, 8134 Mann Kavallerie und 188 Geschütze. Hievon entfallen: 16,644 Mann Infanterie, 2436 Mann Kavallerie und 68 Geschütze auf das VII. Korps (Görgey), der Rest mit 33,504 Mann Infanterie, 5698 Mann Kavallerie und 120 Geschützen, auf die drei andern Armeekorps.

Better war indessen schwer erkrankt, das Oberkommando der Theiß-Armee später an Görge pübergegangen, während Klapka die Operazions-Entwürfe leitete.

Am 30. März ftand:

Das I. feindliche Armeeforps in Dormand.

- " III. " " " Rápolna.
- » VII. » " schon in Halmaj, zwei Stunben von Gyöngyös.

2m 31. Marg.

Das I. Armeeforps in Rapolna.

- » II. » blieb in Bod.
- » III. » in Halmaj.
- » VII. » » Syöngyös, mit der Avantgarde in Hort.

An diesem Tage war es, wo der Feldmarschall dem Feldmarschall. Lieutenant Grafen Schlick den Besehl zur Vorrückung auf der Gyöngyöscher Straße, zur Unternehmung einer größeren Restognoszirung ertheilte. Bon den Bewegungen des Feindes hatte

man burch Kundschafter blos erfahren, daß Görgen am 24. in Reresend und Maklar stand.

### Am 1. April war:

- Das I. feinbliche Armeeforps in Deth.
  - . II. . . . Salmaj.
  - » III. » » Gyöngvöß.
- » VII. » » Spöngpös und Hort, mit der Avantgarde bei Hatvan.

## Am 2. April:

Das I. Armeeforps in Arot-Själlas.

- " II. " " Bamos Györk.
- . III. . Arot-Szállás und Esany.
- . VII. . Spöngnös, Hort, Hatvan.

Bie bekannt, hatte Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlick die Avantgarde des Feindes am 1. April aus Hatvan vertrieben. Am Abend dieses Tages schrieb Klapka aus Árok-Szállás Rachstehendes an Görgen:

Mudt ber Feind morgen 2. auf der Gwöngyö'scher-Straße weiter vor, was ich indessen kaum vermuthe, so ist meiner Anssicht nach die morgige Stellung ber Armee jene, in der wir ihn tüchtig empfangen können. — Bar seine heutige Borruschung blos eine Rekognoszirung, so haben wir keine Zeit zu verslieren, und meine Meinung geht bann dahin, keinen Raststag zu halten; da es bereits ziemlich gewiß ist, daß er hinter der Balga konzentrirt, obgleich in ziemlicher Austehnung, fieht, sonsdern durch einen forcirten Marsch, und wenn nothig einen Rachtmarsch, ihm schon am 4. auf ben Hals zu kommen. Morgen werde ich die Erkundigungen, die nothig, von Aroksschläs und Jasz-Berenv aus einzuziehen trachten, und Dir selbe mittheilen, wornach sich das zu Thuende bestimmen lassen wird.

»ist nöthig. In Jasz = Berény möchte ich sobald als möglich seyn.

"Ristet sich ber Feind auch dort ein, so haben wir um ein Geschäft

»mehr abzuthun — Die Brücke bei Szolnok muß um jeden

"Preis hergestellt werden, deshalb bitte ich, schon morgen einen

"hierzu geeigneten Offizier dahin zu beordern."

"Ich bin überzeugt, daß Du den Ausspruch meiner Ansichten "stets gestatten, und ihn mir nicht verdenken werdest."

Am 2. April sette Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlick seinen Marsch über Hatvan gegen Gyöngyös fort, wo er das berreits geschilderte Gesecht mit dem VII. und zum Theil auch mit den Truppen des II. seindlichen Armeekorps bestand, und hierauf den Rückmarsch nach Gödöllö antrat.

Hatte der Feind, statt dem Feldmarschall = Lieutenant Grafen Schlick einen kräftigen Widerstand zu leisten, denselben durch einen scheinbaren Rückzug zur weiteren Borrückung gegen Gnönghös versleitet, so konnte dessen Armeekorps in eine äußerst bedenkliche Lage gerathen, da ihm das I. und III. seindliche Korps in der Flanke standen.

Mit dem Marsche dieser beiden feindlichen Korps nach Ároks Szälläs war die erste Einleitung zu der beabsichtigten, weit ausscholenden, strategischen Umgehung des rechten Flügels der Armee des Feldmarschalls getroffen worden.

Was man im ungarischen Lager für Ansichten über die Borrückung des F. M. L. Grasen Schlick hatte, und wie sehr man erwartete am solgenden Tag (3.) neuerdings angegriffen zu werden,
zeigt am deutlichsten solgendes, vom 2. datirtes, Schreiben Klapka's an Görgey:

"Die heutige Bewegung des Feindes läßt schließen, daß der"selbe morgen vielleicht mit erhöhter Kraft angreisen dürste. Ma"chen das I. und III. Armeekorps, so wie auch das II. (Reservekorps)
"morgen zeitlich den Flankenmarsch nach Jasz-Berény, so könnte Binterfelding in Ungarn.

\*es leicht geschehen, daß der Feind, sich mit der ganzen Racht auf das VII. Armeekorps wersend, dieses zum Weichen bringen würde. — Um in dieser Beziehung sicher zu gehen, hat Geserstigter (I. Korps) im Einvernehmen mit General Damjanich (III. Rorps) beschlossen, bis morgen zwölf Uhr Mittags, in der jest innehabenden Stellung zu verbleiben, um so mehr, als auch die Brigaden Leiningen und Wysocki bis in die Rahe von Hatvan detachirt sind, und daher sehlen.«

"Benn der Feind bis zwölf Uhr Mittags nicht angreift, sepen "sich alle Truppen von hier in Marsch gegen Jasz "Berénp, so "zwar, daß bis zum 4. Früh 30,000 Mann die Zagyva passirt haben."

"Um unsere Bewegung masfiren zu konnen, wurde ich bitsten, dem VII. Armeeforps (Gaspar \*) eine Demonstrazion über "Hatvan anzubefehlen, die beiden Brigaden Leiningen und Bp-"body aber, mogen der Herr General gutigft nach Cfany beor-"dern, mo sie dann betreffs des einzuleitenden Flankenmarsches svom III. Armeekorps (Damjanich) die nothigen Weisungen erhalsten werden. — Bon den einstweilen getroffenen Disposizionen serstatte ich hiermit dem Armee Dberkommando die Anzeige. Im "Falle bis morgen Früh drei Uhr keine weiteren Besehle vom "Hauptquartiere zu Gnöngwös erfolgen, bleibt es beim Stehenbleis sben. Die Armeekorps find aber derartig in Berfaffung, daß "fie auf bas erfte Zeichen abmarschiren fonnen. Ich erwarte bem= nach die Bewilligung meiner dermal getroffenen Anordnungen, soder aber anderweitige Befehle. Greift morgen Fruh der Feind "die Stellung bei hatvan mit ganzer Krast an, so ruckt bas III. -Armeeforps (Damjanich) vor, um den Feind in die Flanke zu

<sup>\*)</sup> Rach ber Ernennung Görgen's zum Armee: Oberkommandanten, wurde Gasvar zum Kommandanten bes VII. Armeekorps ernannt, mahrend Major Koffuth beffen Division übernahm.

nehmen, das I. Armeekorps (Klapka) aber, bleibt vor Árok-Sallas stehen, und erwartet die weitern Disposizionen.«

Wir lassen diesem Schreiben ein zweites, vom nämlichen Tag halb zwölf Uhr Mittags, aus Árof-Szállás, folgen, in welchem die Absichten und Anträge Klapfa's noch näher entwickelt sind:

"Jasz» Bereny ist bis zur Stunde vom Feindenicht besett,
"und eingelausenen Rachrichten zu Folge soll auch Fenszar u vom
"Feinde leer seyn. Dies ist für uns günstig, müßte aber gleich be"nüt werden. Jedenfalls entsende ich noch heute Rachmittags eine
"Brigade nach Jasz» Bereny, um unsern Übergang über die Zagyva
"zu erleichtern. Es wäre aber von der größten Wichtigkeit, heute
"Abend von hier auszubrechen, um mit vereinter Krast bis mor"gen Früh über die Zagyva sezen zu können. Zwar weiß ich, daß
"wir schlechte Pionniere haben, und dadurch die Zagyva im Ange"sichte des Feindes zu passiren unthunlich wird, wir haben aber
"Mondschein, und dieß wird unsern Marsch begünstigen.«

»Reine Ibee ist solgende: Wenn ich heute mit meinem gan»zen Korps Nachmittags fünf Uhr von hier ausbreche, so bin ich
»im Stande bis morgen Früh fünf Uhr nach Jasz- Berenn zu ge»langen, ohne meine Leute zu ermüden; da sie ohnedem hier la»gern müßten. Bis fünf Uhr Nachmittags essen sie ab, und sind
»wieder marschtauglich; denn sie haben heute keine zwei Meilen
»gemacht. Jasz-Bereny ist von hier auch nur zwei Meilen entsernt.
»General Damjanich müßte den Besehl erhalten, so abzumarschi»ren, daß er morgen fünf Uhr Früh bei der Brücke von Jasz»Bereny anlangt; er würde also erst nach Mitternacht marschiren.
»Auf diese Art würden 23,000 Mann morgen um eils Uhr Früh
»den Übergang hergestellt haben. Wenn General Aulich (II. Korps)
»um acht Uhr Früh bei der Brücke anlangt, so kann er die Jagyva
»ungehindert passiren. Jest wäre es unnüß, ihn nach Jäschalma
»zu betachiren. Da der Feind seine rechte Flanke bloß gibt, und

nns ungehindert nach Jasz-Berény kommen läßt, so kann er gleich als Reserve folgen. — Ein Theil des VII. Armeekorps würde, sobald wir Alle die Zagyva glücklich passirt haben, sich gegen Benezaru wenden müssen, und hiemit wäre die Flaukenbewegung rollbracht.

Menn Du in meinen Borschlag eingehst, und mir die Erlaubniß ertheilest, mich in Marsch zu setzen, so habe die Güte,
bies auch ben Generalen Damjanich und Aulich anzubesehlen,
am besten aber ware: Du verleztest noch heute Dein Hauptquartier bieher, nach Arof-Szállás Ich bitte Dich, lieber Görger, die
"Gelegenbeit die der Feind bietet, zu benützen; aber ich sollte Dich
eigentlich nicht bitten, da ich überzeugt bin, daß Deine eigene
Einsicht den Moment ersassen wird; meine Ungeduld allein veranlasst mich, Dir meine Ansicht mitzutheilen."

Gerger erwiederte am 2. um balt zehn Uhr Abends, aus Grengreis, in nachnebender Beise:

Auf Ihre beutigen Melbungen genügt, wurde 3br Borsichlag um fe mehr gebilliget, und benfen Bolljug alliegleich ansgeethnet, nachdem ber Ausfage aller nach Balana Grarmath
sentfendeten Spiene gemäß, die daseibn dielogiet geweienen seindslichen Brigaden jum Anschluß an baschrester Armee bereits ab
smarichtet find.

"Das Armeeleres des Herrn General Damjanich und bie Meiere » Dieifen des Herrn Derftiemmenanis Mariaffe, er "bielen demnach dereich den Beiell ableglich nach Jacq Bereins sabzurüden. Wegen der verfräteten Ervedigten Ihrer Zuichrift, die "micht fibr Minags geichneben, erft um bald neun Uhr "Norde im Armee Haupenzuter anlangte, fennte der Beiehl "nicht früher eribeit werden."

Am I. April 1868 No VI Armeterre de Harris. We M. 200 I index nad Jose Berennund Noor And. Well. marschirte nach Jakohalma. Dem in Török-St.-Miklos aufgestellten Oberstlieutenant Asboth ward befohlen: mit den regulären Truppen sogleich die Theiß zu übersetzen, die Szolnoker Eisenbahn zu zerstören und der österreichischen Armee möglichsten Schaden zuzufügen.

Der Feldmarschall war, wie bekannt, an diesem Tage (3.) in Gödöllö eingetroffen, und hatte — obgleich ihm von allen diesen Bewegungen des Feindes gar nichts bekannt wurde — die Division Esorich zur Berstärkung des Korps des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Schlick nach Gödöllö rücken lassen, das Korps des Banus aber, welches verspätet von Czegled abmarschirt war, zum beschleus nigten Marsche gegen Koka und Dany gewiesen.

Am 4. April unternahm das VII. seindliche Korps von Hatvan aus eine Demonstrazion gegen Bagh, während das I., II. und III. Korps ihre Tournirungs = Bewegung sortsetzen. Hierzu rückte das I. seindliche Korps über Ragy-Kata auf Tapio-Bicske, das III. nach Ragy-Kata, das II., welches die Reserve bildete, nach Farmas.

An diesem Tage war der Feldmarschall mit dem III. und II. Armeeforps (Division Ceorich und Kavallerie-Brigade Kißlinger) von Gödöllö auf Bagh und Aszod vorgerückt, hatte von dort noch gegen Hatvan poussirt, und die im Anrücken begriffenen seindlichen Abtheilungen in die Stellung von Hatvan zurückgedrängt.

An das I. Armeeforps war die Weisung ergangen: die von Arof. Ställas und Jast. Bereny gegen Pesth führenden Wege, so wie auch den Übergangspunktüber die Zagwa, bei Fenstaru gut beobachten zu lassen, endlich Streiffommanden auszusen: den, um den etwaigen Anmarsch des Gegners bei Zeiten zu erfahren.

Am Abend des 4. hatte der Feldmarschall den Banus zur Mitwirkung bei dem für den 5. beabsichtigten Angriff auf Hatvan aufgefordert, undzwar durch dessen Porrückung über Fenszaru.

Da traf aber, wie wir gesehen haben, noch zu rechter Zeit die Melbung ein, daß die dem I. Armeekorps nachziehenden Brigaden Rastic und Sternberg bei Tapio = Bicske ein shartes Gesecht« bestanden hätten, so wie: sdaß man in südlicher Richtung vom Feinde skark bedroht sep.«

Dies war das erste Mal, daß dem Feldmarschall eine Ansbeutung über das Borhandenseyn seindlicher Streitkräfte in jener Gegend zukam, und dem ganz zusälligen Zusammenstoße der Brisgade Rastic mit dem Feinde zu danken war. Das hierbei stattgeshabte Gesecht erhält hierdurch schon eine besondere Bedeutung. verdient aber überdies, wegen der bei dieser Gelegenheit von den Truppen bewiesenen Tapserkeit, eine nähere Schilderung.

Die Brigade Raftic — (1. und 2. Bataillon Ottochaner 3. Bataillon Dguliner = Szluiner, 3. Bataillon vom 1. Banal= Regiment, die sechspfündige Batterie Rr. 1) — und die Brisgade Sternberg — (6 Eskadronen Kaiser Franz Josef Kürasskiere, 2 Eskadronen König von Sachsen Kürassiere, 6 Eskadrosnen Banderial = Husaren, die Kavallerie = Batterie Nr. 5) — ersreichten auf ihrem äußerst angestrengten, von Abany beinahe ohne Unterbrechung sortgesetzten Marsch am 4. gegen zehn Uhr Morgens Tapio = Bicske. Auf den Höhen herwärts des Ortes angekommen, erblickte man noch den Train des I. Armeekorps, welcher kaum vor einer Stunde Tapio = Bicske verlassen haben mochte.

Da die Truppen die ganze Nacht marschirt waren, so beschloß Generalmajor Rastic, dieselben außerhalb tes Ortes eine Stunde ruhen zu lassen, dann aber seinen Marsch wieder fortzusepen. Die Kavallerie, unter dem Obersten Graf Sternberg, batte die Gegend zur Rechten saum bis zum großen Tapio durchstreift, und da sie nichts Berdächtiges gefunden, ihren Marsch weiter sortgesest, bis sie auf einen offenen, zum Absüttern der Pserde geeigneten Plas

traf, woselbst sie gleichfalls Halt machte. Rur die Banderial-Hu-faren blieben bei ber Brigade Rastic zurud.

Rach einer Rast von fünf Viertel-Stunden traf man bei letterer Brigade Anstalt, den Marsch wieder fortzuseten. Doch kaum hatten sich die Truppen hierzu gesammelt, als der Feind ganz unserwartet mit starken Abtheilungen und Geschüt anrückte. — Es war das über Ragy-Rata kommende, I. seindliche Armeekorps unter Klapka, welches von drei Seiten, zum Theil im Rücken der Brigade, zum Angrisse schritt.

Generalmajor Rastic sandte der seindlichen Kavallerie schnell die Banderial = Husaren entgegen. Diese wurden aber geworfen, bei welcher Gelegenheit der tapfere, allgemein geachtete Major Baron Riedesel und der Nittmeister Gyurkowic rühmlich sielen.

Der Feind hatte indessen seine Batterien auf den Höhen possitit, und ein hestiges Feuer eröffnet. — Es galt, ihm wenigsstens die eine beihabende Batterie vortheilhaft entgegen zu stellen, zu welchem Eude dieselbe mit dem Oguliner-Szluiner Bataillon auf eine ungefähr 1000 Schritte links-seitwärts von Tapio-Bieste liegende Höhe entsendet wurde.

Während dem war der Feind mit starken Kolonnen ganz nahe herangerückt, und brohte schon, die Verbindung mit dem detachirten Bataillon zu unterbrechen. Der Augenblick war fritisch. Genestalmajor Rastic beorderte nun die beiden Bataillone Ottochaner zum Sturme mit dem Bajoncte. Dieser erfolgte mit solchem Ungestüme, daß der vielsach überlegene Gegner gesprengt und in die Flucht gejagt wurde. Eine Kavallerie-Abtheilung, welche der Verssolzung Einhalt thun wollte, wurde von einem Schwarm Tirailsleure mit dem Bajonete angegriffen und zurückgeworsen. Gewiß ein seltenes Beispiel in der Kriegsgeschichte! Der Gegner suchte sich unter dem Schuße seiner Batterie auf den Höhen wieder zu sammeln, allein auch dort griffen ihn die tapsern Ottochaner mit

dem Bajonete an, warfen ihn von den Höhen herab, bis über den Tapio-Sumpf, eroberten 10 Geschüße, nebst vier Munizions-Karren, und machten 2 Offiziere und 123 Mann zu Gesangenen, abgerechnet jene, die verwundet in dem Dorse Tapio-Bicoke zu-rückgelassen werden mußten.

Durch diese Erfolge war die Berbindung mit den links detaschirten Abtheilungen, welche gleichfalls Terran gewonnen hatten, wieder hergestellt worden. Run traf auch die Ravallerie Brisgade Sternberg auf dem Rampsplate ein. Für die Ravallerie war der Boden sehr ungünstig, theils schuhhoher Flugsand, theils Sumps. Doch hatte ihr Erscheinen vortheilhaft gewirkt, um so mehr, als es der Ravallerie Batterie möglich wurde, unster Bedeckung einer Division Hardegg = Rürassiere den Tapio zu übersehen, und ein sehr wirksames Feuer gegen den Feind zu eröffnen.

Es mochte halb zwei Uhr Rachmittags geworden sepn, als das seindliche III. Armeekorps, unter Damjanich, bei Tapio = Bicske anlangte, und sich mit dem I. seindlichen Korps vereinigte.

Generalmajor Rastic mußte nun an den Rūczug denken, welchen er, nachdem die braven Truppen noch einen, durch das 3. und 19. Honved-, dann das 3. Bataillon des Infanteric-Regimentes Rr. 39 und die Polen-Legion unternommenen Angriss auf Tapio-Bicske blutig zurückgewiesen hatten, wohlgeordnet antrat.

Der Feind solgte ihm nur mit vieler Borsicht. Er begnügte sich größtentheils, seine zahlreichen Batterien ins Feuer zu setzen. Gegen fünf Uhr war tas Gesecht ganzlich abgebrochen, und um acht Uhr Abends waren beite Brigaten beim Armeekorps des Basnus, bas in Szecso Halt gemacht hatte, eingerückt.

Erwägt man, daß die Brigade Raftic nicht mehr als 743 Rotten gablte, daß fie es ansangs mit Einem, zulest gar mit Iwei seindlichen Armeeforps zu thun hatte, daß die Truppen volle vier

und zwanzig Stunden, mit kurzer Rait, ohne abzukochen, marschirt waren, dem Feinde 10 Kanonen abnahmen, während derselbe sich keines errungenen Bortheils zu rühmen vermochte, so muß man zugeben, daß dieses Gesecht zu den glänzendsten, rühmlichsten gehört.

Von den eroberten Geschüßen konnten jedoch, wegen Rangel an Bespannungen, in dem tiesen Sandboden, nur 4 Piecen, und diese meist durch die Gefangenen gezogen, mitgenommen werden. Die übrigen 6 wurden vernagelt stehen gelassen.

Die Disposizion Görgey's für den 5. April war folgende:

"Das VII. Armeekorps bleibt in Hatvan, zieht aber die Division Améty an sich, besetzt Fenszaru mit 1 Bataillon, und "hält einen Posten in Ecséb."

"Das I. Armeekorps ruckt um sechs Uhr früh von Tapio-"Bicske nach Suly."

Das III. Armeekorps, nach dem Abmarsche des I. Korps, von Tapio = Bicske nach Szecsö. Das II. (Reserve) Korps marschirt "Punkt sechs Uhr früh nach Toth-Almás.«

"Die Haupt-Munitionsreserve nach Jasz-Berény.«

"Im Falle eines ungünstigen Ausganges des Gesechtes zieht "sich das VII. Korps nach Gyöngyös, das I., II. und III. nach "Jasz-Berény zurück."

Bon diesen Bewegungen wurde dem Feldmarschall nichts bestannt. Der Banus hatte am 5. berichtet: ver werde um der an sihn ergangenen (eventuellen) Aufforderung, beim Angriff auf » Satvan mitzuwirfen, zu entsprechen, augenblicklich auf Fenszaru vrücken, er könne aber dann auf die Deckung Pesth's keinen Einspluß mehr üben. In Ragy Rata sey der Feind gestern Früh, wie » Generalmajor Rastic behauptet, 10,000 Mann start gewesen. «

Diese lettere Angabe genügte, um ben Feldmarschall von ber Gefahr einer Borrudung auf Hatvan, insbesondere aber je-

ner des Banus gegen Fenszaru zu überzeugen. Er hatte daher Letterem augenblicklich den Befehl ertheilt, von seinem Marsche auf Fenszaru abzust ehen, und eine rückwärtige Stellung zu bezieshen, in der er Pesth gegen einen etwa von Jasz-Berény vorrüschenden Feind decken könne.

Wie zweckmäßig diese Verfügung war, leuchtet erst jest vollkommen ein, wo man weiß, daß sich drei seindliche Armeekorps in Flanke und Rücken des Banus bewegten, nämlich gegen Suly, Szecsö und Tot-Almás.

Eben so wohl erwogen muß der Entschluß bes Feldmarschalls genannt werden, nach Göböllö zurückzumarschiren.

Hätte er die Bewegungen des Feindes in seiner rechten Flanke, und dessen wirkliche Stärke gekannt, so wäre allerdings die Detachirung der Division Esorich nach Waißen, die, wie wir gesehen haben, einzig und allein durch die Besorgniß links umgangen zu werden, hervorgerusen worden war, unterblieben.

Daß der Feldmarschall aber bei der Ungewisheit über die Abssichten des Feindes eine Umgehung links für das Wahrscheinlischere hielt, dürfte unter den erwähnten Verhältnissen wohl gerechtsfertiget erscheinen; denn diese Operazion hatte strategisch Vieles für sich; — sie konnte den Gegner zum Entsate von Komorn und dadurch indirekt zu dem Besitze von Pesth führen.

Für den 6. April hatte Görgen, der den Feldmarschall noch an der Galga, bei Aszod und Bagh wähnte, nachstehende Ber-fügungen getroffen:

Das VII. Korps rucht gegen Aszod an die Galga vor, und spreift Bagh an. Dieses muß um jeden Preis genommen werden, am besten von Tura her. Auch die andern Armeckorps setzen die "Offensive fort, und zwar: Das I. Korps nach Suly, auf den "Gebirgsrücken nach Isaszeg, detachirt aber die linke Flügel-Brisgade auf Peczel. Das III. Korps über Koka, dem St. Kiralyers

"Bald und die Meierei, mit den strengsten Vorsichtsmaßregeln, "nach Isaszeg, und besett mit Detachements die St. Kiralper- und "Läsloer - Meiereien. Das II. Armeeforps ruckt von Tot-Almas nach "Dany, und gibt ein starfes Detachement nach Isambof."

»Aufbruchsstunde für das I., II. und III. Korps Punkt fünf "Uhr früh."

"Die Armeekorps haben die möglichst strengste Verbindung zu "halten, und einander zu avisiren, und zu unterstützen. Das Ar"mee-Hauptquartier kömmt von Suly nach Tot-Almás.

»Rur tapfer vorwärts.«

Das Armeeforps des Banus war am 5. bis Dany zurückmarsschirt, am 6., um sechs Uhr Früh, brach dasselbe von dort auf, und erreichte um eilf Uhr Isaszeg, allwo ein Lager bezogen wurde. Dem diesfälligen, am 6., um Ein Uhr, in Gödöllö eingelangten Berichte ward beigefügt: "man habe in südlicher Richtung während des Marsches vier seindliche Kolonnen, deren Stärfe man aber wegen der großen Entfernung nicht schäpen konnte, fortwährend bemerkt."

Eine halbe Stunde später sielen die ersten Kanonenschüsse, als Einleitung zur Schlacht von Isaszeg, deren Schilderung wir bereits gegeben haben, hier aber noch Dasjenige beifügen wollen, was später über die Bewegungen des Feindes bekannt worden ist.

Das VII. seindliche Armeekorps hatte unter dem Besehle Gasspar's am 6. seine Vorrüdung von Hatvan zum Angrisse der vom Feldmarschall schon frühmorgens verlassenen Posizion von Bagh mit vieler Behutsamkeit angetreten. Gaspar hatte die Brigade Weißel zur Sicherung seines Rückens in Hatvan zurückgelassen, und ging mit drei Armee = Divisionen gegen Bagh vor. Die Division Améty bildete die Vorhut, ihr folgte die Division Poltenberg, dieser die Division Kosuth. Die Brigade Zambely beckte die rechte Flanke. Auf dem Punkt angelangt, wo der Weg nach Heviz sührt, bog die

- »Tepes.«
- "Das II. Korps längs bem St. Kiralper = Balbe nach Gö"böllö."
- Die linke Flügel Brigade des I. Korps ruckt von Perzel auf Derepes.
- "Die Detachements vom VII. und II. Korps, von Zsambet "nach Dany, und von Fenszaru nach Zsambet."
- "Das Armee : Hauptquartier kommt von Tot : Almas nach "Dann."
- Die Aufbruchsstunde ift Punkt fünf Uhr Früh. Der Ansgriff erfolgt von den Armeelorps gleichzeitig. Hierbei bilden bas VII. Korps den rechten, das III. die Mitte, das I. Korps den linken Flügel, das II. Korps die Reserve. Die Aufstellung ist in drei Treffen, die Karallerie im britten, mit Ausnahme jener Abstheilungen, welche die Flügel des 1. und 2. Treffens zu decken bes nimmt find. Oberft Ragn: Sandorbeiehliger die ganze Kavallerie.
- "Für den Fall eines ungünstigen Ausganges des Gesechtes sieht nicht: das VII. Korps auf Aszod, das III. Korps auf Szeckö, das I. Korps auf Sulv, das II. Korps auf Tot-Almás, das Hauptquartier nach Ragn-Kata zurück."

So lautete die Disponzion zur Schlacht, welche Görger bem Keldmaricall am 7. in ben Denleen von Göböllö zu liefern gestachte. Die Borrudung muß indenen, bei der angesepten früben Ausbruckstunde, sehr langsam und bebursam nangesunden haben, da ber Keind Göböllö ernt gegen eils Uhr erreichte, um welche Zeit ber Keldmaricall iden weit über Kerevest binaus, auch die von Waisen berbeigezogene Divinen Ceoric im naben Bereiche eingestroffen war.

Die seindlichen vier Armeeforde berogen bei Godollo ein Las ger, und beidranften nich darauf, eine Avantgarde nach Kerepes und eine Brigade des VII. Armeekorps zur Beobachtung der von Waißen kommenden Straße vorzuschieben.

Wir gehen nun zu der gedrängten Schilderung der Begebenheiten über, die seit Ende März sich auf anderen Punkten des ausgedehnten Kriegsschauplates zugetragen haben.

Vor Komorn waren die Belagerungs-Arbeiten sowohl, als die Beschießung eifrigst betrieben worden. Am 29. März erhielt der Feldmarschall-Lieutenant Simunich vom Feldzeugmeister Baron Belden die Disposizion zu einem am 31. zu unternehmenden, ge= waltsamen Angriff auf Komorn. Der Feldzeugmeister war von Wien selbst, in Begleitung von 100 Seressanern und 200 Dt= tochanern in Acs eingetroffen. — Eine auf genauere Renntniß der Berhaltniffe begrundete Überlegung der Schwierigkeit dieses Unternehmens, veranlaßte ben Feldzeugmeister Baron Belben, davon abzustehen. Statt deffen wurde für den 31. ein Scheinangriff angeordnet, welcher von der Brigade Beigel gegen den Baag-Brüdenkopf, von der Brigade Soffan aber gegen die Palatinal-Linie und Apati = Insel unternommen werden sollte; in der Absicht sich zu überzeugen, ob der Besatzung von Komorn eine hinlangliche Bahl Artilleristen zur Verfügung stehe, um die Geschüte gleich= zeitig auf der ganzen, fehr ausgedehnten Bertheidigungs - Linie zu bedienen. — Das Ergebniß war, daß die Geschüße wirklich allenthalben, und recht gut bedient wurden. — Die Brigade Beigel hatte einen Berluft von 8 Todten und 23 bleffirten Mann, 7 todten Pserden, — die Brigade Sossay 1 Todten, 3 verwundeten Mann, 3 todten Pferden erlitten. — Am 1. April fehrte der Feld= zeugmeister wieder nach Wien zurück.

Feldmarschall-Lieutenant Simunich konzentrirte seinen Angriff

hauptsächlich auf den Donau = Brückenkopf, gegen welchen seit 4. April 36 Piecen vom schwerften Kaliber in Wirksamkeit gesetzt wurden, während das Bombardement gegen die Stadt ohne Unsterbrechung sortgesetzt wurde.

Am 4. hatte man durch Deserteure in Ersahrung gebracht, daß die Einwohner von Komorn auf Übergabe brängen, weiße Fahnen in Bereitschaft hielten, großer Mangel an Fleisch herrsche, u. s. w., dagegen sey es zwei als Bauern verkleibeten, seindlichen Artilleristen gelungen, sich durch die Moraste zwischen der Waag und Reutra in die Festung zu schleichen. Diese verbreiteten die Rachricht: daß Görgen mit einer bedeutenden Truppenzahl zum Entsase heranrücke.

Gegen Ende der ersten Hälfte des Monats April waren die Zerstörungs-Arbeiten gegen den Donau-Brüdensopf so weit gedieshen, daß man hossen durste, denselben nächstens mit Sturm nehszu können. Desgleichen war das Bombardement gegen die Festung so wirksam, daß der seindliche Artillerie-Direktor Rad die Hossnung ausgab, den Widerstand noch länger sortzusepen. — Die Aussicht auf Entsah sing gleichsalls an zu schwinden, da die oberwähnte Rachricht von der Rähe Görgey's sich noch immer nicht bestätigte, somit für ein leeres Gerücht gehalten wurde. — Alles diesies berechtigte zu der Erwartung eines baldigen Falles von Kosmorn.

Die dem F. M. 2. Simunich gegen Ende März zur Berfügung gestandene Truppenmacht war in drei Brigaden, nämlich: Lederer, Sossav und Beigel eingetheilt, und bestand aus 13°. Bataillonen, 8 Estadronen und 42 Feldgeschüßen, wordn jedoch Bataillone detachirt waren.

Da die Eintheilung der Bataillone und Eskadronen in den Brigaden häufigen Anderungen unterzogen wurde, so beichränken wir uns darauf, deren Namen aufzusühren:

Ontaillana (

| ~                                                | MI WINDY MES |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 3. Bataillon Welben (Hochenegg)                  | . 1          |
| 3. 🔸 Heß                                         | . 1          |
| 1. L. Bat                                        |              |
| 1 Shevenhüller                                   | . 1          |
| 2. * * *                                         | . 1          |
| 1. » • Großfürst Konstantin                      | . 1 .        |
| 1. » » Raiser                                    | . 1          |
| 1. » • E. H. Wilhelm                             | . 1          |
| 2. Bataillon Ceccopieri                          | . 1          |
| 1. • Hartmann                                    | . 1          |
| 3. » Haynau                                      | . 1          |
| 4. » Szluiner                                    |              |
| 12. Jäger=Bataillon                              | . 1/.        |
| 1. L. Bat. Rugent                                | . 1          |
| 3. Bataillon E. H. Ludwig                        | . 1          |
| 6 Estadronen Ficquelmont-Dragoner;               |              |
| 2 » E. H. Karl-Chevauxlegers,                    |              |
| in der Gesammtftarke von 11,256 Mann Infanterie, |              |
| 1121 Mann Kavallerie,                            |              |
| 1756 . Genie- und Artillerie-Truppen.            |              |
|                                                  |              |

Daß ber Dienst ber Zernirungstruppen übrigens gut gehands habt wurde, mag aus nachstehendem, vom 1. April 1849 aus Erlau datirten, Schreiben Kossuth's an Görgey hervorgehen:

"Mit großer Bennruhigung habe ich vernommen, daß weder "Gupon, noch ein anderer der, vor 4 — 5 Wochen mit Geld "nach Komorn gesandten Offiziere hinein kommen konnte. — Eines "Theils nenne ich dies eine große Ungeschicklichkeit; denn "wenn auch Komorn so zernirt ist, daß auch ein einzelner Mensch

»wicht hineinschleichen kann, so ift es doch nicht denkbar, daß die Befatung nie einen Aussall macht, und an irgend einem Punkte den Kordon durchbricht. Die Aufgabe der dahin gesendeten Offisiere ware daher diese: daß sie in einem benachbarten Orte sich aufhalten sollten, und die Berhältnisse besbachtend, den Roment eines Aussalles schnell benühen, um ihrer Ordre gemäß, das "Geld schnell in die Festung zu bringen.

"Aber diese Herren machen es nicht so, sondern sie versuchen "den Weg; gelingt es ihnen nicht, so gehen sie, statt so nahe als "möglich auf eine günstige Gelegenheit zu warten, der Eine nach "Erlan, der Andere nach Szabadsa, der Dritte weiß Gott wohin "nnd warten, daß ihnen die gebratenen Tanden in's Maul sie"gen. — So leidet Komorn Roth. Ich wäre beruhigt, wenn das "jehige Festungssommando Energie besässe; denn es könnte von "der Stadt auf ein Paar Monate ein Iwangs-Anlehen machen.
"Aber das jehige Festungssommando leidet an Kopslosigseit."

Feldzeugmeister Baron Welden, dessen Thatigkeit sich nicht allein auf die Förderung des Angrisses auf Komorn beschränkte, hatte Ansangs April auch Sorge getragen, daß der Armee in Unsgarn ansehnliche Berstärfungen zugingen. — In einem Memoire, welches er Ende März höheren Ortes vorlegte, entwidelt er überdies seine Ansichten über die Führung der ferneren Kriegsoperazionen in Ungarn.

Als erste Einleitung zur Berstärfung der Armee in Ungarn hatte der Feldzeugmeister Baron Belden den Oberstlieutenant Grassen Crenneville mit einer mobilen Kolonne nach Reuhäusel abgesendet. Bald darauf wurden die nachsehenden 3 Brigaden mobilisit, wozu die Truppen aus Böhmen, Mähren, Österreich und Steiermark herbeigezogen wurden:

#### Brigade des S. M. Herzinger.

- 3. Bataillon Paumgarten.
- 1. L. W. Bataillon Rhevenhüller.
- 4. Bataillon Dguliner.
- 2 Estadronen Brbna-Chevauxlegers.
- Sechspfündige Batterie Rr. 18.

### Brigade des Oberft Tenchert.

- 1. Bataillon Mazzuchelli.
- 2. .
- 1 . Hora Grenadiere.
- 2 Estadronen Raiser Ferdinand-Ruraffiere.
- Sechspfündige Batterie Rr. 20.

### Brigade des G. Dr. Theifing.

- 4. Bataillon Ottochaner.
- 1. 2. 2B. Bataillon E. S. Stefan.
- 2. Bataillon E. H. Ferdinand d'Este.
- 2 Estadronen Civallart-Uhlanen.
- Sechspfündige Batterie Rr. 19.

Im Ganzen: 9 Bataillone, 6 Estabronen, 18 Geschüte.

Am 5. und 7. April erstattete der Feldzeugmeister unter Julesgung der betreffenden Ordre do Bataillo dem Feldmarschall die Anszeige hiervon, und schried: "Ich weiß nicht, ob ich recht thue, "allein mein ganzes Dichten und Trachten geht dahin, Rachschub "für Ungarn aufzutreiben. Ich erwarte von der Gnade Euer Durchsulaucht, daß, wenn ich Etwas nicht ganz nach Ihrer Willenssmeinung getroffen, Sie den regen Eiser nicht verkennen mögen, "der mich allein in dieser Sache leitet."

Der Feldmarschall erwiederte hierauf unterm 10. April.

"Ich habe Euser Excellenz Berichtschen vom 7. b. M. er"halten, und fühle mich verpflichtet, Hochdenselben für die zahl"reichen Bemühungen zur Unterstützung der in Ungarn operirenden
"Armee, somit zum Besten des allerhöchsten Dienstes, meinen
"verbindlichsten Dank wiederholt auszudrücken; indem die Ber"stärfung jener drei Brigaden aus Wien mich in Stand setzt,
"mit vermehrter Araft allen Ereignissen zu begegnen. Diese Rach"schübe sind für mich von dem änsersten Belang; namentlich,
"wenn selbe, wie Euer Ercellenz zu thun gewohnt sind, mit der
"größten Beschleunigung betrieben werden, was in dem gegen"wärtigen Roment ein doppeltes Bedürsniß bleibt; da, wie
"Hochdieselben wissen, die Lage der Armee von einer Art ist, um
"die ihr gestellte, hochwichtige Ausgabe nur mit höchster Anstren"gung lösen zu können."

»Rit wahrem Bergnügen ersehe ich: aus Euer Ercellenz Berichte, daß gegen den 15. d. M. zwischen der Gran und Presburg ungefähr 10,000 Mann ausgestellt senn werden; ersuche jedoch Hochdieselben, die mehr rückwärtigen Truppentheile anweisen zu wollen, so schnell wie möglich zum Herrn FeldmarschallLeieutenant Simunich zu stoßen, von wo selbe die serneren Beissungen erhalten werden.«

"Weine Absicht geht übrigens im Ganzen bahin, die drei "Brigaden aus Wien, nebst der Brigade Beigel und der Division "Ramberg in ein ansehnliches Korps zu vereinigen, wodurch ich "Herr aller Ereignisse bleibe, um jeden etwaigen Entsatversuch auf Komorn, den der Feind möglicherweise beabsichtigen könnte, "mit Rachdruck zu vereiteln, ja sogar die oberen Gebirgs-Komitate "für immer von den Rebellen zu säubern, und mit Überlegenheit "an der Theiß auszutreten, sobald auch das aus Galizien vordrinsgende Korps über Eperics und Kaschau hinausgelangt sehn wird. "Euer Ercellenz haben bei Allem, was Sie anorduen, durchaus

nicht zu besorgen, meine Absichten mißbeutet zu haben, und wolzelen sten sich in dieser Beziehung mit meiner aufrichtigen Bersicherung sir beruhigt halten, daß mir Hochdero bekannte Umsicht und der rege Eiser, den Sie in alle Anordnungen zu legen gewohnt sind, bie vollste Bürgschaft geben, mich jederzeit vollsommen verstanzben zu wissen.

Der Besehl über die im Anmarsche begriffenen drei Brigazien, zu denen, wie hier oben bemerkt, die Division Ramberg und die Brigade Beigel vom Zernirungskorps von Komorn stoßen sollten, war dem Feldmarschall-Lieutenant Wohlgemuth zugedacht, desen Eintressen aus Italien seben Augenblick erwartet wurde.

Die Brigade Herzinger war am 9. bereits in Reuhäusel. Die Brigade Teuchert hatte aber um diese Zeit die Baag noch nicht überschritten; die Brigade Theißing war noch weiter zurud. Um diese Brigaden ohne Zeitverlust an die Gran zu bringen, ward Feldmarschalls Lieutenant Simunich angewiesen, dieselben nach Waß ihres Eintreffens sosort nach Remend und Köbelkut, die Brigade Beigel aber aus Kurtakeszi nach Parkany und Gran zu disrigiren, überhaupt die Bewegungen dieser Truppen zu überwachen, da ihre Berwendung mit der Deckung Komorns in so nahem Zusammenhange stehe.

Der General der Kavallerie, Baron Hammerstein, hatte auf die Aufforderung des Feldmarschalls, die Avantgarde des zum Einmarsch in Ungarn bestimmten Armeekorps schon am & April über die Grenze gegen Eperies vorgeschoben, und dort Quartier für 20.000 Mann ansagen lassen.

Das Korps selbst sollte am 18. April bei Dukla konzenstrirt seyn, und die Operazionen sodann ohne Berzug beginnen,

Inm Kommandanten bedselben ward Feldmarschall = Lieutenant Bogel ernannt. Die Ordre de Bataille santete:

# Brigabe bet 6. M. Benebet.

|                                                 | Batails<br>lone. | Cota-<br>bron. | Ger<br>fdüse. |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Palombini Infanterie                            | 2                | • •            | • •           |
| Herzog von Parma                                | 1                | •              |               |
| C. H. Karl Ludwig Chevaurlegers                 | • •              | 2              |               |
| Sechspfündige Batterie                          | • •              | •              | 6             |
| Brigade bis G. M. Barce                         | ) <b>.</b>       |                |               |
| Deutschmeister Infanterie                       | 2                | •              | • • •         |
| Hartmann Infanterie                             | 1                | • •            | • •           |
| Kaifer-Chevaurlegers                            | • •              | 2              | • •           |
| Sechspfündige Batterie                          | • •              | . •            | 6             |
| Brigade bes G. M. Ludwi                         | <b>5</b> •       |                |               |
| Welden Infanterie                               | 1                | . •            | •             |
| Haynau                                          | 1                | . •            |               |
| E. H. Wilhelm                                   | 1                | • •            | • .           |
| Bianhi                                          | 1                |                |               |
| Trent Grenadiere                                | 1                | • •            | • •           |
| Sunftenau Ruraffiere                            |                  | 2              |               |
| Kaiser-Chevaurlegers                            | . •              | 2              | •             |
| Schepfündige Batterie                           |                  |                | 6             |
| Secherfündige Kavalleriebanerie                 |                  |                | 6             |
| Sm Gangen: 11 Baraillone, SE:                   | Hari             | one:           | n, 24         |
| இரு <b>த் ப் ந</b> ட                            |                  |                | -             |
| Uriorunglich war dieset Korpe bestimm,          | ither s          | Raide          | il mat        |
| Wissol: vorzurücken. Die in der lepten Zeit kan |                  | •              |               |

Urforunglich war diesek Korde bestimm, über Kaschan und Miksol: vorzurücken. Die in der lepten Zeit Nangehabeen Creignisse wachten est sedoch nötdig, demielden eine veränderte Marschrichtung zu geden Der Feldmarichall septe deshalt den General der Ka.

vallerie Baron Hammerstein unterm 10. April in Kenntniß: baß rudsichtlich ber in ber letten Zeit eingetretenen Wendung der Vershältnisse an der Theiß, — bei der bedeutenden Überzahl des Feinsdes und dem allgemein herrschenden Einverständnisse der Landessbewohner mit demselben, er (der F. M.) seine Hauptkräfte vor Pesth ausstellen mußte, um hierdurch nicht nur die Hauptstadt des Lanzdes zu des zu desen, sondern auch zur frästigen Abwehr eines vom Feinde versucht werdenden Entsahes von Komorn in Bereitschaft zu sehn. — Unter diesen Umständen halte es der Feldmarschall zur Erzielung der für die Aussührung eines entscheidenden Schlages nothwendigen, möglichst schnellen Bereinigung seiner Streitkräfte für das Zweckmäßigste, daß das galizische Armeesorps, von Eperies oder Kaschau, aus KimasSzombat h seine Marschrichtung nehme, während er selbst von Waißen aus die Vereinigung mit diesem Korps am leichtesten zu erzielen im Stande wäre.

Der Feldzeugmeister Graf Rugent berichtete unterm 1. April: daß die mangelhafte Organisazion der k. k. syrmischen Truppen in Jombor, so wie die zum offenen Kampse gesteigerte Uneinigseit zwischen den syrmischen Provinzial=Batailsonen und den Serbianern, denselben veranlaßt haben, die sehr ausgedehnten und mangelhaften Berschanzungen von Jombor auszugeben, um so mehr, als der Feind sich in dortiger Gegend ansehnlich verstärkt habe, und jeden Augenblick ein Angriss zu erwarten stehe, dem man mit den vorhandenen, unzureichenden Mitteln zu begegnen nicht im Stande seve. — Er werde die dort ausgestellt gewesenen Truppen dem Obersten Mamulla zur bessern Zernirung von Peterwardein zuweisen. Am 29. März habe die Besahung jener Festung einen Aussall gemacht, der aber kräftig zurückgewiesen wurde, und wosbei der Feind 150 Todte und 200 Perwundete einbüste. Am 27.

seiner Division des Husaren-Regimentes Rr. 3 und einer Avalleries batterie in Reusa peingetroffen, und mit großem Enthusiasm us empfangen worden. Den k. k. Offizieren der Garnison von Besterwardein, welche im ungarischen Heere nicht länger dienen wollsten, sen es frei gestellt worden, die Festung zu verlassen. Bon dieser Ermächtigung hatten viele Stabs- und Oberoffiziere Gebrauch gemacht, unter Andern auch der ehemalige Festungs - Kommandant Feldmarschall-Lieutenant Blagoevich.

Unterm 4. berichtete der Feldzeugmeister die stattgehabte Raumung der Berschanzungen von St. Tomas. — Wegen Mangel an Truppen konnte auch dieser Punkt nicht hinreichend besetzt werden. Die schwache Besatzung mußte sich in Folge eines Angrisses von 6 — 7000 Insurgenten, unter Perczel, zurückziehen.

Schon zu wiederholten Malen hatte der Feldzeugmeister Graf Rugent um Berstärkungen gebeten, sepen es auch nur ein Paar Bataillone, um seinen neu organisirten Truppen einigen Halt zu geben. — So sehr der Feldmarschall auch dieses Begehren für gestechtsertiget hielt, so war er doch durch die eingetretenen Ereignisse, die ihm jede noch so geringe Detachirung unmöglich machten, verhindert worden, diesem Ansuchen zu entsprechen.

Die Gesammtstärke der unter dem Feldzeugmeister Graf Rusgent stehenden Truppen belief sich am 9. April auf 6987 Mann Infanterie, 581 Mann Kavallerie und 36 Gesschüße.

Hiervon waren 2165 Mann vollkommen bewassnet und ausgerüstet, 953 Mann gut bewassnet, aber nur halbwegs ausgerüstet, endlich 3869 Mann in Allem mangelhast und wenig brauchbar. — Die Kavallerie war gut, von den Geschützen
jedoch nur 21 Piecen bespannt. Die Bertheilung dieser Truppen
war solgende:

Unter bem Oberften Mamulla vor Peterwardein

- 3. Bataillon Piret.
- 2. . E. H. Ferb. b'Efte.
- 4. . St. Georger.
- 4. . vom 1. Banal.
- 4. Broober.
- 4. » Grabisfaner.
- 29 Geschübe.

Unter bem Oberften Baron Morit Leberer, an ber untern Donau:

- 4 Kompagnieen Seressaner.
- 4 Estadronen König von Sachsen-Ruraffiere.
- 2 . E. H. Johann-Dragoner.
- 6 Geschüte.
- Als Referve, unter Major Plattner.
- 2 Kompagnicen Piret Infanterie.
- 1 Rompagnie vom 4. Bataillon des 2. Banal-Regimentes.
- Ein Detachement vom 9. Jäger-Bataillon.
- Ein Detachement von Windischgrat-Chevauxlegers.
- 1 डिल्कियं है.

Dies war Alles, was dem Feldzeugmeister Graf Augent zur Berfügung geblieben war, und womit er durch seine Umsicht und rastlose Thätigkeit nicht allein die Besatung der Festung Peterwarbein sortwährend im Schach hielt, sondern auch die Gegend an der unteren Donau, und dadurch die Schiffsahrt auf diesem Flusse unausgesetzt sicherte und beherrschte, was später die Rettung sämmtlicher Dampsschiffe, so wie beträchtlicher Ariegsvorräthe ersmöglichte.

Generalmajor Thoborovich endlich hatte sich nach bem Falle von St. Tomas, am 10. April, mit den serbischen Truppen nach Motrin zurückgezogen, um in der Lage zu sepn, einen

etwa beabsichtigten Übergang des Feindes über die Theiß abzuwehren.

Bir wenden uns nun wieder zu den Operazionen der vor Pesth konzentrirten Armee.

Bor Allem muß erinnert werben, baß ber Feldmarschall über bie wahre Stärke des ihm gegenüberstehenden Felndes, so wie über dessen Anstiellung, kurz von allen den Details, die wir ans den ungarischen Feldasten mitgetheilt haben, wie begreislich keine Kenntnis hatte. Rur so viel war im Berlaufe der Schlacht von Isabseg kar geworden, daß man es mit einem vielsach überlegenen Gegner zu thun hatte.

Schon am 8., also dem Tag nach dem Eintressen vor Pesth, wollte der Feldmarschall eine Reisgnoszirung vornehmen, um den Feind zur Entwickelung seiner Stellung zu zwingen. Dieselbe unterdlieb sedoch in Folge gemachter Berkellungen über die Erschöpfung der Truppen.

Am 9. begunzte man sich, weit andzehende Patronisten zu einer Tags barauf (10.) enssehmenden, nachtaltigen, eventuell zu einem ernsten Gesecher sübrenden Aefezuedzirung. Am Schlusse der diebfälligen Disposition war beigefährt:

Seelle fich aus der verzensmunnen Ackezuseistung erzeben, sowie de hier bei hauptmacht des Frindes nicht mehr ver und ficht, so dürste man mit pemlicher Gewisteit annehmen, das ein beträchtschier Theil der Arbeiten vermuthlich zu einem Entsage von Armet zin der Albeiten vermuthlich zu einem Entsage von Armet zin der Albeitung von Baipen abgestättlicht und zweit und fenten, all, kun einzegungenen Rachsticht ift, und zweit ein felennen üch über sie und Paleen geseinen Damassehr bewegt baben, siet biefen siell weiter ich das Armet einzelehr bewegt baben. Für diesen sied weiter ich das Armet

"Armeekorps (Division Coorich, nebst der ihr zugewiesenen Raval"lerie und entsprechenden Artillerie) nach Gran in Marsch setzen.«

Hiermit und mit dem an die Division Ramberg ergaugenen Besehl, sich bei einem überlegenen Angrisse von Waißen langs ber Donau über Szalka und Kéménd hinter die Gran zurückzuziehen, war die erste Einleitung zur Deckung ber Belagerung von Komorn, der erste Gedanke zur eventuellen Konzentrirung ansehnlicher Streitsträfte an der Gran ausgesprochen.

Am 10., um sieben Uhr früh, sesten sich die Truppen des I. und III. Armeekorps zur Rekognoszirung in Bewegung, während das II. Armeekorps im Lager vor Pesth iu Bereitschaft stehen blieb.

Das I. Armeekorps, mit der Brigade Ottinger an der Tete, schlug den Weg gegen Czinkota ein, während das III. Armeekorps den Rakos-Bach weiter unterhalb, bei der Tarczal-Rühle, über-schritt und sich mehr links, gegen Palota, hinzog.

Die Avantgarden beider Korps stießen nach einer Beile auf den Feind, der anscheinend selbst zu einer starken Rekognoszirung im Borruden begriffen war. Es entspann sich sofort eine lebhaste Kannonade, bei welcher der Feind 5—6 Batterien in's Feuer brachte. Da die seindlichen Kolonnen aber in großer Entsernung stehen blieben, meist durch höhen und Beingarten verdeckt waren, so gelang es nicht, eine Übersicht zu gewinnen Bei dem Umstande serner, daß ein hestiger Regen den ganzen Tag anhielt, und die Bege grundlos waren, zog der Feldmarschall die Truppen nach und nach wieder in das Lager zurud, ohne daß der Feind aus seiner verdeckten Stellung weiter vorgerückt wäre.

Am 11. wurde von mehreren Seiten berichtet: daß der Feind Anstalten treffe, bei Dunakeszi einen Übergang über die Donan zu bewirken. Ein auf der Insel Sz. Endré ausgestellter Beobachstungsposten sen bereits verdrängt worden. Eben so langte die Nachsticht ein, daß seindliche Abtheilungen bereits die Donau bei Folds var überset hatten und allenthalben bas Bolf zum Ergreifen ber Baffen antrieben.

Hiernach wurde unverweilt der Oberk Baron Horvath mit 2 Bataillonen, Z Estadionen und der halben Kavallerie Batterie Rr. 6 nach Sz. Endré beordert, um die Donau zwischen Besch und Baizen zu besbachten; Rittmeister Baron Esch rich aber mit einer Estadron und 2 Raketen-Geschüben Donau abwärts detachirt.

Nachmittags (11.) gegen Iwei Uhr rudte ber Feind auf der ganzen Linie zu einer nachhaltigen Resognoszirung vor, wodurch das gesammte Lager am Rasos allarmirt wurde. In der Richtung von Balota und Czinsota beschrünkte sich derselbe auf eine Ranonade, dagegen war von Keresztur eine starte Rolonne bis an die von den Grenzern besetzen Beingarten des Petther. Steinbruches vorzgerucht, hatte auch schon einiges Terran gewonnen, als G. R. Dit in ger mit seiner Kurassier-Vrigade vom Besther-Bettrennplat herbeieiste und den Feind mit sehr beträchtlichem Berlust in die Flucht jagte. Um dalb Seche Uhr batte der Feind sich schon auf allen Punsten in seine frühere Stellung zurückgezogen.

Am 12. erhielt ber Feldmaricall ben Bericht, über bas von ber Divifion Ramberg am 10. bei Baipen bestandene Gesecht, und ber in Folge besien erfolgten Räumung dieser Stadt.

Tage vorber waren bierüber zwar ichon Gerückte im Umlauf, bie offizielle Meldung aber, wie gefagt, erd am 12. einzelangt.

Diese Division bestant in diesem Angenblide and: dem 1., 2., 3. und 1. Landwehr: Baraillen von H. r. Rassan; 1. Baraillen Palembini; 3. Baraillen Bianchi; 12. Jäger: Bastaillen; 2', Etkadrenen E.H. Auri.; 2 Etkadrenen Edpenans-logert; 2 Etkadrenen E.H. Iodann: Dragener: 1 Etkadren Archs Chennulogert; 1 Acumagnic Vicuniere; 1 iodassündigen Insie, '., Aurailerie, 1', Naseren: und 1 problissündigen Barrerie. Im Ganzen 7 Bataillone, 7', Estadronen und 27 Geschüße. Das Kommando derfelben war schon vor mehreren Tagen an den Generalmajor Gos übergegangen, da Feldmarschall - Lieute-nant Ramberg eruftlich erfrankte, und nach Ofen gebracht wer- den mußte.

An 10., um acht Uhr Fruh, hatte Generalmajor Gob noch bem Feldmarschall ben richtigen Empfang bes Befehles bestätiget, mittelft welchem er angewiesen war, seine Borsichtsmaßregeln zu versboppeln, die Bagagen, Rranten, u. bgl., sosort nach Gran zurudzuschichen, bei einem überlegenen Angriff aber sich auf dem Wege langs ber Donau über Szalfa und Kemend hinter die Gran zurudzuziehen. Gleichzeitig berichtete er: baß er zur bessern Sicherung seines Rüchzeitig berichtete er: baß er zur bessern Sicherung seines Rüchzeitig berichtete auf die Insel Sz. Endre, wo der Feind einen Übergang über die Donau zu beabsichtigen scheine.

Ein und eine halbe Stunde nach Absendung dieses Berichtes rudte der Feind schon zum Angriff von W ai pen vor. Generalmajor Gob mag an fein ernstes Unternehmen des Feindes geglaubt hasten, widrigenfalls er, eingedent ber ihm ertheilten Inftrussion, unverweitt Stellung auf ben vortheilhaften Höhen genommen hatte, die gleich hinter Waipen den Eingang in das Strafen-Defile der den, welches einerseits durch die Donau, anderseits durch steile Abhange gebildet wird, und ihm zum Rudzuge vorgezeichnet war.

Statt bessen wurden die Truppen und Geschütze nach und nach bem Feinde außerhalb Baigen entgegengeseubet. Der Gegner entwidelte aber bald eine solche Überlegenheit, namentlich an Artillerie, das Generalmajor Gog bie Nothwendigseit ersannte, ben Rudzug anzuordnen, zu welchem Ende er den Generalmajor Fürsten Felir Jablonowolp mit dem Auftrage nach Baigen zurudsandte, die Räumung der Stadt einzuleiten, während er selbst bei den noch im Gesechte vermidelten Truppen zurudblieb.

General Fürst 3 ab 1 on ow & ky nahm mit den noch in der Stadt besindlichen Truppenabtheilungen und Geschüßen, auf den anserhalb Baiten besindlichen Höhen Stellung, placirte dort eine zwölspfündige, eine sechspfündige und eine Raketen-Batterie, so, daß sie den Ansegang der Stadt vollkommen bestrichen, und detachirte zur Deckung seisner linken Flanke — die rechte war nämlich durch die Donan vollskommen gesichert — unter dem Obersten Strakil, 4 Rompagnieen des Landwehr-Bataillons H.v. Rassau und 1 Kompagnie Palombini.

In dieser sehr zwedmäßig gewählten Stellung nahm Genestalmajor Fürst Jablonowsky die nur Schritt für Schritt zurückweischenden Truppen aus. Das Bataillon von Bianchi und das 12. Jäger "Bataillon, waren die letten, welche unter persönlicher Führung des Generalmajors Göt dem Feinde den Eingang in die Stadt streitig machten. Da traf gerade in dem Augenblicke, wo auch diese Posizion ohne Rachtheil für die anderen Abtheilungen gestänmt werden konnte, den ritterlichen General eine Augel mitzten in die Stirne. Er sank vom Pferde, und wurde von den Soldaten in das nahe Erziehungshaus vom Infanterie Regimente G. H. Ferdinand d'Este gebracht, wo er nach Kurzem verschied.

Bei dem weiteren Rückzuge durch die Stadt hatten die genannten Bataillone einen empfindlichen Berluft zu erleiden, da auch schon viele Einwohner Theil an dem Kampse nahmen.

Generalmajor Fürst Jablonowsky, an den nach dem Tode des Generalmajors Göt das Divisions-Rommando, in einem gewiß sehr schwierigen Momente überging, nahm in seiner sehr zweds mäßig gewählten Stellung sämmtliche Truppen auf, und ließ gesgen den nachdrängenden Feind ein so wirksames Geschüßsener eröffnen, daß derselbe bald von dem Debouchiren aus der Stadt, somit auch von jedem serneren Angrisse gänzlich abstehen mußte.

Rachdem dem Feinde drei Geschüße demontirt, die Übrigen zum Schweigen gebracht wurden, trat Generalmajor Fürst

Jablonoweth nach und nach ben Ruckug auf der Straße lange der Donau an.

Bei Ber öcze nahm seine Arrieregarde nochmal Stellung, während das Gros den Marsch sortsetzte, und um halb Ein Uhr Rachts auf dem rechten User Geipel bei Szalka anlangte. Rachdem auch die Arrieregarde dort eingetroffen, wurde die Brücke über die Eipel abgebrannt.

Tags barauf (11.) sette man den Rückzug über Remen bhinter die Gran fort.

Dberst Strastil war mit seinen 5 Kompagnieen von der zusgewiesenen Rüczugs-Richtung abgewichen. Er hatte sich über Kosspollag, Maria-Rostra, Tölgys und Ganod zurüczezogen, und stieß erst am 12. bei Keménd wieder zu der Division.

Der Berlust in dem Gesechte bei Waizen, welches von halb Zehn Ilhr früh bis drei Ilhr Rachmittags dauerte, war bedeutend. Rach dem Berichte des Generalmajors Fürst Jablonowsky aus Keménd, vom 12. April, betrug derselbe:

An Tobten: Generalmajor Göt;

Hauptmann von Brandenstein 12. Jägers Dberlieutenant Baron Marenholz Bataillon; dann 56 Mann vom Feldwebel abwärts.

Blessirte: 9 Offiziere, 60 Mann.

Bermißte: 215 Mann.

Ferners zählte man 23 getöbtete, 9 bleffitte, 10 vermißte Pferbe.

Eine Haubite war demontirt, und dadurch momentan außer Gesecht gesett worden. Die lügenhaften Berichte bes Feindes beshaupteten: 3 Geschüte und eine vollständige Brücken - Equipage erobert zu haben.

Die Truppen hatten gegen den vielfach überlegenen Gegner mit seltener Ausdauer und Tapferkeit gekämpft, Bon der Artillerie hatten sich die Oberlieutenants Jüngling und Fiala besonders hervorgethan.

Das Gesecht bei Baizen sowohl, als die Meldungen des Obersten Hofmann vom Generalquartiermeisterstade, den der Feldmarschall auf der Ofner-Sternwarte am Blodsberg aufgestellt hatte, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten, und der selbst noch am 11. und 12. seindliche Kolonnen in der Richtung von Baizen ziehen sah, ließen vermuthen, daß der Gegner seine Operazion von dort mit Krast zum Entsaze von Komorn fortzusezen beabsichtige.

Der Feldmarschall erkannte sehr wohl, daß die ihm zu Gebote stehenden Streitkräfte nicht ausreichten, um einerseits unter allen Umständen Pesth zu decken, anderseits den Entsah von Komorn zu hindern, falls der Feind diesen mit Entschiedens heit durchzusehen entschlossen sep.

Beider von beiden Punkten behanptet, und welcher bloßsgestellt werden solle, darüber blieb er keinen Augenblick im Iweisfel; denn bei aller gewiß nicht abzuläugnenden militärischen und poslitischen Bedeutung Pesth's, war doch die Sicherung der Belagesrung' von Komorn, dessen Fall mit jedem Tage erwartet wurde, strategisch wichtiger, sep es auch nur, weil der Entsat von Komorn nothwendigerweise auch die Räumung Pesth's zur Folge haben mußte.

Der Feldmarschall saßte hiernach den Entschluß, sobald ihm die Uberzeugung geworden, daß die Hauptmacht des Feindes nicht mehr vor ihm stehe, sondern auswärts gezogen sep, die Stellung vor Pesth aufzugeben, die Truppen auf das rechte User nach Ofen zu ziehen, von dort aber eine hinlängliche Truppens Macht über Gran auf das linke DonausUser zu disponiren, um vereint mit den bereits dort besindlichen sechs Brigaden (Division Jablonowsky, dann die Brigaden Herzinger, Beigel, Teuchert und Theißing) dem Feinde den Weg nach Komorn zu verlegen.

Evenutell war das I. Armeeforps bestimmt, bei Osen zurückzubleiben und das rechte Donau-User zu halten; das III. und II. Rorps, Letteres nach Zurücklassung von 4 Bataillonen als Bestatung der Feste Osen, sollten jedoch über Gran auf das linke Donau-User rücken. Hierdurch würden 41½ Bataillone, 44 Esstadronen und 162 Geschütze hinter der Gran vereinigt worden sehn, eine Truppenmacht, die nicht nur ausgereicht hätte, jeden Entsatversuch auf Komorn zu vereiteln, sondern auch ganz geeigenet war, die Ossensier, mit Aussicht auf Erfolg, von dort aus wieder auszunehmen.

Die Richtigkeit der, dieser Operazion zu Grunde gelegenen Ansicht dürfte je t t kaum in Abrede gestellt werden. Zur Zeit, wo sie Geltung sinden sollte, war es aber anders!

Der Feldmarschall berief die beiden Korpstommandanten, den Banus und F. M. L. Graf Schlick, nebst ihren Chefs des Generalstades, Generalmajor Zeisberg und Major Baron Gablenz, um ihnen seinen Entschluß kund zu machen, und die dafür sprechenden Gründe näher zu entwickeln.

Auf ein eventuelles Aufgeben Pesth's wollte Riemand eingeshen. Bon der einen Seite wurde geltend gemacht: "daß man den "Feind vielleicht gar nicht an der Grau treffen werde, da derselbe, "wenn er ersühre, daß wir dort mit Übermacht auftreten, wie "dies früher schon öfter der Fall war, jedem Zusammenstoße aussweichen werde. Es könnte somit geschehen, daß wir Pesth verlösnen, ohne anderwärts einen Vortheil zu erreichen."

Bon ber anderen Seite wurde, im direkten Gegensate zu den Ansichten des Feldmarschalls, die Operazion nach Szeges din wieder in Anregung gebracht, und zwar diesmal in bestimmster, dienstlicher Form. In der, unterm 12. April dem Feldmarsschall unterlegten, hierauf bezüglichen Zuschrift, ward in Kürze nachstehender Antrag gestellt:

Der Banus follte fogleich mit 35 Bataillonen, 44 Gela-"dronen und 150 Geschützen ("Sud-Armee") über Recesemet aund Theresiopel die Offensive ergreifen, bei Gjegebin eber "Rlein-Ranischa die Theiß überschreiten, und bann, durch die Serben, "u. bgl. verstärkt, gegen Debreczin und Großwarbein vorrücken. "Indeffen sollten 10 Bataillone, 6 Eskadronen vor Romorn "ftehen bleiben, 6 Bataillone, 6 Estadronen Ofen = Befth besegen, "der Rest (Rord-Armee) aber "im Felde stehen ; « anfänglich nur in der "Defensive, um Besth und Romorn zu beden. " - (Dieser Reft war in dem betreffenden Demoire mit 30 Bataillonen und 24 Estadronen angeset; worunter jedoch offenbar die aus Galigien erwarteten 11 Bataillone mit begriffen waren. Da diese fich aber erft am 18. April bei Dufla konzentrirten, so belief sich die wirkliche Starte ber augenblicklich verfügbaren, sogenannten . Rord - Armee- auf nicht mehr, als 19 Bataillone uud 20 Estabronen.) - Diefe sogenannte "Rord-Armee" soute, faus die Rebellen bei Debreczin reine Schlacht annahmen, in Eilmarschen über Szolnok und "Rardsjag gegen Debreczin vordringen, wurde der Feind aber burch seinen Rudzug dem Treffen ausweichen, mußte man auf Distolcz "ruden, u. f. w.«

Der Feldmarschall ging auf diesen Operazions-Antrag nicht ein, denn er sand es nicht zulässig, die Hälfte der Armee in dem Ausgenblicke nach Szegedin zu detachiren, wo die vereinte seindliche Heesresmacht vor ihm stand, und aller Wahrscheinlichkeit nach demnächst auswärts, zum Entsaße von Komorn, rücken werde. Er blieb daher bei seiner Ansicht, beschloß jedoch, die Stellung vor Pesth er st dann auszugeben und die Armee hinter der Gran zu konzentriren, wenn er die Gewißheit erlangt habe, daß die Hauptmacht des Feindes wirklich auswärts gezogen, und in dieser Richtung auch so weit vorgeschritten sen, daß sie, ohne eine Schlacht anzunehs

men, nicht mehr umkehren, und von dem Unternehmen auf Komorn abstehen könne.

Ersteres war nur durch eine traftige Refognoszirung zu ermitteln, Letteres bedingte eine forgfältige Beobachtung ber Gran-Linie, zwischen Kalna und Parkany (Gran), überdies aber die unverweilte Konzentrirung aller in jener Gegend bereits befindlichen, oder im Anmarsche begriffenen Truppen, und zwar auf einem Punkte, wo es unter allen Umständen möglich blieb, diesels ben im Bedarfsfalle schnell und ausreichend zu verftarken. Beides wurde verfügt. Für ben 13. ward nämlich eine Rekognoszirung gegen Czinkota und Reresztur angeordnet und an den Generalmajor Fürst Jablonowsky erging ber Befehl: sich in keine kordonar= tige Aufstellung langs der Gran einzulassen, sondern diese Linie bis Kalna blos durch Patrouillen und Streiffommanden zu beobachten. Mit seiner Division sollte er aber in Remend bleiben, wah= rend die Brigaden Herzinger, Beigel, Teuchert und Theißing unter Einem auf Gran, Parfany und Robelfut gewiesen wurden. Durch diese konzentrirte Stellung war Gran, somit die Verbindung mtt der nur einen Marsch bavon, nämlich vor Pesth, aufgestellten Armee gesichert, und man blieb in der Lage, ben Feind, berfelbe mochte von Waipen, langs ber Donau, ober auf bem Umwege über Ipoly-Sagh zum Entsage von Komorn heranruden, fraftig entgegen zu treten.

In diesem Sinne wurde noch am 12., um neun Uhr Abends, der F. M. L. Wohlgemuth — welcher den Befehl über die an der Gran aufgestellten Truppen führen sollte — verständiget, und am Schlusse des Erlasses beigefügt: "Sollten Euer Hochwohlgeboren "volltommen verläßliche Rachrichten erhalten, daß der Feind so "unverhältnißmäßig start vordringe, daß Sie ihm in keiner Weise "zu widerstehen vermöchten, so wollen Sie mich ungesäum t

"davon verständigen, um Ihnen den erforderlichen Bei"stand zukommen zu machen."

Die am 13. ausgeführte Refognoszirung lieferte fein erhebliches Resultat. Der Disposizion gemäß, hatten das I. und III. Armeeforps hierbei verwendet werden sollen, allein in Folge gemachter Gegenvorstellungen wurden von jedem Korps nur 8 66fabronen und 2 Batterieen vorpouffirt. Der Gegner blieb baber in seiner Stellung hinter ben Sohen von Czinkota verbedt fteben, sich begnügend, seine Batterieen auf vortheilhaften Bunkten in's Feuer zu seten. Rach einer nuglosen Kanonade, bei welcher man einige Leute und mehrere Pferde einbußte, ohne die eigentliche Stellung des Feindes erspäht zu haben, fehrten die Refognoszirungs-Abtheilungen wieder in's Lager zurück. So viel war indeffen doch hervorgegangen, daß der Feind dort nicht mehr so fark senn könne, wie früher. Auch hatte man fich die Überzeugung verschafft, daß ber Tage zuvor einbeforderte Borpoften-Rapport, laut welchem sein seindliches Korps von 12,000 Mann nach Czinkota marschirt seyn sollte, unrichtig sen.

Bom Obern Baron Horvath langte ein vom 12. (fieben Uhr Abende' datirter Bericht aus St. Endre an, in welchem gesagt war: "Westlich von Waisen ift das Lager der Rebellen deutlich wahrzunehmen. Die sichtbare Stärke desselben mag 12 bis 15,000 Mann betragen. Der mit dem Überbringer Dieses, Lieutenant Lerch von E. H. Wilhelm Insanterie, nach Dien abgehende, aus der Gesangenschaft von Waisen zurücklehrende Kadet von H. v. Rassau Insanterie, sagt aus: das Görgen, Klapka und Damja: nich alldort vereint waren.«

Die länger vorgesehene Operazion des Feindes zum Entsase von Komorn ichien fich hiernach ihrer Berwirflichung zu nähern, weshalb auch die zu deren Bereitlung beichloffenen Berfügungen demnächst getroffen werden mußten. Als erne Einleitung dazu wurden noch am 13. sammtliche Brüden-Equipagen nach Dorog in Marsch gesett. Dort standen sie à portée, im Bedarsssalle bei Gran eine zweite Brüde über die Donau zu schlagen, oder an der Gran verwendet zu werden. Der Armee-Intendant, Major Kovacsevich, wurde angewiesen, die Verpstegs Worrathe in jene Gegend zu leiten, und den Bedarf für 35,000 Mann und 8000 Pferde sicher zu stellen. Um ferners unmittelbar vor dem Abrüden der Verstärfungen an die Gran noch einen Schlag gegen die vor Pesth aufgestellten schwachen, seindlichen, Abtheilungen zu sühren, ordnete der Veldmarschall für den solgenden Tag (14.) ein en allgemeinen Angriff auf dieselben an. Die Disposizion hierzu begann mit den Worten:

»Rachdem der größte Theil der feindlichen Streitfrafte gegen »Baipen abgerucht ift, somit der Gegner vor unserer Fronte nur eine geringe Macht ausgestellt haben wird, so sinde ich mich veranlaßt, einen allgemeinen Angriff auf Morgen (14.) anzuordnen.«

"Dieser wird vom I. und III. Armeekorps unternommen, "und hat so zu geschehen, daß die Truppen um drei Uhr Früh "aus ihrem Lager ausbrechen. Das III. Armeekorps dirigirt sich "gegen Czinkota, das I. nimmt seine Richtung gegen Keresztur, u. s. w.«

Die Regelung der Detail-Anordnungen blieb dem Übereinkommen der beiden Korpskommandanten überlassen. Um halb Iwolf Uhr Rachts berichteten jedoch Dieselben, daß zu Folge verläßlicher Rachrichten die Desilés bei Keresztur so start vom Feinde besetzt sepen, daß deren Forcirung großen Schwierigkeiten unterliegen werde. Sie müßten daher von dem Unternehmen abrathen.

Iwei Stunden später, d. i. um halb Iwei Uhr in der Racht vom 13. auf den 14. April 1849, überbrachte der Flügel-Adjutant Sr. Majestät des Kaisers, Major Graf Wrbna, dem Feldmarschall

ein allerhöchstes Handbillet, dessen Abberufung von der Armee enthaltend.

Der Feldmarschall fügte sich dieser allerhöchken Anordnung mit jener unerschütterlichen Ruhe, und Ergebenheit, die er in so vielsältigen, wichtigen Momenten seines Lebens bethätigte. Er verließ Osen noch in der Racht vom 14. auf den 15., und begab sich in das kaiserliche Hostager nach Olmüß.

Rachdem der neu ernannte Armee-Oberkommandant, Feldzeugmeister Baron Welden, noch nicht eingetroffen war, so übernahm
einstweilen der Banus das Armee-Rommando und G. M.
Zeisberg die Geschäfte des Generalquartiermeisters.

Kurz vor der Abreise des Feldmarschalls war ein vom 14., halb Ein Uhr Mittags, aus Gran datirter Bericht des Hauptmann Adam vom Generalquartiermeisterstade angelangt, welchen der Feldmarsschall speziell zur Beobachtung der Granskinie und zum Einholen von Kundschafts Rachrichten in jene Gegend eutsendet hatte, und der sich dieses wichtigen Auftrages mit vieler Umsicht entledigte. In diesem Berichte ward gesagt: "daß am 13. Mittags 2 bis 3 seindliche Brigaden in Ipoly Sägh standen, eine 4. Brigade aber unter Görgen noch in Waißen zurück geblieben sen, aber nachsaber unter Görgen noch in Waißen zurück geblieben sen, aber nachsacht werde. Überhaupt ziehe sich alles in's Gebirg, um über Leva bei Kälna die Gran zu überschreiten. Diese Rachrichten seinen übereinstimmend durch einen Bertrauten und einen seindlischen Deserteur eingegangen."

Der Feldmarschall verfügte hierauf augenblicklich, was zu vers
fügen war, indem er dem Feldmarschall : Lieutenant Bohlgemuth
noch in der Racht vom 14. auf den 16. schrieb:

-Rachtem mir fichere Rachrichten zugekommen find, daß bie -hauptmacht bes Teintes, ober boch eine farte Kolonne besselben -fich auf Ipoly-Sagb gewendet babe, und vermuthlich bie Absicht -baben burfte, von bert über Kalna gegen Komorn vor: »zubringen, so wollen Euer Hochwohlgeboren alle Aufmerk"samkeit darauf verwenden, und die entsprechenden Berfügungen
"treffen, um ein solches Unternehmen mit den Ihnen zu Ge"bote stehenden sehr ansehnlichen Streitkräften zu hindern"), oder
"salls diese seindliche Kolonne eine andere Richtung einschlagen
"sollte, ihr auf dem Fuße nachzusolgen."

Dies war die lette Verfügung des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch. Sie war den damaligen Verhältnissen entspreschend, und ihre Vefolgung hatte jedenfalls genügt, um dem Feinde bei Kalna den Brüdenschlag über den Gran Fluß — der damals sehr hoch ging und ein bedeutendes militärisches hinderniß bildete, so lange zu verwehren, die die nöthigen Versärkungen, deren Oringlichkeit sich übrigens schon durch die im Laufe des 15. eingeslaufenen Weldungen herausstellte, zugewachsen wären. Im schlimmsten Falle blieb es endlich noch immer möglich, eine hinlängliche Truppenmacht dei Ragy-Sarlo oder selbst bei Perbete zu vereinigen, welch' letteren Punkt die entserntesten, nämlich bei Osens Besth stehenden Armeetorps, über Gran im Bedarssfalle in zwei Wärschen erreichen konnten. — Es sollte anders kommen! —

Der Feldmarschall hatte Osen kaum verlassen, als bessen lette Verfügung durch eine veränderte Anordnung durchkreuzt wurde. Es erging nämlich in der Nacht vom 14. auf den 15. an die an der Gran aufgestellten Truppen die Weisung: ssich also-

Diese bestanden aus: 19% Bataillonen; 18 Estadroneu; 57 Geschützen, namlich die Division Jablonowsky (Ramberg); 7 Bataillone; 8 Estadronen; 37 Geschütze. — Brigade Herzinger: 3 Bataillone; 8 Estadronen; 6 Geschütze. — Brigade Teuchert: 3 Bataillone; 8 Estadronen; 6 Geschütze. — Brigade Beigel: 3% Bataillone; 4 Estadronen; 13 Geschütze. — Brigade Theißing: 3 Bataillone; 8 Estadronen und 6 Geschütze.

gleich auf das rechte Ufer der Donau zurückzuziehen. Rur eine Brigade sollte, zur Deckung der Graner Donau-Brücke, in Parkany stehen bleiben.«

Diese Weisung kam -- da F. M. L. Wohlgemuth noch immer nicht eingetroffen war — in die Hände des die Truppen ad interim besehligenden Generalmajors Herzinger, und zwar in dem Augensblicke, als sich derselbe anschieke, dem Besehle des Feldmarschalls vom 14. um so bereitwilliger nachzusommen, als er die Gesahr, die bei Kalna drohte, so wie die Nothwendigkeit, dem Feinde dort den Übergang zu verwehren, oder doch zu erschweren, selbst erstannt, und darüber berichtet hatte. Die später erhaltene, veränsderte Weisung zwang ihn jedoch, gegen seine bessere Überzeugung, den bereits angetretenen Marsch einzustellen und sich mit seinen Truppen nach Kemend und Gran zurückzuziehen!

Die Lage des G. M. Herzinger, so wie überhaupt der an der Gran aufgestellten Brigaden, war eine sehr mißliche; denn es famen ihnen die widersprechendsten Befehle und Instrukzionen gleichzeitig aus Wien, Ofen und aus Pesth zu.

Ge crübriget uns schließlich nur noch, die Disposizionen des Gegners seit 7. April, als dem Tag, an welchem er Gödöllö erreichste, zu schildern. — Für den 8. war Nachstehendes disponirt: "Das "VII. Arme e forps marschirt nach Fot und sendet ein Detachesment nach Dunakeszi, um die Eisenbahn zu zerstören. Das III. "Korps rückt nach Magyaród, das II. nach Isaszeg, das I. "bleibt in Kerepes."

"Die mobile Division Asboth (4 Kompagnieen des 49. Honved-Batailons, 611 Mann; — das 63. Honved-Batailon, 813 Mann; — Preßburger = Jäger, 130 Mann; — Pion=niere, 160 Mann; — 2 Eskadronen Bocskay Husaren, 300 Mann;

zusammen: 1714 Mann Infanterie, 430 Reiterund einige dreipfündige Kanonen), "bleibt in Monor und Gyömrö."

"Die Munizions » Reserve rückt von St. Martons "Kata nach Dany. Das Armees haupt quartier bleibt in "Gödöllö, nebst einer Division Kavallerie vom VII. Armeetorps, "welche auch Szaba besetzt und die Berbindung mit Fot unterhält. "Die Munizion hat noch heute (8.) bei allen Wassengattungen ers "sest zu werden."

"Das Kavallerie-Piquet zu Dunakeszi stellt seine Borposten ge"gen Pesth und Waißen ans, und sichert die rechte Flanke der Ar"mee gegen Csomád und Szada.«

"Das VII. Korps hat die Anordnung zu treffen, daß die Brückenequipage von Hatvan noch heute nach Aszod gebracht "werde."

Für ben 9. April:

"Das I. Armeekorps marschirt von Kerepes nach Csomáb, "stellt Borposten gegen Waißen aus, verbindet sich links mit dem "VII., rechts mit dem III. Armeekorps."

"Das VII. Armeetorps bleibt in Fot; das III. geht von Ra"gyaród nach Bercsegyháza, halt Borpoken gegen Waißen, links
"in Berbindung mit dem I. Korps, rechts den Ort Mácsa als
"Stüspunkt des Flügels besett.

"Im Falle eines Unfalles geht ber Ructzug auf Gobollo.«

"Das II. Korps geht von Isaszeg auf Czinkota, betachirt nach "Czömör, verbindet sich mit dem VII. Korps in Fot, halt eine "Vorpostenskette von Czömör über Czinkota bis Csaba und Béczel."

"Die mobile Division Asboth geht auf Ullo.«

"Das Armee-Hauptquartier bleibt in Godollo.«

Für ben 10. April:

"Das VII. Armeekorps bemonstrirt gegen und bis Palota, "nimmt das Gefecht mit dem Feind an, und bezieht Abends fünf »Uhr jedenfalls das Bivouak bei Dunakeszi, halt seine Borposten »blos gegen Pesth, wenn Waipen in unsere Hande fallt.«

"Die Rudzugslinie ift in diefem Falle Baigen, sonft Godollo.«

"Die Brigade in Fot bleibt betachirt, und fteht durch bas Detachement in Wagyarob mit dem II. Armeeforps in Verbindung.«

Das II. Armeeforps bleibt bis vier Uhr Rachmittags in Kampfbereitschaft, bezieht bann bas Lager bei Kerepes gegen Pesth,
und entsendet Detachements nach Magyaród und Péczel, seht
badurch rechts mit dem VII., links mit der Kolonne Asboth in
Berbindung; — die Borpostenkette zieht sich über Ragy-Tarcsa,
Csaba gegen Ecser. — Rückzugs-Objekt: Gödöllö.«

"Das III. Armeekorps bricht Punktsechs Uhr früh von Bercse"gyhaza über Szöb gegen Waißen auf, greift es an, trachtet dem
"Feinde den Rückzug gegen Reograd unmöglich zu machen, und
"ihn gegen Balassa "Gyarmath zu drängen. Das Lager wird
"dann jenseits Waißen genommen. Rückzugslinie: Bercsegyhaza
"und Göböllö."

"Das I. Armeekorps ruckt um halb Acht Uhr nach Comab, "bem III. Armeekorps in der obenbezeichneten Direkzion nach."

"Asboth verbleibt in Ullö, und verbindet seine Borposten "mit jenen des II. Armeekorps bei Ecder."

"Die Munizions = Reserve bleibt unter Bedeckung des II. "Armeeforps in Gödöllö."

"Wird Waipen genommen, so kömmt das Armee-Oberkommando-Quartier dahin, sonst bleibt es in Gödöllö."

Die Division Ramberg hatte es somit bei Baigen mit dem III. und I. feindlichen Armeekorps zu thun. Ersteres bestand in diesem Augenblicke aus:

Division Anecic.

Brigade Rif.

3. Bataillon vom 34. Regiment.

- 1. Bataillon vom 34. Regimente.
- 9. Honved-Bataillon.
- 1/2 Batterie.

#### Brigabe Kötenycei.

- 65. Honved-Bataillon.
  - 3. Bataillon vom 52. Regiment.
  - 2 Kompagnieen Jäger.
  - 2 Kompagnieen Pionniere mit 4 Bruden-Equipagen.
- 1/2 Rafeten-Batterie.

Division Bisochy.

Brigade Czillich.

Polen-Legion.

- 42. Sonved=Btaillon.
- 3 Bataillon vom 60. Regiment.
- 1/, Batterie.

#### Brigade Leiningen.

- 3. Bataillon vom 19. Regiment.
- 3. . Honved.
- 8 Geschüte.

#### Brigade Radjony.

- 2 Estabronen Lanciers.
- 3. Hufaren Regiment.
- 8 Geschüße.

## Oberft Piteti.

- 2. Sufaren-Regiment.
- Saybuten-Abtheilung.
- Das I. Armeeforps unter Klapfa zählte 10 Bataillone, 16 Estabronen und 30 Geschütze.

Der Feindwar also minbestens drei Mal so start als die Trupspen unter Generalmajor Göp, und doch dauerte der Kampf volle sieben Stunden, und das beabsichtige Abdrängen gegen Balassa. Sparmath gelang nicht!

"Uhr jedenfalls das Bivouak bei Dunakeszi, halt seine Borposten "blos gegen Pesth, wenn Waipen in unsere Hande fallt."

Die Rudzugelinie ift in diesem Falle Baipen, sonft Godollo. «

"Die Brigade in Fot bleibt betachirt, und fteht durch bas Detachement in Magyarob mit dem II. Armeeforps in Berbindung.«

"Das II. Armeeforps bleibt bis vier Uhr Rachmittags in Kampf"bereitschaft, bezieht bann bas Lager bei Kerepes gegen Besth,
"und entsendet Detachements nach Magyarod und Beczel, steht
"dadurch rechts mit dem VII., links mit der Kolonne Asboth in
"Berbindung; — die Borpostenkette zieht sich über Ragy-Tarcsa,
"Csaba gegen Ecker. — Rüczugs-Objett: Gödöllő."

"Das III. Armeeterps bricht Punkt sechs Uhr früh von Berese"gobaja über Sjöd gegen Waißen auf, greist es au, trachtet dem
"Feinde den Rückug gegen Reograd unmöglich zu machen, und
"ihn gegen Balassa. Oparmath zu drängen. Das Lager wird
"dann jenseits Waißen genommen. Rückugstlinie: Beresegohaja "und Gedelle."

"Das 1. Armeeferret ruckt um balb Acht Uhr nach Ceomat, "dem III. Armeeferret in der obendezeichneren Direktion nach."

"Aeberd verbleite in Mid. und verbindet seine Berpesten unt jenen des II. Armeefores bei Geser."

"Die Munisiens Reiere Reite uner Beteilung des IL. "Armeeferes in Géréllé."

"But Buper zenemmer, is fémme des Armes Oberfem-"marde-Current dader, inne dent est un Gibillé."

In India Mantry ban et isma ba Saipen mit dem Ul and I. inaliaden Almenisch zu ihnn. Erdens bedand in derinn Anzendisch and:

> Livites Arcic Frigor Lif

i Builde von H. Anima

- 1. Bataillon vom 34. Regimente.
- 9. Honved-Bataillon.
- 1/2 Batterie.

#### Brigabe Kötenychi.

- 65. Honved-Bataillon.
  - 3. Bataillon vom 52. Regiment.
  - 2 Rompagnieen Jäger.
  - 2 Kompagnieen Pionniere mit 4 Bruden-Equipagen.
- 1/2 Rafeten-Batterie.

Division Bisochy.

Brigade Chillich.

Polen=Legion.

- 42. Honved-Btaillon.
- 3 Bataillon vom 60. Regiment.
- 1/, Batterie.

#### Brigade Leiningen.

- 3. Bataillon vom 19. Regiment.
- 3. Honved.
- 8 Geschüße.

## Brigade Radjony.

- 2 Estabronen Lanciers.
- 3. Hufaren Regiment.
- 8 Geschüte.

## Oberft Piteti.

2. Sufaren-Regiment.

Saydufen-Abtheilung.

Das I. Armeekorps unter Klapka zählte 10 Bataillone, 16 Eskabronen und 30 Geschütze.

Der Feindwar also mindeftens drei Mal so start als die Trupspen unter Generalmajor Göt, und doch dauerte der Kampf volle sieben Stunden, und das beabsichtige Abdrängen gegen Balassa. Oparmath gelang nicht!

Die feinblichen Abtheilungen, auf welche die an diesem Tag von Pesth vorgeschobenen Armeeforps des Banus und F. M. L. Sf. Schlick stießen, gehörten zum seindlichen VII. und II. Armeeforps (Gaspar und Aulich) und sollten die Bewegung auf Waisen mastiren.

Am 11. April rückte das VII. Armeeforps ganz so wie Tags zuvor bis über Palota vor. Es entspann sich am Rachmitztag gegen zwei Uhr eine Ranonade, die bis halb fünf Uhr währte. Bom II. seindlichen Armeeforps waren um dieselbe Stunde 3 Bataillone, 8 Estadronen, mit 4 Batterieen von Keresztur gegen den Steinbruch vorgegangen, während Oberst Asboth mit seiner Roslonne noch weiter links ausholte. Dies waren die Abtheilungen, welche Generalmajor Ottinger mit bedeutendem Berlust zurücktangte. — Am 12. April stieß das VII. Armeeforps zu dem anderen Korps nach Waißen.

Mit dieser Bewegung beginnt die Operazion der seindlichen Hauptmacht zum Entsate von Komorn.

Bon diesem Tage an blieb blos das II. seindliche Armeekorps unter Aulich und die Kolonne unter Asboth vor Pesth stehen, und zwar Ersteres bei Czinkota, Letteres bei Keresztur. Die Gesammtsstärke dieser beiden Abtheilungen überstieg nicht 12,000 Mann.

Die Tags zuvor auf der ganzen Linie unternommene Kanonade hatte wahrscheinlich zum Iwecke, dem Feldmarschall glauben zu machen, daß die ganze Armee noch vor ihm stehe, und hierdurch den bereits beschlossenen, unmittelbar darauf angetretenen Marsch über Waißen gegen Komorn möglichst lang zu maskiren.

Am 13. April:

(Die an diesem Tage stattgehabten Bewegungen sind uns nicht befannt.)

Am 14. April:

VII. Armeekorps. Die Division Kméty bleibt als Garnison

sin Baigen, und stellt Borposten gegen Dunakeszi. Der Rest bes Rorps ruckt nach Retság."

- .1. Armeeforps nach Oroszi.«
- .III. Armeekorps nach Ipoly-Ságh.«
- .II. Armeeforps (Aulich) bleibt in Czinkota und Keresztur.
- "Asboth vorwarts von Beckes \*).«

Dies war die Stellung der seindlichen Armee am 14. April, dem Tag, an welchem der Feldmarschall das Armee-Oberkommando niederlegte.

Die Disposizionen des Feindes für den 15., 16. und 17. sind und nicht zur Kenntniß gekommen, nur so viel wissen wir, daß die seindliche Armce den Übergang über die Gran bei Kalna erst am 18. vollführte. Das Wasser war hoch und reißend, was den Brüschenbau erschwerte. Bei dem Umstande, daß demselben gar kein hinderniß entgegengesetzt wurde, konnte der Brückenbau von beiden Ufern zugleich begonnen werden, wodurch derselbe wesentlich ersteichtert und beschleuniget wurde.

Die Schilderung der nach dem 14. April stattgehabten Ereigsnisse gehört nicht mehr hierher, wir glauben aber dargethan zu haben, daß der acht Tage darauf erfolgte Entsatz von Komorn und hierdurch unvermeidlich gewordene Rückzug der Armee bis Raab und Preßburg nicht als eine Folge der Verfüsgungen des Feldmarschalls angesehen werden kann. Dersselbe hatte, wie wir gesehen haben, für den 14. einen allgemeinen Angriss auf die vor Pesth gestandenen seindlichen Abtheilungen ans

<sup>\*)</sup> Asboth berichtete am 14. an Aulich: "Im seindlichen Kriegsrathe, ben er vorgestern (12.) gehalten hat, sollen Schlick und Jellachich auf allges meinen Rückzug nach Raab angetragen haben, da sonst die Armee versloren sehe; doch Windische Graß beharrte auf ber angersten Bertheis digung von Besth?"

geordnet, und hatte, wenn derselbe nicht unterblieben ware, hierbei thatsachlich die Überzeugung gewonnen, daß die Hauptmacht des Feindes nicht mehr vor ihm stehe. — Daß der Feldmarschall hiernach feine vollen acht Tage mit der ganzen Armee unthätig vor Pesth stehen geblieben ware, dürfte sich aus seiner wiederholt ausgesproschenen Ansicht über den Stand der Dinge, so wie aus den hierauf bes gründeten, energischen Anordnungen unverkennbar entnehmen lassen.

Wir wollen uns hier in keine Schlußfolgerungen über Dasjenige einlassen, was geschehen wäre, wenn der Entsat von Komorn dem Feinde nicht geglückt hätte. So viel ist indeß gewiß und
selbst vom Gegner zugestanden, daß die Festung Komorn ohne der
ihr gewordenen Hilse sich keine 8 Tage mehr halten konnte.

Durch ben Fall von Romorn wären, ganz abgesehen von ber hohen strategischen Bichtigkeit dieses Wassenplazes und ber durch bessen Best frei gewordenen Schiffsahrt auf der Donau, die Zersnirungs-Truppen, 13 Bataillone, 8 Estadronen, 42 Feldgeschütze, anderweitig verfügbar geworden. Rechnet man ferner noch hiezu die neu zugewachsenen drei Brigaden, mit 9 Bataillonen, 6 Estadronen, 18 Geschützen, endlich das Korps des F. M. L. Bogel, welches mit 11 Bataillonen, 8 Estadronen und 24 Geschützen aus Galizien hereinbrach, so ergibt sich, daß die Armee in der zweisten Hälfte des Monats April die OffensivsOperazionen mit einem I um ach se von 33 Bataillonen, 22 Estadronen und 84 Geschützen, meist frischen Truppen, somit in der Gesammtstärke von 81 Batailslonen, 84 Estadronen und 333 Geschützen wieder ausnehmen konnte!

Mit dieser bundigen, auf einfache Thatsachen und Zissern bestruhenden Betrachtung, schließen wir die Schilderung des Winsterfeldzuges in Ungarn, und glauben hier nur noch die Abschiedssworte, welche der Feldmarschall an die ihm untergeordnet gewessene tapfere Armee gerichtet hat, so wie seine, an die Ungarn erlassene Proklamazion, beifügen zu sollen.

# Armee=Befehl.

Dlmüß am 24. April 1849.

Seine Majestät der Kaiser haben mich von dem Armee-Kommando in Ungarn abzuberusen und dasselbe dem Herrn Feldzeugmeister Baron Welden zu übertragen geruht.

Wenn mir zu jeder Zeit die Trennung von einer Truppe ein schweres Opser bleibt, bei der ich durch so lange Zeit und so viele Jahre meines Lebens zugebracht habe, kann ich nicht läugnen, daß es mir doppelt schwer fällt, sie in jenem Momente zu verlassen, wo ihr nach so vielen Anstrengungen und Beweisen von Hingebung für ihren Monarchen und die gerechte Sache bevorsteht — durch die bedeutenden Verstärfungen in der nächsten Zeit — schöne Tage als Lohn für ihr früher schon Geleistetes zu gewinnen.

Alle Eigenschaften, die sie in diesem mühseligen Feldzuge entwickelt hat, die Beweise von Anhänglichkeit und Bertrauen, die sie mir gegeben — werben mir eine theure Erinnerung bleiben.

Diese Armee hat für die Welt große Berdienste; sie hat zur Aufrechthaltung der socialen Ordnung, zur Herstellung eines gesseslichen Zustandes, unter meiner Leitung so Vieles geleistet, daß diese Thaten allein hinlänglich sind, ihr ein unverlöschliches Berzdienst in der Geschichte zu bewahren. Eine Wohlthat bleibt es mir, und mein Stolz wird es stets sepn, sie in dieser verhängnissvollen Epoche geführt und einen Geist in ihr gefunden zu haben, der erhaben war über das Berderbnis der jesigen Zeit.

Meine besten Wünsche, meine wärmste Theilnahme werden ihr überall solgen, und wenn ich auch nur tief bedauern kann, nicht mehr Zeuge seyn zu können der Thaten, die ihr jest bevorsstehen, so hege ich die seste Zuversicht, daß sie unter der einsichts-vollen Leitung, die ihr zu Theil wird, allen jenen Erwartungen entsprechen werde, die ich mir selbst von ihr gemacht hätte.

Ich sage ihr nochmals Dank, vom Ersten bis zum Letten, für

das unter mir Geleistete und meine warme Anhänglichkeit für sie werde ich ihr zu allen Zeiten bewahren.

Alfred Fürst zu Windisch=Grät m. p. Feldmarschall.

# An die Bewohner Ungarns!

Seine Majestät der Kaiserhaben geruht, die mir ertheilten Bollmachten für das Königreich Ungarn dem Herrn Feldzeugmeisster Freiherrn von Welden zu übertragen.

Eine verhängnisvolle Zeit, die Folge der verbrecherischen Umtriebe der revoluzionären Partei ist über das Land hereingebrochen,
sie hat es mit Drangsalen überhäuft, die vielleicht noch nach Generazionen fühlbar bleiben werden. Momentane Eventualitäten, welche
die Hossungen dieser Partei zu nähren scheinen, können nur den
Jammer und das Elend, das bereits über das Land verbreitet,
vermehren, so wie am Ende die totale Austösung des socialen Zustandes herbeiführen.

Indem ich das Land verlasse, wende ich mich noch einmal an die rechtlich gesinnten und aufgeklärten Ränner, um sie aufzusorsbern, nicht allein aus Gewissensspsiicht, sondern aus Pflicht der eigenen Erhaltung, durch Anschluß an die Regierung, energisches Eingreisen und durch den Einfluß auf ihre verirrten Ritburger Alles anzuwenden, um dem unseligen Zustande der Dinge bort ein Ende zu machen.

Musionen des Gelingens kann selbst die verbrecherische Partei sich nicht machen, die Regierung wird das Mittel sinden, sie zu bezwingen, und das Land zu erobern. Aber je später dies geschieht, besto größer werden die Anstrengungen dazu senn, um dene tiefer wird die Rube des Landes erschüttert, und seine Wohlsahrt gesährdet.

Mein letter Auf geht daher an Euch, im Augenblide, wo ich meine Eigenschaft als Stellvertreter Seiner Majeftat niederlege, an eine sonft von so edlen Gefühlen beseelte Razion, sich zu ermannen, um Alles anzuwenden, dem bestehenden und bevorstehenden noch größeren Unheil ein Ziel zu setzen.

Ich danke allen Herren Staatsbeamten höheren und niederen Ranges, die ich Kraft meiner Bollmacht anzustellen mich veranslaßt fand, für den mir geleisteten Beistand, und die mir geliesersten Beweise ihrer biederen Gestinnungen. Meine Absichten und Anträge für dieses Königreich, wie ich sie nach geschöpfter Überseugung Seiner Majestät allerunterthänigst vorlegte, haben nur die Beförderung des Wohles des Landes und des innigen Berbandes mit der Gesammtmonarchie zum Iwed; — entsprechend ausgesührt und gehandhabt, werden sie die nüplichsten Früchte tragen.

Die Borsehung gewähre Euch Ungarn ihren Beistand, um dieses vorgesteckte Ziel bald zu erreichen. — Wenn auch mein Erscheinen unter Euch nur von kurzer Dauer war, wird meine innige Theilnahme an der Wohlsahrt des Landes und mein Interesse für Alles was rechtlich gesinnt ist, nie verlöschen.

Dimüs am 22. April 1849.

Alfred Fürft zu Windisch = Grät m. p. Feldmarschall.



# Berichtigungen.

Seite 200, Zeile 10 steht: auch, fatt: noch.

- . 228, . 4, . am 2., foll heißen: am 2. Februar.
- \* 431, \* Bei ber Korps=Geschützeserve befan= ben sich überdies: die zwölfpfündigen Batte= rien Nr. 5 und 11.
- . 447, . 8, von unten, steht: vor Szecső, statt: von Szecső.

1492



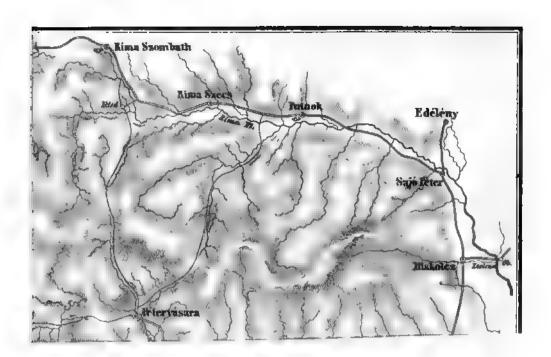

-----

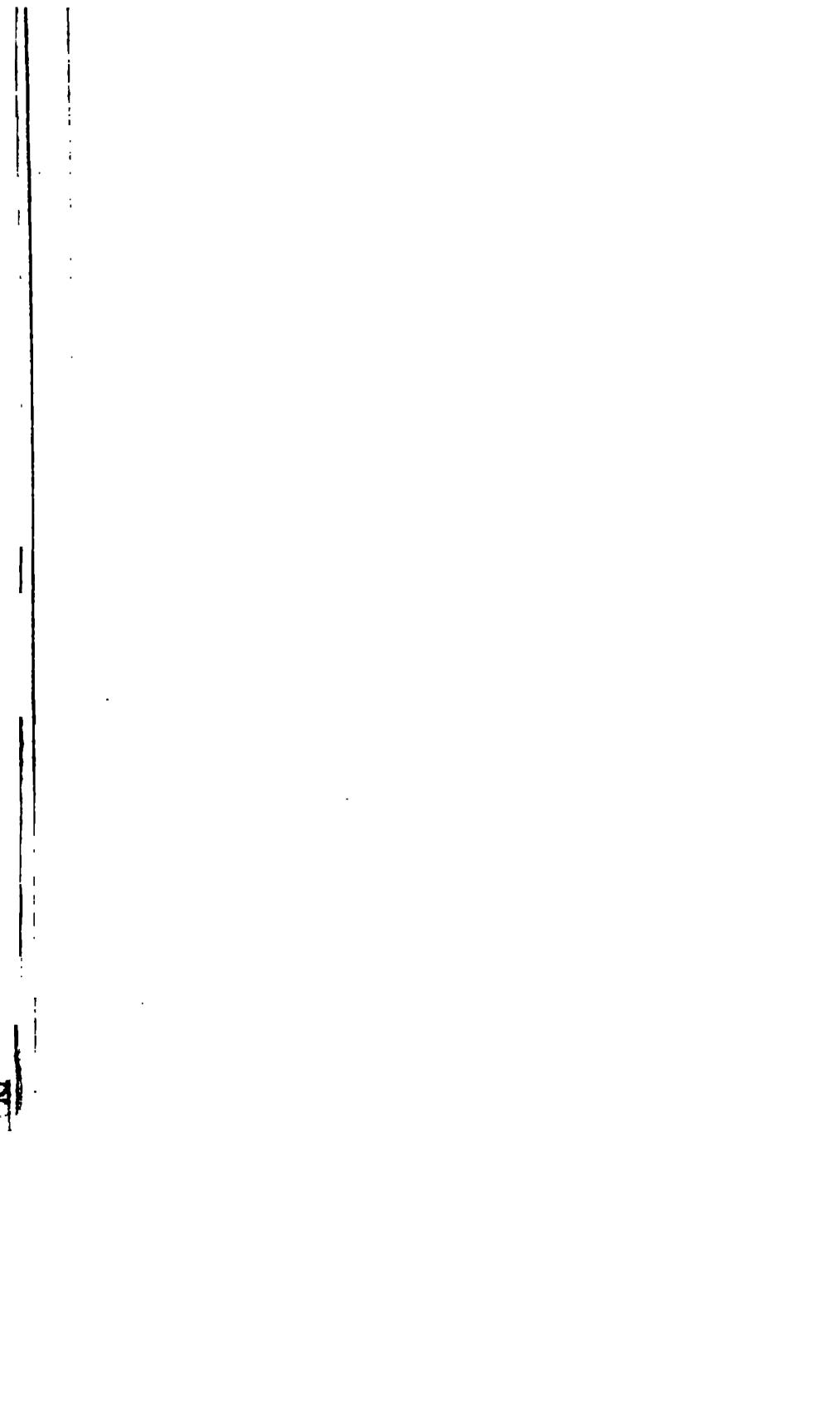





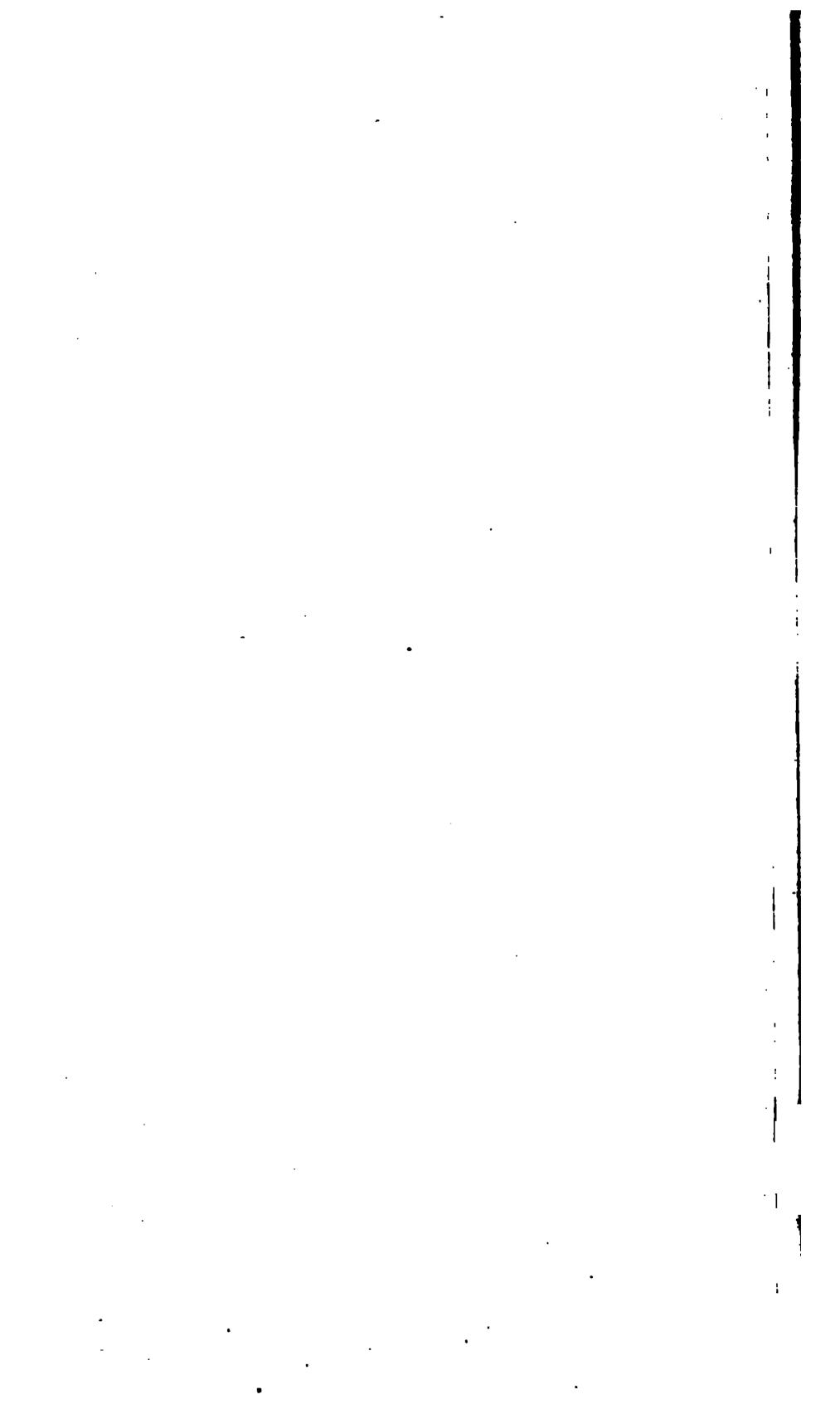



# Berichtigungen.

Seite 200, Zeile 10 fteht: auch, ftatt: noch.

- . 228, . 4, . am 2., foll heißen: am 2. Februar.
- 369, In der Rekapitulazion steht:

  [II. Armeek. 16 Csk.] foll heißen: [15 Csk.]

  [III. Armeek. 19 Csk.] foll heißen: [15 Csk.]

  Brücken = Equipagen bei der Armee heißt es: 9, soll heißen: 5.
- » 431, » Bei ber Rorps-Geschützeserve befanben sich überbies: die zwölspfündigen Batterien Nr. 5 und 11.
- 447, 8, von unten, steht: vor Szecső, statt: von Szecső.





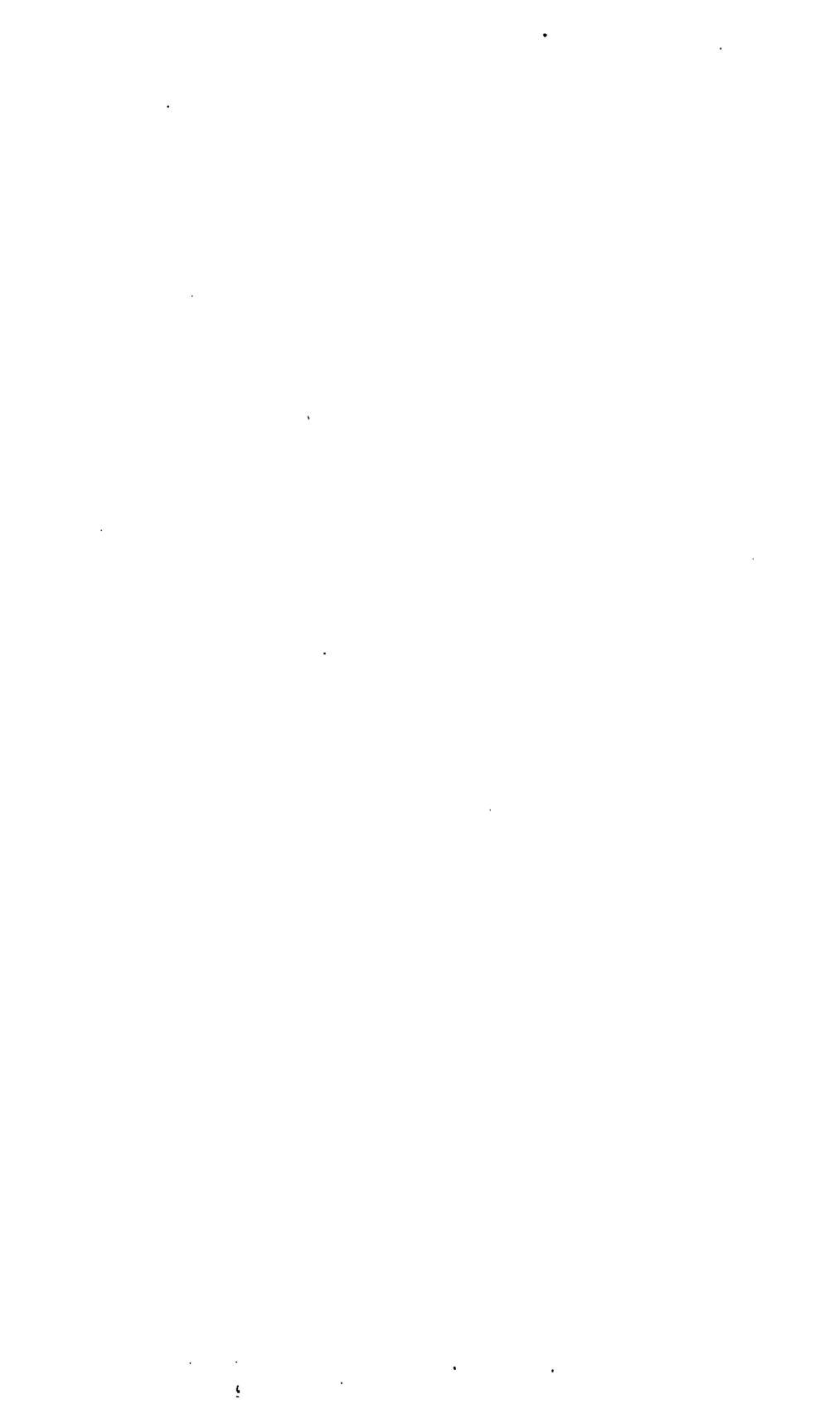

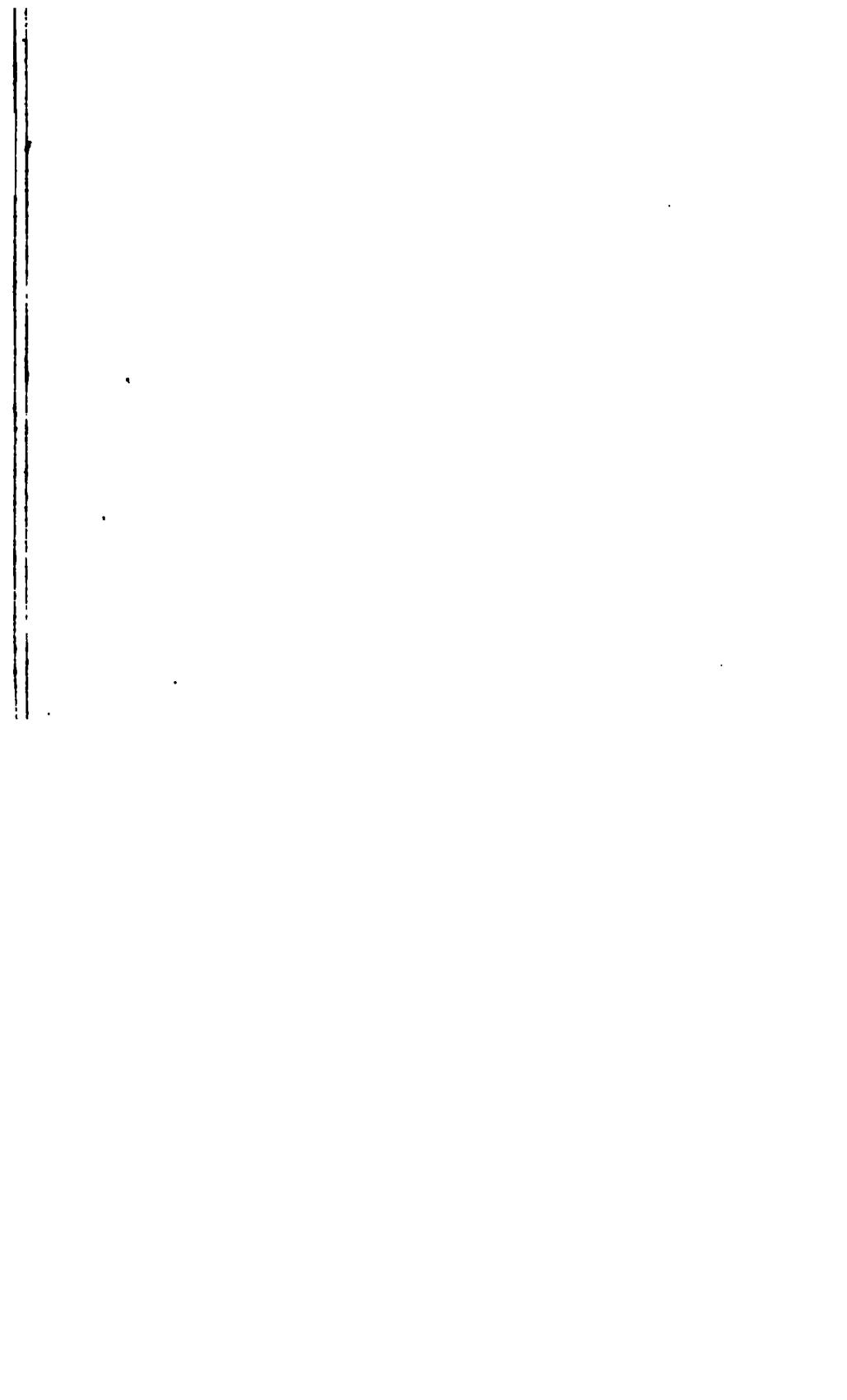

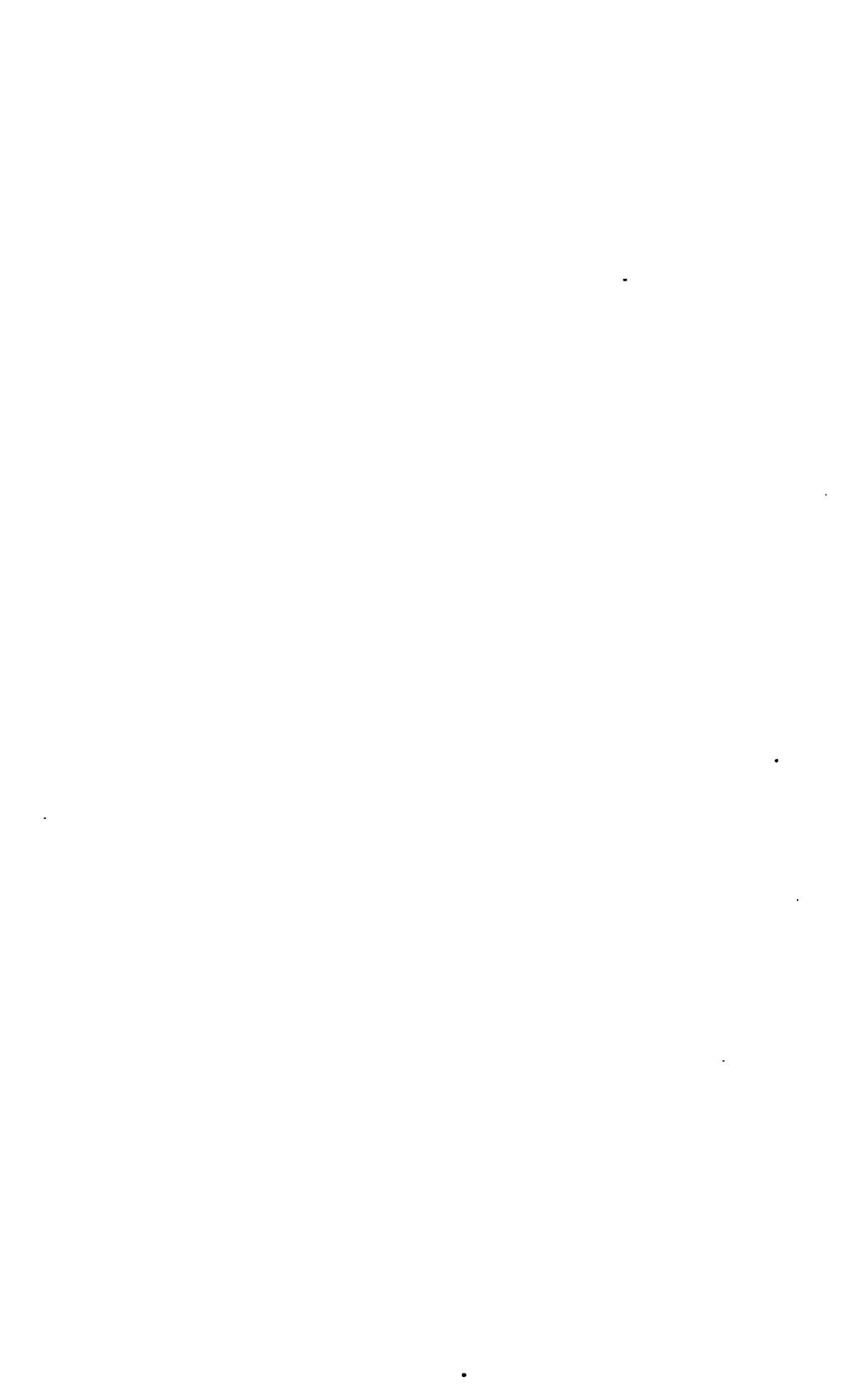





DB 936 W5 Str.

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

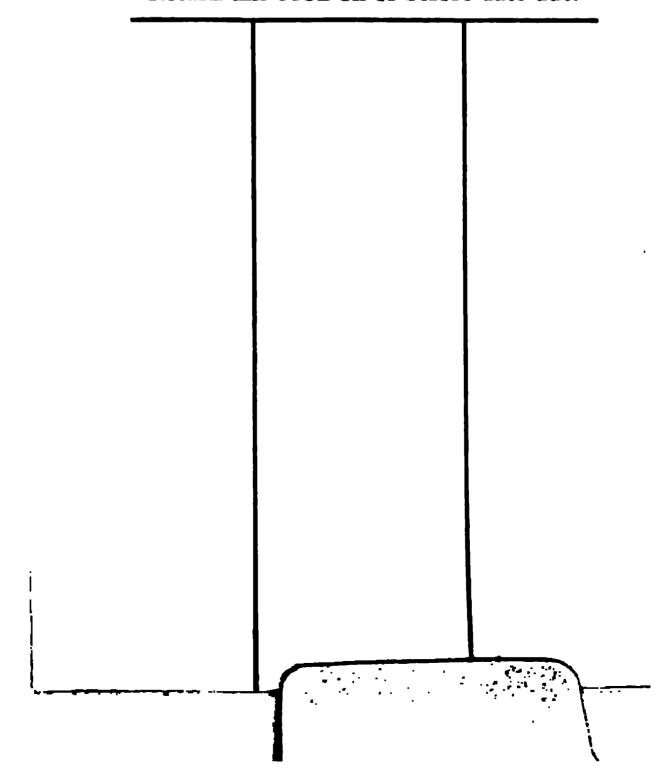